

E .T24 



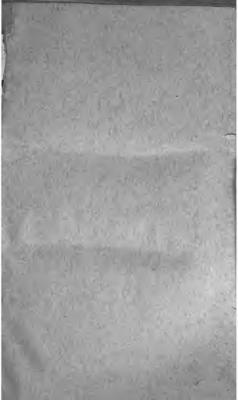







Unabhangigktits-Erklarung, am 4. Juli, 1776. S. 180.



Washington,

geboren ben 22. Februar, 1732; - ernannt jum Dierbefehlshaber ber ameritanischen Kriegsbnacht, ben 15. Juni, 1776; - eingefeht als erster Prafibent ber Bereinigten Staaten, in Remydort, 1789; - gestorben ben 13. December, 1799.

### Allgemeine Geschichte

ber

# Bereinigten Staaten von Amerifa.

Enthaltend

ben gangen Zeitraum

feit ben

#### ersten Entbeckungen

bis ju

ber jetigen Beit.

Dit einer Beschreibung ber weftlichen Ctaaten, ihres Bebens, ihrer Ansiedelungen, Bunahme an Bevollengung, et.

In brei Theilen.

Won C. B. Taylor.

Mus bem Englifchen überfest von Bilbeim Beichte

Martford :

Berandgegeben von Egra Strong.

Stereoropiet ven E. Johnfon, in Philabelphia.

1845.

ENTERED according to Act of Congress, in the year 1844, by EZRA STRONG, in the Office of the Clerk of the District Court of the District of Connecticut

## Borrede.

Bei der Sammlung des Stoffes zu diesem Werte hat der Verfasser eine Kürze in der Schreibart besdachtet, wolche in dem reich angefüllten Inhalbergerichtig zu ertennen ist. Er diett diese Kürze sür nothwendig wegen der Menge von Gegenständen, die im Buche enthalten sind. Eine andere wichtige Absicht des Berfassers der nie einem bellen Lichpunste jene Grundfage politischer und resignische Freiheit zu zeigen, sin deren Fischer gestlichtung viele unserer Borsabern Leimath, Bermögen, ja selbst Leben ausgeopfert haben.

Den Muth, die Ausbauer und die Augenden unserer Bater fonnen wir nur berwindern, wenn wir betrachten, welche Kubermisse is zu übermighen, welche Midselägeiten sie zu erdulden hatten; mit welcher unverzagten Standhaftigfeit sie eine Wildmiss in studiefen kelber verwandelten, eine Regierung von gleichen Gesehn einsuhrten und einen Zustudistort für die Unterdrückten aller Wilfer gründeten.

Der Berfasser, welcher gesernt hat-wenigstens bis zu einem gewissen Grade-den Werth des Segens zu schäten, welcher den Nachsommen der Vilgrimme zu Theis geworden ist, möchte nun auch sein Scherflein beitragen zum Wehl der gegenwärtigen und zufünstigen Geschlechter.

Diefes Werf foll ein Buch für Familien und für Schulen feint und jene größeren Werfe erfesen, die sich nur wenige vermögende Seute anschaffen fonnen. Die Größe ber Schrift, mit welcher es gedruckt ift, fest den Herausgeber in den Stand, seinen Lesern mehr Stoff zu liesern als aufänglich für das Werf bestimmt war; und so gibt er ein einer Duobessern so wie Geschoff, die nere Strassform gefunden wird. Zres bieser Gedenfagtheit wird man finden, daß diese Wert die wichtigien Bogebenheiten der allgemeinen Westliche biese Auchste einkällt.

Bewölferung, Bohiftand, Sulfsquellen und zunehmende Berbespeungen in den Staaten und Territorien, im Bergleich gegen einander, sind besonders angesibrt worden; bemnach ist das Buch eine Duelle nüblicher Belehrung für beienigen, welche ihren Anfenthaltsort verandern wollen.

Ein ganged Sayliet biefed Werks ist einer leberfisch ber westlichen Staaten und Territorien gewöhnet werden. Es liefert eine Beichreibung der Gestalt des Landes, seines Bodens, seiner Produtte, Lage und Ansbehnung, seiner Küsse, der Zunahme seiner Bewöhrenung, seiner Küsse, n. f. w. Der Verfasser beabsichtigt dabei, allen Lesern eine nütztliche Belebrungstabelle zu liefern; besonderes daer soll sie um Bortschlo der Emigranten beinen.

C. B. T.

## Einleitung.

Beburt, Erziehung und Jugend des Columbus. Seine Entdedung ron Amerika. Die Entbedungen Caboto's, pubson's, und Ansberet.

(Shriftoph Columbus-Italienisch Colombo-wurde um bas Sabr 1435 in ber Statt Genna geboren, in einer armen aber angesehenen und verbienftlichen Kamilie. Geine Gltern maren Dominico Colombo und Sufanna Kontanas rofa, feine Gattinn. Gein Bater trieb bad Gewerbe eines Bollfammere, welches auch feine Borfahren, in mehreren Bliedern, getrieben zu haben fcheinen. Dan bat verfucht au beweifen, bag er von berühinter Abfunft fei; mehrere abelige Saufer haben Unfpruche auf ihn gemacht, feitbem fein Rame fo berühmt geworben, bag er eher Musgeichnung perleiht als empfangt. Bielleicht find einige bavon gegrundet; beunt ju iener Zeit haben bie Rebben in Stalien viele ber ebelften Kamilien gefturgt und gerftreut. Babrenb ein Kamilienzweig in ben herrlichen Erbbesitzungen ber Schloffer und Panbereien blieb, vermischte fich oft ein anberer mit ben geringften Bewohnern ber Ctabte. Jeboch ift bie Thatfache, von mo Columbus abstamme, von feiner mefents lichen Bedeutung für feinen Ruhm; bag er ber Gegenstand bes Bettitreites mifchen verschiebenen abeligen Kamilien ift, beweift mehr fein Berbienft, ale bie berühmtefte Berfunft. Sieruber urtheilte fein Cohn Fernande febr richtig : "Deine Meinung ift," fagte er, "bag mir weniger Chre von irgend einer Ahnenschaft ju Theil murte, ale bavon, baf ich ber Cobn eines folden Baters bin."

Golumbus war von vier Kindernt das ältefte; er batte gwei Brider, Barthosonäus und Jeachim—ind Spantische Diego überseitst—und eine Schweifer, von der man weiter nichts weiß, als daß sie sie da, au einen Mann geringen Stander der Verberrafter dar, Ammens Jeachim Bavarello.

Columbus ferute, noch fehr jung, Lefen, Schreiben, Rechnen um Sprachlehre; auch machte er einige Fortschrite im Beichten. Er geigte fribgetig eine grefe Missbegiere unch geographischen Studien und einen unwöberstehlichen hang jum Geeleben. In fpatern Lebensjahren, wenn er mit einem feierlicheaberglaubigen Gefühl gurudblicte auf bie burche laufene Babn, betrachtete er jene frubgeitige Bemutheftimmung ale einen von ber Gottheit angeregten Trieb, ber ibn veraulaßte zu ftubiren und ibm bie Reigungen einflofte. welche ibn fabig machten gu ber großen Rolle, bie er einft frielen follte. 2018 fein Bater biefe Gemutherichtung bes mertte, fuchte er ihm eine fur bas Geeleben geeignete Ergiebung zu geben. Er schickte ibn beshalb nach Pavia auf bie Universität, wo er Geometrie, Geographie, Aftronomie und Schifffahrtefunde ftubirte; auch machte er fich vertraut mit ber lateinifchen Eprache, welche bamale bas Mittel bes Unterrichts und die Sprache ber Schulen mar. In Pavia blieb er nur furge Beit, Die bloß binreichend mar, Die Uns fangegrunde ber nothigften Biffenfchaften zu erlernen. Geme fpater bemabrte burchgangige Befanntichaft mit bens felben mar gewiß bas Refultat fleifigen Gelbitunterrichts in anfälligen Stunden ber Mage, mabrend eines forgenvollen, rauben und veranderlichen Manderlebens. Er mar eines jener großen Raturgenien, Die fich felbit zu bilben icheinen; bie, weil fie von Anfang an mit Entbebrungen und Sinberniffen zu fampfen baben, fich eine Unerschrockenbeit im Trots und eine Leichtigfeit in ber Hebermindung von Schwierigfeiten ermerben. Golde Manner fernen, mit geringen Mitteln große Borhaben ausführen und felbit burch eigene Rraft und Erfindungsgeift bad Reblenbe erfeten. Diefes ift einer ber merfwurdigiten Quae in ber Beschichte Columbus'. Su ieber Unternehmung wird Die Große feiner Thaten erhöbet burch ben Mangel ober Ungulänglichfeit feiner Bulfsmittel.

Bald, nachbein er bie Universität verfassen, begann er bas Geeleben in einem Alter von wiergelm Jahren, wie er sleife berächtet. Uber biesen Zheis seines Ekeben berricht völlige Dunksleheit. Man vermuthet, baß er seine ersten Gerericht mit einem fühnen Gecepation gemach babe, Nammes Geos sonde, welcher durch seine Zapferfeit sich ausgegeichnet auch mit ihm weiskamfig verwandet war.

Das leben ber Seeleute war in biefen Zeiten besonders mit Gefahren verbunden. Selbst eine Sandelöfictet war einer Kriegsflotte ähnlich; und ein Kauffahrer mußte fich oft von einem hafen jum andern burchfampfen. Seeraw berei mar beinabe geseinnäsig. Die Kehdem zwischen den Jaulemischem Staaten; die Krenger der Catalonier; die Kriegsfahrzeuge der Bedigen, welche in ihrem Gebieten wie kleine Wonarchen berrichten; die Raubschiffe und Caper in den Kriegen mit den Mauren-machten das euge Seczebiet, in welchen die Secfahrt beschänft war, zum Schaupslag ber übnische Wefeche und der eutschedenfelten Schachten. In einer so rauben Schale und von so rauben Ledwert mußte in Columbus der Grund zu einem tüchtigen Seemann gelegt werben.

Mährend eines Jopissentaums von mehreren Jahren beden vier von Golambis um venige Nachwidt; balb war er auf dem Mittelfandissen Meere, bald in der Verante; bisweilen war er in Sandessinsternehmungen, bisweilen in Kriegsabentuturen zwissen den Jatalemissen Schaften; zu Zeiten auch in den holligen Kriegsägen wieder bit lugslaußigen, unter dem gefabreuselt regnanzule gieten.

friegerifden alten Bettere Colombo.

Ungefahr um bas Jahr 1470 fam Celumbus nach Liffabon. Bu biefer Beit mar er in feinem fraftigften Mannesalter, und von einnehmender Geftalt. Bier ift ber Plat, eine Befdreibung feiner Perfon gu geben, fo genan wie fie une von feinen Zeitgenoffen überliefert worden ift. Er war groß, ftarf und wohl gestaltet; fein Weficht war langlich, weber voll noch mager; feine Befichtefarbe fcon, etwas fommerfledig und rothlich; bie Badenfueden waren etwas boch ; er batte eine Ablersugfe und lichtgraue Ingen, Die leicht funtelten. Gein haar war in feiner Jugend blonb, aber burch Gorgen und Unruben murbe es balb gran und fcon in feinem breißigften Jahre mar es gang meiß. Er war magig im Gffen und Trinfen, einfach in feiner Rleibung. berediam in ber Unterhaltung, einnehmend und leutselig gegen Frembe. Geine Liebenswurdigfeit im bangliden Leben machte, baff alle bie Geinigen ibm feft anbingen. Gein Blid batte etwas berrichentes und fein Betragen mar wurdig und erhaben. Er war von Ratur zum Born geneigt, beberrichte ibn aber burch feine Geiftedgroße; er befaß Soflichfeit und fauften Ernft; Gittlichfeit berrichte in feinen Reben. Wahrent feines gangen Lebens beobachtete er genau bie Gebrauche feiner Religion. Der Countag war für ibn ein beiliger Rubetag, an welchem er nie aus einem Safen abfuhr, außer im Kall bringenber Nothwendigfeit.

Bahrend feines Aufenthalts in Liffabon machte er bie Befanntichaft einer Dame von Stante, Donna Kelipa, bie in einem Mlofter wohnte. Die Befanntichaft murbe gur Hubanglichfeit und entlich zur ebelichen Berbindung.

2118 Columbus einmal feine Theorie entworfen batte, bemadtigte fie fich feiner mit befonderer Bewalt : Er nahm als Grundfat au, bag bie Erbe eine runbe Rugel fei, bie man von Diten nach Beften umschiffen fonne; und bag bie Menichen auf zwei entgegengesetten Puntten Ruß gegen

Auf fteben, b. b. Gegenfüßler fein muffen.

Diefer große Mann entwarf, in einem Alter von ungefahr vierzig Jahren, ben Plan, auf einer Fahrt nach Weften Offindien zu erreichen. Da er felbft nur wenig Bermogen besas und dies Unternehmen bedeutende Unterstützung erfors berte, fo legte er feinen Plan bem Cenat von Genna ver ; fein Buufd mar, bag es feinem Baterlande Bortbeil bringen mochte, wenn ber Erfolg gunftig ausfiel. Gein Plan murbe aber, ale mabrebenhaft, verworfen. Er ging nun an ben Sof von Portugal, wo Johann II. berrichte, ein einfichtes voller und unternehmenber Ronig. Aber, obgleich bie Portugiefen fich bamale burd ihren Sanbelegeift auszeichneten. fo fcbeiterte boch Columbus' Soffnung au ben Borurtbeilen ber Großen am Portugieffichen Sofe, beneu bie Enticheibung ber Cache übertragen war. Dann wendete er fich an Sfabella und Kerbinand, Die auf ben Thronen von Caffilien und Arragonien fagen. Bu gleicher Beit fendete er feinen Bruber Bartholomans-ber wie er ein Geemann und feiner murbig mar-nad England, mit Boridlagen an ben Ronig Deinrich VII., welche aber-m England's funftigem Gludebenfalls nicht angenommen murben. Biele Sabre martete Columbus vergebens am Caftilifden Sofe: ber gerruttete Buffaud ber Finangen bes vereinigten Ronigreiche, verurfacht burch ben Rrieg mit Granaba, verbot jebe große Unternehmung. 216 aber endlich biefer Krieg beendigt mar, übermand Mabella's gewaltiger Beift alle Sinterniffe : fie erflarte fich zu Bunften Columbus', mabrent Kerbinand, ibr Bemabl, alle thatige Theilnahme an ber vermeintlich abenteuerlichen Unternehmung ablehnent, bloß feinen Namen

bagu bergab. Alfo bewertstelligte ein bobes weibliches Benie

bie Entbedung ber einen Salfte ber Erbfugel!

Rur biefe michtige Entbedungereife murben nur brei Schiffe ausgeruftet,-mei baven waren febr flein-mit neunzig Mann, für ein Sabr mit Lebensmitteln verfeben. Dbaleich bie Untoften ber Ausruftung lange bas einzige Sinderniff bei biefer Unternehmung gewesen waren, fo bes trugen fie am Enbe bech nicht mehr als erwa fechzehn tans fent funf hundert Thaler. Um bicfe Summe aufzubringen, perangerte bie Koniginn ibre Jumelen.

Columbus feacite am 3. Muanit 1492 aus bem Safen von Palos, in ber Proving Andaluffen. Buerft fuhr er nach ben Canarifchen Infeln; bann nahm er feine Richtung nach Weften, etwa 28° nordlicher Breite. In biefer Richtung fegelte er grei Monate lang fort, ohne Land ju entbeden; beshalb entitand unter feiner Mannichaft allgemeines Digperanugen und endlich eine wirfliche Emporung wider ihn. Trots feines Ginfluffes und feiner ansgezeichneten Gigenfebaften ale Befehlebaber, fennte er biefe Emperung nicht unterbruden. Er mußte feierlich verfprechen : bas Unternehmen aufzugeben und gurudzusegeln, wenn binnen brei Tagen fein Land entbedt murbe. Bahricheinlich batte er feine Leute nicht fo lange von Gewaltthätigfeiten abhalten fonnen, mabrent biefer nech nie versuchten und ichquerpollen Reife, wenn fie nicht überzeugt gewesen maren, bag ibre Rettung großtentheils von feiner Geschicklichfeit als Geemann und ale Befehlehaber ber Chiffe abbing.

Ungefahr um Mitternacht, am 11. October 1492 ertoute bas Gefchrei: gand ! Pant !- Es mar eine ber Babama Infeln, Die Columbus Can Calvabor nannte; fie lag nur 3° 30' mehr fublich ale Gomera, eine ber Canarifden ins feln, von welcher er abgefahren mar. Da er nech immer bie feste Meinnug begte, bie er vor feiner Abreife batte, fo glaubte er jett ver einer Infel in ber Rachbarfchaft von Jubien gu fein. Beiter gen Guben fegelnb, entbedte er brei andere Jufeln, bie er Cauta Maria, Kerbinand und Ifabella nannte. Enblich gelangte er zu einer febr großen Infel; und von einigen mitgebrachten Eingebornen ber Sufel Can Calvador erfuhr er, bag bie große Infel Cuba genannt werbe. Er gab ihr aber ben Ramen Juanua. Dann fegelte er weiter und fant eine andere große Infel, bie er Espanola nannte, gn Ehren bes Königreiche, in beffem Dienfte er stant. Sie erhielt fpater ben Namen hispaniola.

Sier erfaute er ein Fort und legte eine Heine Melonie au. Zamt rühlere in füg zur Tühreite, nachben er mehrere Eine geberne, von den verfeichedenten Aufelt, au Berd genentunen batte. Unterwege überfiel ihn ein Entrum, ber ihnen feinade ben Untergang gebracht härte. Mährend des Einturme eine Geliumben, einen furgen Berfolt füner Meife und feiner Entreftungen in einem Mächoftenden zu verwodern. Er hoffte, daß biefer wohl—weum Echiff und Mannifchaft zu Grunde gingen—fignethren auf Land geführentmt der andern Ees-fahrern in die Sainbe fallen wirde, wedundt die Reuntung ichner dirbeckungen der Method des zu Zueit gewerben wäre. Millein der Erum ließt nach zu hat als 3. März 1488 fam Ges Immbris glüdfich in Examien an, nachben er auf biefer beöfit wichtigen Meife, übeben Minnet und ein Zuge gegetradt hater.

Bei seiner Anfunft wurden von bem König und der König ginn Patentbriefe für Columbus, seine Nachstemmen und Erben ausgesertigt, zur Bestätigung aller Berrechte, die in einem vor der Übreise gemachten Contract bestimmt werden waren.

Rickt nur bie Somier, fondern anch bie andern Ractioner von Europa, scheinen damals mit Solumbus die Meinung augenemmen zu haben, daß die net entbecten Künder einen Keil von Judien außundsten; daher erhielten sie von Kerbinand umd Jahella den Rammen Jobben; in der Bestätig gung ihres früheren Sontraces mit Solumbus. Dieser Name blieb auch nech als man später den Perthum erkanute; nur sagte man dam "W elezablen."

Nichte feunte wolf mehr ben (Beift der menschlichen Neutrum um Zhäftigelt rächig aufmuntern, als die Entbedungen, welche Celtumbus gemacht batte. Man werfer nun feine Zeit, man sparte feine Unfelgen, eine Rietet ausgumiften, mit Feitet ausgumiften, mit Feitet ausgumiften, mit Feitet ausgumiften, mit Feitet mit Feite Benarte in Sander wieder beiger große Mann die entbedten Läuber wieder Schiffe mit funfgelt unberter Perionen reisferfeit, unter welchen wiede abelige Ramilien sich befanden, die beranden die Stenter befliebe batten. Ferbinand, der nun dah die Berthele biefer Eurberdungen werfichern wollte, wandte sich an ben Pachs, mm von ihm belehnt zu werten mit bem Aerrfehre

rechte über vie neu eutvedten Länder, sowie über alle, die aptünftig noch in dieser Gegend entvedet woiten. Da es aber notigi var, irgend einen resigiösen Borroand dabei gu gebrauchen, so gründere Ferbinand sein Begehren auf bem Bunche: "Er wollte die eingebernen Willem gum Könnisch Karbesischen Glauben besehren." Dieser Plan hatte ben erwarteten Krisca.

Schumbus sigste aus dem Hafen von Cadir am 25. September 1493. Bei seiner Munitur auf Sisheniela Aute er den Rummer, zu erschren, daß alle dert zurückgeläftene Baniter, sechs und dereige auch Benatier, sechs und der Ande für die Bedeuten gerübert worden waren, aus Nache für die Beledbigungen und Genalithätigkeiten, wecksy sie vertiet. Columbus siegte den Plan einer Eards aus, in einer weiten Gene nahe an einer geräumigen Baij bieße Etadt nannte er Jähella, zu Geben der Konsignan von Cadifient, seiner Gennerum. Rach dem er spienen Bruder zum Biedentaufter während seiner Bedriff zum Bruder zum Siedentaufter während seiner Schiffe und zuei seinen Zaffen, um nech mehr ernannt, segeste er weiter, am 24. Byrt 1494, mit einem Echiffe und zwei seinen Zaffen, um nech mehr ernte Schiffe und zwei seinen Zufeln an der Kufte ern Gunde er füng Monatz zu und fand viele steine Suffen an der Küsste von

Rury nach feiner Bieberanfunft auf Dispaniola befchloß er einen Rrieg miber bie Indianer, beren Angahl fich auf 100,000 belief. Gie hatten alle mogliche Urt von gesethlofer Gewaltthätigfeit erfahren von Geiten ber eingefallenen Fremblinge; baber maren fie außerft barmadig und raches burftig geworben: Leibenfchaften, bie fie von Ratur nicht gefannt batten. Rachbem Columbus feine gange Macht vereiniat, griff er bie Indianer jur Nachtzeit an, ale fie fich in einer weiten Ebene versammelt batten ; und ohne einen einzigen Dann zu verlieren, erfocht er einen vollständigen Cieg. 3m bochften Grabe gerftorent mar babei bie Mirfung ber Ranonen und Fenergewehre, Die mit fürchterlichem Rrachen unter bie bichten Saufen ber Inbiauer Tob unb Berberben ichlenberten. Much batte Columbus eine fleine Mugahl Reiter bei fich. Die Judianer, welche folche Gefcorfe nie gefeben hatten, glaubten, Roff und Dann feien eine; fie erstaunten über bie Schnelligfeit ihrer Bemegungen, und hieften ihren Ungeftum und ihre Ctarte für

unwiderstehlich. Biele Indianer wurden getobtet, viele gre Gefangenen gemacht und gur Stlaverei verurtheilt.

Columbus war, bei seiner Aberese von Spanien, gum Statthalter der Neuen Welt ernaunt worden; aber die schieden Westerschule deutsche der Abschlichen Westerschule deutsche des die Abschlichen Merschlichen weiter deutsche deutsche des die Abschlichen und ihn und Spanien gub bringen; und ho sehren der deutsche des die Abschlichen und der Abenden gehoffen und ihn des Abanien zu Ketten unach Spanien guriff! Index gab ihm der König die Freibeit, aber nie seine worige Umstgewalt wieder. Eindich, nachdem er von einer wierten Reise gurückselchet und Sabetla, seine Gömertun, gestreben war, ertag er seinem unglücklichen Schiefflase. Er starb den 20. Mai 1506 in seinem sich siehen Vedensschen.

Johann Cabore, ein Benetianer, und fein Sohn unternahmen 1497 eine Entbedungsreife, und fauben ben 24. Juni eine Jufel, die sie Prima Besta nanuten. Später erbiest sie den Ramen Reuskaunbland.) Kerner entbecken sie eine anderer fleine Jussel und nanuten sie Set. John.

Am Jahre 1544 km Eir Malter Maleigh, im Dieufle ber Schignin Gilfabeth von Englandn, and Murrella. Er fuhr in ben Pamlico-Eunb (Osorb-Carolina) nach Meanofe, nahm von bem Yanbe Bess und machte davon, bei seiner Jurialtunt in England, eine so gläugende Gehlberung, doch ei von Glischeth ben Namen "Etrajuna" erhielt, in Unspielung auf ihren unwerehelten agliadu.

Bartholomaus Goduold entdectte 1602 einen Theil von Reusengland. Er fam guerff an die Offfulle-mugefabr 43° nörblicher Breite-, entdectte einige benachbarte Säfen und nannte fie Cap Cod und Martha'd Linepard (Weinberg.)

Die Frangosen, welche bis 1524 feine Entbedungen versucht hatten, nachten erft im Jahre 1603 einige fleine, und fingen an, sich in Port-Repal (an ber Foundy-Bai, Reu-Schottland) aumsebeln.

Seinrich Subson entbedte 1608 bie Infel Long-Jeland und ben nach ibm benannten Subson-Fluß, ber seinen Namen bis jest behalten hat.

Anmerkung.-Die biographische Stige von Columbus' Geburt, Erziehung und Jugendzeit ift aus bem vortrefflichen, vor einigen Jahren erschienenen Werte Washington Irving's.

## Mugemeine Befchichte

ber

## Bereinigten Staaten.

#### Erster Thefl.

#### Ameites Cavitel.

Bon ber Anfiedelung Samestewn bis zur Ginfchiffung ber Plomouth-

Die Entbedung von Amerika burch Columbus gab bem Beift für Abenteuer, welcher jenes Zeitalter charaftes rifirt, einen neuen Aufschwung. Dbgleich verschiebene Danner von Rang und Bermogen bei ben Gefellichaften maren, welche fich in England zur Aufiebelung von Amerika gebilbet batten, fo icheinen boch ibre Mittel beschranft und ibre erften Berfuche außerft fcmach gemejen zu fein. Die erfte Unternehmung, eine fubliche Rolonie anzulegen, bestand aus einem Schiff von bunbert Tonnen Laft und grei Barten, mit bunbert und funf Mann, bie bestimmt waren, im laube gu bleiben. Den Befehl über biefe fleine Flotte erhielt Capitan Newport, ber am 19. December 1606 aus ber Themfe abfuhr. Bei ber Ers theilung feiner Berhaltungsbefehle, überlieferte man ibm brei mit bem Ratheffegel verfebene Padete, eine an Cavitan Demport, eins an Capitan Gosnold, und eins an Capitan Ratcliffe; fie enthielten bie Ramen ber Rathemitglieber fur bie Rolonie. Es war ihnen befohlen, biefe Padete nicht eher zu öffnen, als 24 Ctunben nach ihrer Aufunft an ber Rufte von Birginien ; alebann follten bie Ramen ber foniglichen Rathe befannt gemacht werben. Sierauf follte ber Rath fich einen Prafibenten mablen, ber mei Stimmen haben follte. Diefer fonberbaren und unerflärlichen Berbeimlichung find größtentbeile bie Diffe helligfeiten zugeschrieben worben, welche bie Roloniften bei ihrer Ueberfahrt veruneinigt und fpater bedeutend bie For-Schritte ber erften Unfiedelung gebenimt haben. Remport, beffeu Bestimmungeort Roanofe mar, nahm ben Ummeg über bie

westindischen Justen, und hatte eine vier Menate lange Uederfahrt. Drei Tage spädert man, vom Massterte aus, nach and, eine melders zu einderen; sichen rustete man sich ernstlich zur Rückfebr nach England: da entstand plösslich ein Sturm und treid glichticher Meise das Schiff an den Eugang der Chelwreck-Bai.

Im 26. April 1607 erbliche man Cap Senry und gleich darauf Cap Charles. Eine Augabl von ungefähr lecht und der heige Dann, voll Ingebuld zu landen, führen bei Cap Senry auf eilfer, wurden aber segleich von den Eingebernen angegriffen, welche sie als Seinde betrachtern; und in dem erfolgenden Geschödte wurden beitersfeits mehrere verwunder. Das erste Geschödt der Selouisten wor uun, das nächste Aund beise Auftre der entgichte, ausgufundschaften und sich einen Mah für ihre erste Austrelaung ausguschen. Eie subern einer Auftrer großen schöuen Auß binauch den bei eine Weisernen Verwhotan nannten, der aber nun den Ramen Jacobsstuß (James-Miber) er beisel. Man besiches, die erste Mickelmung er kolosie

Jacobestadt (Jamestown.)

numittelbar anzulegen, an ber Rorbfeite einer Salbinfel. Diesen Plat benannten fie, sowie ben Aluft, nach ihrem Könia

fich jum Ronig von Birginien ju machen.

Die kelemister Tamen bald mie Sandsgemenge mit den Jubianern, von welchen sie plessich angegriffen wurden, während sie mit Arbeiten beschäftigt waren. Die Judianer nurden, jedech von dem Frencen des Schiffes erschreckt; und bald fam ein einstweisiger Bergleich mit ihnen zu Erande. Displeich Rewysert mit zum Rath ernannt worden war, erbielt er Befeld, mit dem Schiffe und Gingland purindtreben. Die zeit einer Abreite von Wertschlichteit zeigend, die sie des nicht und Wrad von Wertschlichteit zeigend, die sie den und ihren, schigen von Wertschlichteit zeigend, die sie des nicht nichten, schigen vor, daß er mit Stewpert zurüfferbern sellte, ausstatt sich in Birginien verfolgen zu lassen. Aber mit Schof ich feiner Unkehnlb bewußt, verfangte er eine gerichtliche Untersinchung; umd mit Gebren freigesprechen nahm er seinen Sih im Nathe. Newpert sogelte, ungefähr ben 15. Zuni, nach England ab mit Jurustlässing einer Barte und etwa hundert Personen, das mals die einigiene Englander auf dem Keltlande von Amerika.

Mährend Rempert's hierfein hatte man Theil an dem Her ferflijfe der Matrofen genommen; dei seiner Absahr los man auf die Lebendnittel aus der allgemeinen Berrarbetammer besprährt. Dies waren zugelicht narp und ungestund benn sie beitanden täglich sind die her die stellen der Vitz wurmischigen Mäsigen und Gerite, gesecht in einem gemeinstafflichen Sessel. Diese einer Rempen vermehrte die Sesen Krantsbeiten, welche von der großen hijse und dem senden Klima (Ed des Lund nech undebendet und stumpsg werd unter Memssehre mitsehen mußten, die durch ihre Lage allem Ungemach ausgesels waren. Junisig von der Gesellschaft sarben vor dem Monat September; unter ihnen Bartholomäus Gesenold, von dem die Unternehmung ausgegangen war, und ber so wiel, ut über Musighand bespektigen.

Diese trautige lage wurde noch durch innere Missverfländnige verschlimmert. Man beschautdigte den Prässbenten ber Beruntrenung der Berräthe, und der Schwelgerei an der Tafel mit Rindelich und Brod,—jest die größte Berschwendung 1 während Omngerenden und Tod nuter seinen Gentelnergeroffen würderten. Kein Berbrechen sonner, in der öffentlichen Meinung, abschweider sein. Dun sam, das er ertappt worden war ist einen Bersuch, sich von seinen Gesährten und ihrem Miggeschicke zu trennen und in der Barke abzusahren, bie Rewport zurüchgelassen hatte. Der allgemeine Unwille konnte nicht länger zurüchgehalten werden: Wingsseld wurde abgesetz und Ratcliffe zu seinem Nachfolger erwählt.

Mäßgung und Lieberlegung sind oft die Achter bes Unglüds. Tiefer elende Justand dewog die Koloniten zu einem Betragen gegen die benachbarren Indianer, welches, fur den Augenblick, den Jorn der Leigteren entwassinete und sie derenftige, solche Kebensmittel bereitzubringen, wolche die Jahresseit ihnen gad; und dadurch retteten sie die Ulediggebliebenen. Gine andere nicht minder wichtige Kogle des Mingeschieben. Seine andere nicht minder wichtige Kogle des Mingeschieb des Kolonisken war das Gründ ihrer derbohenden gemeinhaftlichen Gefahr, welches sie bewog, sich dem unterzugerdnen, dessen Talente am Besten den Kordenungen der Weispundlicht entstaden und gesignet waren, sie aus den sie umrungenden Schweinssische zu presen.

Sanitat Smith, einst eingeferfert und vom Nath ausgefölissfen durch den Neid derer, welche feine Uleferlagenbeit
fühlten und hasten, war, nach beweifener Echuldessigtist, mit
Mick zu dem ihm bestimmten Anne gelangt; seine Gefundbeit war unverletz, sein Geist ungebengt, seine Urbeilungstrast ungeschwädet erhalten worden, in der allgemeinen Erufsstat und Noch. Ihm wurde, durch ein den gelessische Gewalt übertragen; und bald gad er, durch
sein einem Setziele Gewalt übertragen; und bald gad er, durch
sein einem Setziele der Bubbern Kraft und Guergie in der

Musübung feiner Befehle.

An Samesteom wurden solsich Beschläungen angelegt, die nichtig waren, um den elogischen Ungriffen der Wilden un wöherstehen. Mit vieler Muhr, wobei Smith immer der Erike war, dante man solche Wohnhaufer, die himrechendes Sedach in rauher Wilterung gewährten; dadurch wurde die Gefautsdeit Aufter wiederbergestellt und erhalten. Seine eigen Beschmidische siehe er der Andern nach auf zeit der Kornerunder, welche bei den Indeamen die geit des Utekerfulsse ist, danz deit der Kornerunder, welche bei dem Indiamern die geit des Aufter und der Schaffte siehen Schaffte siehen Schaffte siehen Schafften die reichtlichten Verräthe, die er von den freundlich gefunten Jublanern durch Geschaffte und Witten erhiet, von den seinblichen durch offene Genaal und Phinderung, woder er ihnen noch größen Schoden unfüger. Während er die felt ist angerhalb beschäftigt



Unfiedelung von Jamestown in Birginien.—Die erfte bleibende Rieverlaftung in Rordamerifa, angefangen burch 105 Perfouen, am 13. Mai, 1607. S. 14.



Jandung ber Pifgrimme in Phymenth, am 22. L'ecember, 1620. Die erfte Rieberfastung in ben BeneEnglaubs Staaten, angesangen burch Johann Carver und ungefähr 20 Andere, aus Plizmouth in England. S. 30.



war, richtete er ftete feine Aufmerkfamteit auch auf die innern

Ungelegenheiten ber Rolonie.

Sett febmeideste man sich mit der Hoffmung, die Kolonie in Mube zu erhalten und is viel Berrard in Vebensmitteln zu haben, bis die Schiffe, welche man im Frühjahr von England erwarter, Friebe Vebensmittel mitteringen würden. Die Hoffmung murve größentbeils durch eine Begebeuteit vereitet, die Mindung mit den unstädichten Relean brehte.

Smith war bei einem Berfude, die Quelle bes Chifatheminy Aftiffe is erferfeher, entoett mit den einem gahfreichen Saufen Anden angegrüffen werben. Rach einer sehr einer fern Gegennehr welle er sich, sedsendt, gurudziehen; und indem er seine Aufmerfanteit dem Jeinde gunaudte, sauf er bis an ben Hals in einen Zuumf und war nun gemeichigt sich gu ergeben. Die Judiateur wollten ih auf per Erlle sedent – da rettere ibn seine Gesitesgegemwart. Er batte einem Seetempaß bei sich, den er ihnen geste und bessen Sigenschaften sie mit Erstaunen und Gerfucht gegen ihn erfüllten. Er er zählte ihnen davon mehrere Gesäuchsten; ihre besoubere Berwunderung erregte bad Spiel ber Nadel, die sie hehen und bech nicht berühren seunen. Sie führten ihn im Trünneh durch mehren. Derfen nach dem Palass Perchataris, der

hier wurde Smith jum Tobe verurtheilt; mit bem Ropf auf einen Rlot gelegt, follte ihm ber hirnschabel mit Renlen gerichmettert werben. Schon führte man ihn jum Richtplat;

machtigiten Ronias im Pante.

schon buctte er sich herab auf ben Todesflot : ba fam Docabontas, bes Ronigs breigehnjahrige Tochter, berbeigefturgt; feinen Roof in ihre Urme nehmend, legte fie ben ihrigen auf ben Blod und hielt fo ben Tobesftreich auf. 3hr Bater, bei bem ihre bisherigen Bitten um Smith's leben vergeblich gewefen waren, fant fich nun bewogen, es zu verschonen und nach vielen wilben Geremonien ichicfte er ihn gurud nach

Samestown.

Bei feiner Burudfunft bafelbft, fand er, nach einer Abwefens heit von fieben Bochen, die Rolonie auf acht und breifig Perfonen aufammengefchmolgen, von benen die meiften entschloffen maren, bas land ju verlaffen, welches für Denichenleben fo ungunftig zu fein fcbien. Smith fam gerabe zu rechter Beit, um bie Musfuhrung biefes Borhabens zu verhindern. Durch Ueberredung, Drohung, ja burch Gewalt, wobei er felbft in Befahr fam, brachte er bie Debrheit endlich babin, ihr Borhaben aufzugeben. Die Entschloffenften maren ichon in ber Barfe, um abgufahren ; ba lief Smith bie Ranonen bes Korte auf fie richten, mit ber Drobung, fie in ben Grund m ichieffen, wenn fie nicht blieben.

Durch ein verftanbiges Betragen in ihrem Umgange mit ben Indianern, unter welchen Smith nun in bobem Rufe ftand, mar es ben Rolonisten gelungen, fich mit bem Rothigften zu verfeben, bie gur Unfunft zweier Schiffe, welche von England unter Capitan Remport's Befehl aufamen, belaben mit einem Borrath von Lebensmitteln, mit landwirthschaftlis den Gerathen und einer Berftarfung von bunbert und awangig Perfonen. Unter biefen waren viele vornehme Berren, einige wenige Acferdleute und verschiedene Juweliere, Goldarbeiter, u. f. m. Mit ber außerften Freude empfingen bie Roloniften biefen Zuwache von Dacht und Lebensmitteln ; aber Smith's Ginflug verlor fich mit ber Befahr, Die ihn verurfacht batte, und es trat baber eine Bernachläßigung ber Manuszucht ein. welche bie verberblichften Folgen hatte. Bu ben unflugen Gewohnheiten, Die gebulbet murben, gehörte ein ju freier Sanbel mit ben Gingebornen, bei welchem einige beffere Befchafte machten ale aubere, bie baun, fich betrogen glaubenb, mit Keinbfeligfeit und Radfucht gegen bie Englander im IIIgemeinen erfullt murben.

Ungefahr um biefe Beit fant man eine glangende Erbart, bie ein fleines Bemaffer hinetr Jamestown mit fich geführt same mad bie man falfchlich für Gelblaub bielt. Diefer Zufatt mann bei den Kolonifien den rafenblen Gelbburft au erregen; eine Leidenschaft der ersten Europäer, welche das Feiland von Amerika desiach baden. Seith sagt, in seiner Geschichte: "Wand bache am inicht mehr als am Gedspacken, Geldwachten, Gelblattern, und Geldeinladen." Bergedens waren Smith's warme und bernünftige Vorstellungen: wie albern es sei, alle andern, unmitteldar nussischen und nochwendigen Geschäfte zu versäumen, um ein unsicheres und könsaches Kadrzug mit geldänslichem Erand zu deladen—; man überstummte ihn und belied die Barte zur Bickfahrt mit niemen Hausen glängehem Soch, der an einigen Eestlen im Rande gefunden wurde und den man mit habsuchtiger liederfrannung für Gelb biefet.

Ein Schiff fogette im Frühjahr 1606 gund, belaben mit feldem berumittlisem Golbfaul, und ein anderes am 2. Inni mit Seberuholi, Diese waren bie ersten leiserungen, die je von einer englichen Kosonie von Amerika gesender wurden. Die Folgen dieser unglücklichen Lordie füng an, wie vorausguschen var, bald gefühlt: die Kosonie fing an, wie vorausguschen var, bald gefühlt: die Kosonie fing an, beigelbe Noch zu ieben vom Mangel an Eebensmitteln, welchge febre führer ib en Ben Namb des Bereberbens gebracht batte. Noch waren die englischen Anlieben nicht weiter in E Laub gebrungen, als in die nächste nicht weiter in Egen Dyan entwerfent die große Gestanschaftlich und die in die sieden die eine Gestanschaftlich was die Scholausgen auf die in die in bieselbe sich ergesenden mächtigen erfreibe auch die mit ben anwohnenden Jaationen beraumt zu machen, ihre Bildung und Bewölferung kennen zu lernen, u. Er

Diese fabnte Unternehmung begann er in Begleitung des Dector Pulifel, in einem offenen Beset vom etmo drei Zouten Last, mit dreizehn Mann. Um 2. Juni suhr er den Alls binal, in Gesellischaft des sehren von Newport's beiden Cohsse sen, von wedeben er sich am Gam Gharles trennte. Bon bier aus unterstadte er, mit unendlicher Müche und Grsche, jeden kluß, jede Cinschet und Basi am beiden Leiten der Cheasapeale, bis zur Mündung des Nawpahanner, wo die Lebenmittel zu Giber zu den der den der Jamester un zurückfehrte. Im 21. Just sam er dort an und sam erten Bervierung wir Laychtun Verwert, ungefehmung, water trans. Es berrichwit Capitan Verwert, ungefehmung, water trans. Es berrichwit Capitan Verwert, ungefehmung, water trans. Es berrichwit Capitan Verwert, ungefehmung, water trans. Es berrichten Mangel und allgemeine Ungufriedenheit mit bem letten Prafibenten, ber beschulbigt murbe, bag er unrechtmäßiger Beife bie Borrathe vergenbete und bie Leute ohne Roth plagte, indem er für fich allein ein Lufthans im Balbe bauen lien.

Die zeitige Dagwischenfunft Emith's verhinderte, bag " Die Buth in verfouliche Gewaltthatigfeiten ausbrach. Die Beifter lebten wieber auf, bie Unfichten erweiterten fich burch bie Nachricht ber neuen Entbedungen. Dan begungte fich, ben Prafibenten abzuseben; Emith, bringent aufgeforbert, feine Ctelle angunchmen, lebute fie ab.

In brei Tagen maren Auftalten getroffen, regelmäßig Lebensmittel gu erhalten ; gur Regierung ber Rolonie murbe Scrivener, Emith's treuer Freund, ale Bice-Prafitent ernaunt ; und am 14. Juli ging Smith wieber mit gwolf Dann ab, um feine Entbedungen fortzuseten.

Bon biefer Reife fehrte Smith am 7. Ceptember gurud. Er hatte fich bis gum Enequebannafluffe gewagt und alle Ranber an beiben Geiten bes Tluffes befucht; er mar bie meiften fleineren und viele ber großen Aluffe binaufgesegelt, bis zu ihren Kallen.

Wenn man bebeuft, baf er, in einem offnen Boote, über brei bundert (englische) Meilen weit fuhr : welche Mühselige feiten und Gefahren er zu bestehen hatte und mit welcher muthigen Gebuld und Geiftesftarte er ihnen begegnete: wenn man erwagt, wie nutlid und bedeutend er die Renntniffe über Amerita bei feinen lanbeleuten vermehrte-fo wird man nicht Unftand nehmen zu behanpten, bag wenige jemale unterneumene Entbedungereifen ben Unternehmern mehr Ehre gemacht haben, ale biefe Reife bem Cavitan Emith. Es ift bemerfnugewerth, bag Guith, nuter ben Inbianern an ber Guegnehanna, Beile, von ben Frangofen in Canaba fand; und bag er im untern Theile ber Chefapeafe-Bai auf eine Partie Indianer fließ, Die vom Ct. Lorengfluffe gefommen und mit ben bier wohnenden Judianern im Rriege begriffen marcu.

Um 10. Ceptember, unmittelbar nach feiner Rudfebr gur Rolonic, murbe Smith anm Dranbenten ermablt und übernahm biefes Umt. Balb barauf fam Remport mit einer neuen Berftarfung von Ginwohnern an : unter ihnen maren wei Frauenzimmer, Die erften, welche fich in's land magten.

Remport brachte feine Lebensmittel; boch bie ausgezeichnet fraftige und verftanbige Regierung bes neuen Prafibenten Smith mußte Rath fur Mues. Er hielt bie Unruhigen in Ordnung, und feine amtliche Bewalt, verbunden mit feinem guten Beifpiel, brachte in ber Rolonie einen folden Beift bon Aleig und Mannegucht bervor, bag Ueberflug und Kriebe darin berrichten.

Indeffen mar die Befellichaft in England, welche die Infiebelung nuternommen, febr ungufrieden geworben. Dan batte erwartet, eine Durchfahrt in Die Gubiec und Minen von toftbaren Metallen gu entbeden, burch welche bie Mitglieber eben fo fcnell Reichthumer anhäufen murben, wie bie Spanier im Guben. In allen biefen Soffnungen maren fie ernstlich getäuscht worben und hatten bis jest faum einigen Bortheil fur Die gegablten fcmeren Untoffen gehabt; jeboch gaben fie bie Soffungen noch nicht auf und wiegten fich in

golbene Traume funftigen Wohlstanbes.

Um 23. Mai 1609 erlangte bie Gefellichaft einen neuen Freibrief, und einen frischen Bumache bon Abenteurern : einige pon ben erften Mbeligen und Rornehmen bes Lanbes. von ben meiften Befellichaften Conbon's, viele Sanbeleleute und Sandwerter ; alle gefehmäßig aufgenommen und bestätigt von bem Schatzmeifter und ber Befellichaft ber Stadt London fur die erite Rolonie von Birainien. Gie erhielt, als ihr Gis genthum bewilligt, alle ganber, gelegen an ber Geefufte bom Cap ober Doint Comfort zwei hundert Deilen nordwarts und eben fo weit fubmarte; ferner bas Recht, unter eigenem gemeinschaftlichem Giegel besondere Theile biefer gander an Unterthanen ober Burger abzutreten, mit folden Bedingungen, welche ben 3wed ber Bewilligung beforbern fonnten, Gewalt des Prafidenten und bes Rathe von Birginien murbe aufgehoben, in England ein neuer Rath gebildet und im Freibrief verordnet, baf bie Befellichaft bie Dacht haben follte. alle erlebigten Stellen im Rath burch Mablen zu befetten. Diefer Rath wurde ermachtigt, alle Beamten für Die Rolonie ju ernennen und ju erneuern, und alle Berordnungen für bie Regierung berfelben zu ertheilen, mit bem Borbehalt, baß fie nicht wiber bie Gefete von England fein burften. Erlaubnificheine auf fieben Jahre murben ausgefertigt : alle freiwilligen Berfonen nach Birginien übermichiffen und Magren sollfrei borthin ju verfichiden. Eben fo murbe, auf ein und gwangig Jahre, kewiligi: Kreiheit von allen Histoffeteren in Bürgünen und von allen Andagen der Gütter- Eine und Andfahr von ober nach dem Gebieten des Königs, einzig andgenemmen die füuf Puind vom Jundert als Zeilhausgeführen. Die Geschichgeit, als vergreihert, wurde unt in dem Eand gejetz, früftigere Wahregelt als bieher für die Anfaleckung des Andes zu nehemen. Alfschal den werten und Schiffe ausgerüftet mit füuf hundert Auswandererm und den nehbigen Lebendmit ein. Verd Zeinwer wurde, auf Lebendseit, zum Zeinthalter und Generalcapität ernannt; mehrere außere bechfüngende und unmige Leinter wurden errichtet. Die Leitung des Unternehmens erhielt wieder Capitän Newport, Georg Semmers und Thomas Guttes. Berschiedene Seilmadsten wurden erricht zur Regierung der Kolonie bis zur Anfanf des Verd Delawer.

Aus senberbaret Inwerschisselei vergaß der Nath, unter biefem herren eine gewisse Rangerdnung zu bestimmen; und die in diesem Punts nicht muter zich ind Neine seumen feunten, beschlossen se, auf demisselen Schiffe die Reimen feunten, beschlossen se, auf demisselen Schiffe die Richtauber zu machen. Sie wurden von den aubern Schiffen in einem Sturm gertrunt, nub nach den Bernundas-Jusseln werschlagen. Im Berd bestuden sich under und funfzig Mann, ein beträchsticher Berrarb von Lebensuniteln, die neue Belsmacht und die Serschiffen der gleichte für der Aufhe. Die übrigen Schiffe langen glütssig in Fürzigiere au.

Die neue Gesellschaft bestand größentheils aus wöerschaiten von ihren Angeheinigen wogeschieft, unt ischlimmeren Schickfalen in der Heinalb zu eutgeben; die liebtigen waren meistenst arme vernehme Herren, gebrechene Krämer, Dienstdoern, Williamse und zigeslese Bolf, die für das Each eber verderblich als geeignet waren sein Webel zu bekopten der zu bekanpten. Imweilen maßten sich die Wenflen die Gewalt an, iber die Regierung zu verfügen, nud sie nach Gefallen bald diesen das beiem zu übertragen. Hen herrichte der alte Setathalter, mergen ein neuer, übermergan feiner von beiden: Allse war Geselssssssich und Berwirung.

Smith's Regierung wurde indes nicht lange unterbrochen. Er erfaunte bald, daß feine eigne Obergewalt gültig war bis gur Anfaust der neuen Regierungsbeauten; alse entschloße er sich, sie auszuüben. Dhne Weiteres ließ er ben Rabelsführer

ber Empiere in's Gefängniß werfen; wedurch er auf eine geit lang Dethung und Geberfam wieberberfeitlet. Danu flidder er hundert Verfinnen und dem Fällen des Jamesflusse, unter Weif's Verfinnen und dem Fällen des Jamesflusse, unter Weif's Verfinnen und dem Fällen des Jamesflusse, unter Wartin's Verfinde. Die Unstanden in dem James dem

Bei feiner Rudfehr von ber Gefellichaft an ben Kallen bes Jamesfluffes, mabrent er im Boote fchlief, fing fein Pulverfad Reuer; mobei er fo verwundet murbe, baf er bas Bett buten mußte. Da fein Bunbargt in ber Rolonie mar, von bem er hatte Sillfe erlangen fonnen, entichlog er fich mir Rudfehr nech England und fchiffte fich Unfange October bortbin ein. Bei feiner Abreife bestand bie Rolonie aus uns gefahr funf bunbert Ginwohnern. Diefe batten jest brei Schiffe, fieben Boote; in ber allgemeinen Borrathetammer Lebensmittel auf gehn Bochen ; feche Ctuten und einen Senaft. eine Menge Echweine und Geflügel, einige Echagfe und Riegen ; ferner Actergeratbichaft und Rete jur Fischerei ; hundert geubte und erfahrne Golbaten, Die mit ben Indianern, ihrer Eprache und ihren Gebräuchen aut befannt maren : pier und gwangig Ctud fcmeres Gefchnt und brei hundert Musteten : nebft einem hinlanglichen Borrath von Bulver, Augeln und antern Waffen.

Diefe schöne Zusand wurde kalb gestört. Die Judianer ersuben, das ber Mann, bessen Vertagen umb Gewolf sie seit gefühlt umb gesuchtet, nun nicht langer im Annbe mort mu siegleich selen sie über die Kolonisten ber. Da Weit umb Martin ihre Boete umb soll die Sollise über Leute verloren, vonrehm sie nach Zamessenun zurückgetrieben; alle Lebensmittet wurden verschwendersich vergeber umb die Sungereinset wurdene bath driger als jemals. Die ungstädigien Weitlere wirden verschwendersich vergebert im der Engegereinset wurdene bath driger als jemals. Die ungstädigien Weitlere und die Kopper ere gescheten Mentagen er; ja die Uleberseinen vergehren die Verschaum ihrer Gestäderen, die unter der Kalt ihrer Verben erfagen. Diese Gestäderen, die unter der Kalt ihrer Verben erfagen. Diese

Ungludeperiobe blieb lange in Erinnerung unter bem namen

"Sungergeit," (Starving-Time.)

In feche Monaten mar bie Rolonie auf fechezig Perfonen aufammengeschmolgen, die fo entfraftet waren, bag fie nicht gebn Tage langer hatten leben fonnen. Hus biefem ungludlichen Zuftand murben fie erloft burch Thomas Gates, Georg Commers und Capitan Newport, welche am 24. Mai 1610 von ben Bermubas-Infeln anfamen. Man befchloft, fos gleich bas land ju verlaffen; und ju biefem 3med murben bie elenben Uebriggebliebenen ber Rolonie an Bord bes eben ans gefommenen Schiffes gebracht, bas nach England abfegelte. Reine Thrane murbe geweint, benn fein Gingiger hatte auch nur einen Zag bes Blude bier gehabt. Aber fie begegneten im Aluffe bem Lord Delawar, ber mit brei Schiffen und einer Beritärfung von neuen Unfiedlern und Versonen von England angefommen mar. Durch ibn murben fie bewogen aus rudgutehren; und am 10. Juni fiebelten fie fich von Reuem in Samestown an.

Am 10. Mai 1611 langte Sir Khomas Dale an, der gum Stattbalter ernaunt worden var. Er brachte frijde Mann-Khaft und Kebensmittel, und fand die Kolonie fich erholend von ihrem vorigen trägen und dittrigen Juliande. Die gangt Authorität des neuen Eratthaltere von errefederlich, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und die Erägen und bie Erägen und bie Erägen und Sieden zur Arbeit zu bringen. Da man einige Bertimokrungen entbedt batte, so wurde Kriegsgericht gehalten und die Erzegen und die Erzegen die eine Gebuldigten augenhöltlich vollzagen. Diefe Errenge, die im gewöhnlichen Juliand der Gefellschaft nicht hätte flattfinden fonnen und durfen, wurde jeht als nochwendig erachtet und bespechen; denn nur daburch vourde

mabricheinlich bie Unfiedelung gerettet.

Aufangs August langte Sir Abomas Gates mit schoff Chiffen und einer bebeutreben Bertiärtung von Maunthoft auch Schoffen der Schoffen der Schoffen der Grant worden. Die Kelonie, welche sehn au Schiefe gugenommen, verbertiere fich nun den Jamessus den mit der Grieben nene Ansiede der der der der der der der der ein neuer Arreiberief gegeben, der bem Schaffen in der Kefelischaft alle innerbalb von berlaubert Stunden von der krijftigfen kilbe gefegenen Instellundert Stunden von der verginischen Kilbe gefegenen Instellundert Stunden und der

Es murbe verordnet, daß jahrlich vier große Gerichtstage

von den Abenteurern gehalten werden follten, um Angelegenheiten von Bedeutung zu verhandeln; für die gewöhnlichen Geschäfte wurden wochentliche Zusammenkunfte bestimmt.

Bur Beforberung ber Ansiebelung, bie schon so bebeutenbe Cummen gefoster hatte, murbe Erlaubnis ertheilt, in Enge land Lotterien zu errichten; bie erften, welche jemals waren. Sie trugen bem Schage ber Gesellschaft 29,000 Pfund ein.

Capitan Argal, von England mit zwei Schiffer angefondmen, vurde in den Potomac nach einer Radung Morn herum geschicht. Er erfuhr, daß Pocahontas, die Smith's Leben gerettet, und die bestäubig den Englandern angehangen, das Haus ihres Baters verlassen und in dieser Gegend sich vers siech babe.

Durch Bestehungen berienigen, benen sie sich vertraus, ließ Capitan Argad sie bereden, auf sein Schiff zu kommen, wo sie mir Ichama behandelt aber puridgehalten vourde. Er nahm sie mit nach Jamestown. Sein Bereggrund dazu wor bei Soffmung, daß burch dem Bessie ber Pacahontas die Engländere Einstuß auf ihren Bater Powbatam gewinnen wirden. Seirin täusster er sich aber. Powbatam bei ihnen Korn und Breumbshaft sir die Juridgade seiner Zocher; er wosse eine bässische Berriähren annte.

Mahrend ihrer Gefangenschaft in Jamestevon machte sie Einbruck auf das Hers gewes jungen in der Kolonie goacheten Manues, Namens Rosse, dem es auch gekang ihre Auceigung au gewinnen. Sie wurden mit Powbatant's Einwilligung verbreitrathe, der nachter beständig ein aufrichtiger Freund der Engländer blieb. Dieses veraufaste einen Tractat mit den Chicabomiun, einem tapfern und möcktigen Stamme, der ben Engländer fin untervondrum die murke.

 jurud und übergab bie Regierung wieber an Thomas Dale. Im nachsten Jahre murben funfzig Acter Land in lauter Stude abgestedt und vertheilt an Gingelne, mit ber Erlaubniß, barüber mit völligem Eigenthumerechte gu verfügen. Ungefahr in bemfelben Jahre-1615-wurde in Birginien zuerft Tabac gebaut. Diefes Rrant murbe vom Ronige verabicheuet, ber all feinen Ginfluß aufbot, beffen Gebrauch gu verhindern. Er fchrieb fogar bagegen eine Flugfchrift, Die er Gegenstof (Counterblast) nannte. Ind bie Sametmitalies ber bes Parlamente und bie Unfiedelungegefellschaft maren bamiber und erließen Gbicte gegen ben Tabacteban. Dennech überwand biefes Kraut alle Schwierigfeiten, obgleich es beim erften Berfuche einen widerlichen Geschmack und unangenehme Birtung batte. Durch eine unbegreifliche eigenfinnige Grille ift es in allgemeinen Gebrauch gefommen und einer ber wichtigiten Sanbelsartifel von Amerifa geworben.

Im Kruhjahr sogelte Eir Ebemad Dale nach England, nachbem er die Regierung an seinen Eellwertreter Georg Bearbh übergeben, der nach einer ziemlich unbestimmten Berwaltung ein Jahr darauf, im Mai 1617, Capitän Ergaf und Rachfelaer erlieft, der von der Gesellkänft zum Rice-Stati-

halter ernannt worben mar.

Er befahl: daß Maaren verfauft werben follten mit 25 Precent Berfoug des Preifes, daß Aabad an Aahlungs Statt angenommen werben follte zu dere Schillingen das Pf., bei Strafe von verfahrigen Diemit der Gefellichaft; daß Ries mand mit den Anbahren banden des fe den Gebrauch der mand mit den Anbahren banden des fe den Gebrauch der

Fenergewehre schren sollte, dei Tobessitrasse; das Niemand, ohne Erlaubnis des Statthalters hiesse er Schweine jagen sollte; dass Niemand schießen sollte, außer zur Selssivertheis digung, die ein neuer Voerrath von Schießedarf angesommen sie, dei Errate einschießen personlichen Voerließe; das Niemand, ohne des Statthalters Erlaubnis, an Word eines Schiffes gehen sollte; das leute Sountags in die Kringesen sollten, der Servick, im erflen Unterstänlungssäul, von einwöchentlicher Anschischer, im gweiten von einmonatlicher, im dritten von einmonatlicher, im britten von einschiegast.

Die Hirte blefer Vösserung erzeugte netwentiger Weife wie Unufricheubeit und die Klagen ber Rygnigier fannen enbesich auch vor die Gesellschaft. Da Lord Delawar gestorben war, so wurde Beardly jum Generalapität ernannt, mit bem Befelde, die Klagen bes Zosse geborg un unterschieden und

ibm Genugthuung ju verschaffen.

Dies erste Berfammfung faubfatt in Jamestown ben 18, 2mil 1619. Zamass war die Kostnie noch nicht in Grassfishaften (counties) eingetheist und die Allegeordneten wurden der die Australie und der Jahl. Die Berfammfung, besiehend aus dem Statthafter, dem Rathe und der Bahlbitzgern, daten Pach in eine minmer, wo man über alle öffentlichen Ausgesegnbeiten berathsklagte. Die abei verordneten Gesep, die jeht nicht mehr verhanden sub, sande und der eine Gesepheiten den die Gesepheiten den die Gesepheiten der die Gesepheiten der

Die Einwanderungen von England her blieben bedeutend und geschahen auf große Untosten der Gesellschaft. Bisher waren wenig Frauenzimmer über das Utlantische Meer hers gesommen, Männer ohne Weiser sounten Birginien nicht als ein Ann beständigen Aufruthalfe bertadet num kehren immer, sodal sie Aus beständigen Aufruthalfe bertadet num kehren immer, sodalb sie hier etwas Bermögen erwerben, in ihr Laterland puriad. Im beifer Gerochnbeit, die so verrerbild sint wie Kolonie war, ein Ende zu machen, bestölds man, hundert Mächgen in die Kolonie zu schieken. Bussaugs des Jahrs 1620 wurden neungs, und im nächssigksigkungs dacher scholzig den herübergebracht, über welche die jungen Phanger soleich verstätet.

Der Preis einer Chefran wurde fessgestet, erst auf hunder und dann an hunder und funsig Printo Ladas, den mat ann dann als zu der Schifflig das Printo verkaufte. Eine so übernemmene Schuld vereb höher gehalten als irgend eine anstenstuck für die Erzichung der Kinder wurde gesorgt und zur Gründung eines Gymnassums gefreiteten, wechte Wilhlest und Maran söher vollkländig errückreten. Ungeführ zu der selber der Schifflich der vom König Veschl, hundert räge und lieberlich Wendehen und Wigniene überguschsien, die im Gesängniß des Heinerstage der Angleien Löselchker und waren die erien nach Aumersta gebrachen liebelthäter und wurden, durch der Kelonie gerstreut, ein nüßlicher und aunehmbarer Zuwaach von Architert, aus den endematen der Amerika gebrachen liebelthäter und wurden, durch die Kelonie gerstreut, ein nüßlicher und aunehmbarer Zuwaach von Architert.

## Drittes Capitel

Bon ber Ginschiffung ber Pinmouth-Befollichaft bis jum Schluß bes Pequoten-Ariegs.

Wir baben gesehn wie langsam und schwer die Kertschrite er Kolonie zu einem sicher und seinen Schandpuntre gewesen sind, obgleich Männer von großem Bermögen und Einstlusbeim Bosse zu der die Anstiedelung der Phymount-Gesellschaft. Gie erbielt zuerst 1800 vom König Jadob I. Kriebriese zum Bestig aller Einder in Imerita, die zwischen 34° und 34° nerdlicher Breite gelegen sind. Die Gesellschaft biest um senigliche Bestädigung an, wesseh oder verweigert wurde.

Endlich erhielt sie Erlaubnis von der Birginischen Gesellschaft, sich an der Mundung des hudsonslusses anzusiedeln. Es wurde beschlossen, daß erst ein Theil der Gesellschaft

Setzieben und die Uefrigen mit ihrem Gestillichen nachfommen follten, sobald die Amsteelung begonnen. Diese verursachte eine nicht zu beschreibende Tremungsstene. Sie nahmen von einander Abshied – dei Abslein war es der letzte. Sie sogsten von Solland nach Geundpampten in England, wo sie die andern Schiffe und ihre Kreunde antrafen, welche se von England, wo sie die andern Schiffe und diese Ausgestellung unt in 2000. Auf die von England von die die v

sim 5. Miguit sogelten sie von Southampton ab, waren aber, wegen des ungiuntigen Wettere und der Schobhrigtet eines der Schiffe, mei Mal geniethigt zuruchzuschren. Diese Schiff mußten die darzus befullisten Passignieren, hundert und einer an der Jadh, verfassen und auf den andern Schiffen untergebracht werden, so gut es geben wollte. Um 6. September undem Alle Elssisse von Lande über Läter,

um nach einem andern ihnen unbefannten Belttheile zu gieben.

Rad einer lanaweiligen Reife, in ber Arche geborgen, unter bem Schute bes Allmächtigen ber bem Sturm gebietet, lanbeten bie Dilgrimme am Cap Cob, ben 10. Rovember, 1620. Die Sollander batten, um ben Subsonfluß allein zu behalten, ben Eduffmeifter biefer Abenteurer bestochen, bamit er fie fo weit nach Norben fabren follte, bag fie ibren Bestimmungeort nicht finden formten. Gie batten gand und einen auten Safen gefunden, aber bie Ufer waren unfruchtbar und unfreundlich : indeg fonnten fie, wegen gu fpater Jahrszeit, nich geber gur Geo geben. Gie fliegen an's Land und bante, auf ben Anicen Gott, bag er fie Alle erhalten und fie gludlich an biefe unbeiligen Ufer gebracht. Da fie fich außerhalb ber im Freis briefe bezeichneten Greuzen befanden, fo maren fie, binfichtlich ibrer burgerlichen Regierung, in einer Art von natürlichem Quitande: beshalb machten und unterzeichneten fie einen bire gerlichen Bund, burd welchen fie einzeln fich verpflichteten, allen Berfugungen bes Gangen Geborfam gu leiften, mit Unerfennung bes Romas von Grof-Britanien, als ihres

In der Euleitung der Bundesarte beist es: "Da wir eine Reise unternomen behen, um zu Gotere dubume, zur Schöre der Bertramb, im nerblichen Zehelt von Expiriene nute kolonie anzulegen, so than wir biermit" u. f. w. Dies Ulfunde durch eine Armender und der Bertramber gefertigt. Debanu Carver, ein Mann den ausgegeichneten gefertigt.

gesettlichen Dberhamte.

Kabiafeiten und von bober Frommigfeit, murbe zu ihrem Stattbalter ermablt.

Die por ihnen liegende Andficht mar folche, baff fie alle Unbern ale unfere Bater gurudgeschredt baben murbe. einer beulenben Wildnig, bewohnt von wilden Seiden und milben Thieren, im nabenben oben Binter, in ben ichquerlichen Sturmen, noch obne Obbach, ohne Wohnung, batten fie nur eine Rubestatte :- bas mar Alles. Gie vertranten 3 hm, ber ju feinen Musermablten fpricht: "Der emige Gott ift beine Buflucht. Er mirb bie Reinbe bor bir meatreiben und fagen: Bertilge fie!"

Rach mehreren erfolglofen Berfichen, einen paffenben Webnplat an finden, fubr eine auf Entbednug ausgefandte Partie in ben Safen von Momouth ein. Durch einen beftigen Sturm, in einer Decembernacht, mit ihrer fleinen Barte beis nabe ftrandend, murben fie auf eine Jufel im Safen geworfen. Dies gefchah am Freitag. Um nachften Tage troducten fie ibre Meiber, und befchloffen, auf biefer fleinen Infel zu bleiben, bis ber Cabbath vornber mare. Diefe fleine Befellichaft, etwa zwanzig Verfouen, feierte ben nachften Tag als einen Sabbath ; ben erften, welcher jemale religies gefeiert murbe, an ber Rufte von Reu-England.

Rachbem fie ben Safen unterfucht, febrten fie unm Schiffe guring; Infer wurden gelichtet und bie beilige Labung in Sicherhalt, Sier landeten bie frommen Pilgrimme am 22. December, 1620. Gie nannten ben Ort Phomonth, nach ber Stadt in England, von welcher fie mlett abgefahren maren. Dun batten fie ein Baterland, eine Seimath ; aber bort oben! mar für fie noch ein befferes Baterland.

Bett mußten fie fampfen mit ber ranben Babregeit, mit ungabligen Entbehrungen, in beständiger Furcht vor einem witten Keinte. Aber von Gott mar ihnen ber Dea gebahnt worben :- eine verheerende Cendie, welche unter ben Gingebornen etwa brei Jahre verher gewithet, batte biefen Theif bes landes beinabe entvolfert. Daber wurden fie viele Sabre lang von ben Bilben wenig beunrubigt. Satten fie fich, wie ibre Abficht mar, am Subsonfluffe niebergelaffen, mo es Bilbe in Menge gab, fo mirbe bochitmabrideinlich bie fleine Rolonie balb vernichtet worben fein. Unendliche Weisbeit führte fie zu ihrer, ihnen bereiteten Bohmma. Wir haben es gebort mit unfern eignen Ohren, unfere Bater baben es und ergahlt, wie bu, o Gott! fie gepflegt und bie Heiben aus bem Lande getrieben haft.\*

Die harte Sahregeit, Die ungefunde Rahrung und bie uns aufhörlichen Beichwerben brachten biefer fleinen Deerbe allges meine und tobtliche Krantheiten, fo baf feche und vierzig banon noch vor bem nachsten Frühling ftarben. Bon ben lieberles benben maren bie meiften febr frant. Wer fann biefe fleine Ungahl von Menichen betrachten,-in einer mangebauten Bildnif, ohne verheißene Unterftutung vom Mutterlande ber; bem traurigen Winter eines rauben Simmeleftriche ausgesett; mit wenigen Lebensmitteln verseben; ganglich unfabig und ohne Gerathichaften zum Anbau eines neuen Paus bes und bemnach obne Soffnung funftiger Ernbte; umgeben von einem wilden Reinde, beffen Tapferfeit und Aufenthalt ihnen unbefanut maren; beimgesucht von einer ichrecklichen Seuche, die oft an einem Tage grei bis brei von ihnen babinraffte, in beren Beerdigung Die Heberlebenben faum Rrafte genug hatten ; ohne zu verzweifeln, feit entschloffen, bie weifen Fügungen bes himmels gebulbig zu ertragen ;-wer kann biefe Menfchen betrachten, ohne ibre Tigenb zu bewundern ? eine Tugend, welche allein die Religion des Berrn Jefn giebt : eine Baterlandeliebe, Die nie erreicht worden ift von Rom's anerfannten Selben.

Saiten sie sies die Absicht gehalt, Eigenthum ist, und über Nachtemmen zu erlaugen, oder sie einen Annen als unternehmende Seiden zu erwerben, so wären sie unter der Vall ihrer Leiden erlegen. Mer ihre Teelen worden durch andere Sossimagen gestärt is sie vertrauten der Weisbeit des Simmels; sie glauben seil, daß der Allerhöchse bier seine Krich grunden und erhalten, doß er die merstanische Wildniß zum Paradiese und die Wilse zum Garten des Spern machen wollte.

Bom Glanben antgerichtet, und von seinen Berhesüniger gestärft, sloben die frommen Pilger, wie alle Sindernisse ver ihnen verschwarden.—Sie wusten, daß Gert seine Rirche estmats in die Mildwig gestührt date; aber sie won ihn verlassen werden. Er erhob atter; aber sie won ihn verlassen werden. Er erhob atter gaber sie won Dien; er brachte ihn in das unbefannte Land der Canamiter; er zah sie seinem Schwert und Bogen preis, daß sie ver ihm gerkieben, wie Stauß und Spreu auf dem Felde, die der Wilm unsserreich. sum 5. April verler die Geschlichast Herrn Carver, ihren vertressischen Zatthalter und Kirchenverlieder. Gein erwählter Nachsselger war Zert Brahferd, ein Mann von ausgeschutem Werthe, der bis zu seinem Zede 1657 alle Lahren weit ausgennumen-pu diesen Anter erhöhlt wurde. Auf zu ver Carver's Tode kam der Dudianer-Cacken Massachen freundlicher Weise nach Phymouth, um mit der Kelevnie einen Kreundschriftstractat abzusselliefen, den er auch die zu seinen Koch under Arten der Arten der

Nach der ersten verberenden Sende waren die Bewohner von Plymouth allgemein sehr gestud, und die meisten der ersten Phanger, welche diese Steute überschen, erreichten übens Utter. Indesse in der Gustebeung und ihre Keiten, im Agie der Impliation und bere Geiten, im Agie der Impliation und bere Auge, aus Schöffe gestügen. Uttes Eigenthum worde Gemeingut, und dien um Interhalte des Gangen. Die Bedürfnisse de ersten Lahre verzehten den größen Zheil ihrer Verrätte. Aus Arurdt wer den Gugebernen, von werden ihmen einige trobende Wünfte zugefemmen waren, mußen sie ein Kort erkauen, ihr Ders aus mit Pasifien einschießen und besäude Machais Mache batten.

Bei übern erfiem Erreifingen, als sie einen Plat zum Unstebein suchten, während im Echiss ver Unter lag, batten sie ehra zehn Um zu intelanisches Kern gesinden, das vergrachen war, und sim reschoes sie später die Eigentbunger bezählten. Ziese Kern biente binne zur Erschafung im ersten Wüster und zu Sant im nächsen Arzibsting. Ben einigen freundlichen Intela unern sernten sie die Urt. das Kern zu banen; zieden einsprach ihre Erndre under ihren Bedeurspillen. Chutchussen glaufe, daß im Dahre leine Stellen sie geschauft wurke, bis im Jahre 1683, wo man einige Sehren zigkogen banete, die sie im Jahre 1683, wo man einige Sehren zigkogen banete, die

Die ersten Sauchtiere brachte imm zur Kelonie 1824; vorber batte man feine gehabt, weder zur Arteit nech um Milch zu ziehen. Die glandvorrbigsten Geschächtskreiber versichern, baß diese Pilgrimme off gange Tage, ja Ascehen bindund, gan eine Arob gebeht, sendern mur von widern Machmissen und Eckelfsichen geleht haben. Ihr Mangel an Aschung won gleich greß. Gnige alte Cadriftsteller begen die Weimung, daß die reise Versehung burch die große Exterbicksfeit im ersten Minter nachfeinlich die Kolonie vor dem Untergang burch Junger vorholts febe.

3m greiten Commer nach ber Anfunft murben bie Rolos niften von Sungerenoth bebroht burch eine große Durre. Es regnete nicht von ber britten Maiwoche bis Mitte Juli. 3hr Rorn, beffen Ansfagt ihnen bie größte Dube gefoftet, permelfte in ber brennenben Sonnenbise, und ber größte Theil bavon fichien unwiederbringlich verloren. Die Indianer erfannten wohl burch biefe Hudfichten, baß bie Roloniften, burch bie Sungerenoth geschmacht, ihnen balb ale leichter Raub in Die Sanbe fallen mußten.

Ein allgemeiner Kaftag murbe angeordnet und mit großer Keierlichteit beobachtet. Der Morgen wie ber größte Theil bes Tages mar beiter und beiß; aber gegen Abend jogen fich Wolfen gufammen und-wie Gottes beglichenber Gegen fiel nun ein erquidenber Regen berab auf Die fchmachtenbe Flur. Bon Renem erstand bie Ratur. Und eine recht reichliche Ernbte erfreute bie frommen auf Gott festvertrauenben Leute, Die 3bm bafur ein allgemeines Dantfeit feierten. Dan glaubt, bag von biefem Dantfefte unfer jahrliches Ernbtefeft ben Urfprung babe. Diefe Begebenheit machte einen erftauns lichen Einbruck auf Die Gingebornen; und fie erkannten, bag ber Gott ber Chriften groß und gut und ein Erhörer ber Gebete fei.\*

3m Serbite 1621 erhielten bie Roloniften einen Buwachs bon funf und breifig Freunden aus Solland. Im Sabre 1625 ftarb ju Lenben ihr theurer Paftor, ber Ehrm. Robinfon, im funfzigften Sahre feines Alters; alfo fah er nicht mehr feine vielgeliebte amerifanifche Rirde. Hach feinem Tobe tam ber größte Theil feiner Gemeinde herüber nach Dinmouth.

Die guerft Antommenben brachten Srn. Wilhelm Brewfter mit, einen Melteften ber Rirche, welcher in hohem Grabe ben abmefenben Paftor erfette. Er mar ein Mann von Rabiafeit, Gelebrfamfeit, und großer Frommigfeit, erzogen auf ber Univerfitat zu Cambridge. Ale ein tuchtiger und nuts licher Prediger biente er ber Gemeinde, mabrend brei und gwangig Jahren feit ber erften Unfiebelung, bis gu feinem Tobe; jeboch mit bem Beiftanbe anberer Beiftlichen.

Die Rolonie bestand viele Jahre in Gintracht und vielleicht eben fo ansaezeichnet, als irgend eine Befellichaft neuerer Beit, burch apostolifibe Gemeinschaft, Lehre und Gebet.

<sup>&</sup>quot; Ciche Merten und Unbere.

Im Jahre 1821 erließ die Brigniriche-Geschlichaft eine Berorbung gur Einsteing der Bertastung der Kolonie. Sei bestimmten, daß von um an in Birginien poei dede Nachsbersfammlungen starfinden sollten. Die eine, der Caatsrath, sollte von dem Achasmeister und den Geschlichaft ernaumt und auch von innen abgeseht werden sonnen. Der zugend des Eraatsraths war, dem Tantspatter als vollziehende Gervolf durch Paach beitziglichen. Die andere, die General-Mssenhlichen Dersonlichen der Bertaster und der Bertastung bei Antibert und produktionen der Matchen und gewei Mahlbürgern aus jeder Stadt, von den Ginnedung anschlich

Die Alseinschip batte die Macht, zu berathen und zu einschieden über Gegenflände ber allgemeinen Websschaft. Ge vurde erstärt, daß fein von der Alseinschip ausgegaugenes Gesch in Krass treten sollte, die der Allgemeine Gerichtschof von England de de bestätigt, und mit der Bestätigung verliegelt zurückgeichisch babe. Umgefehrt sonnte der Gerichtschof von England bein Gesch jür der Kosenie erlassen, der Bernille

gung ber Affembly.

Sim Sabre 1822 wurde endlich die Erreissade freumblichglich enthisteisen, medite siet entiger Zeit slattinat pwischen der Strene und der Gesellschaft; namlich die wegen der Eusfahr bet Anduck. Der König hatte auf diesen Brittlef hoben 30 gelegt, mährend er seine Ginighte auf spanischen Gebeiten er laubte. Er hatte ferner bessen diese Erseinbung von Bisgainen nach Schaube eingekrächt, zu weckler die Gesellschaft, wegen jener Bedrückung, bewogen worden war. Zest murte beisch bestimmt, das die Gesellschaft alle in des Beche haben sollte, bessen grent Brittel in das Königreich einzussinder gegen eine Bisgabe von inem Pence das Phind, nud das der gauge Errag der Kelonien auf Gingland verschächt werden sollte.

Num flieg bie Betriebsantfeit ber Kolonissen bebeniend. Im Frieden mit den Indianern, hatten sie ihre Unsedelungen nicht nur an den Usern des Jamess und des Gerfünsse ausgebereitet, sondern segar bis zu dem Nacepalannen und dem Poterwand. Se wurde und außerst unbequenn, alle Gerichtstangesenheiten nach Jamessenw vor dem Setathalter und dem Mathy ten nach Jamessenw vor dem Setathalter und dem Mathy pringen; beshalb seite man die Genutugserichtsbie von Birbringen; beshalb seite man die Genutugserichtsbie von Bir-

ginien ein.

In biefem Jahre (1622), in welchem bie Rolonie anfing bes Bohlstands zu genießen, fant eine Begebenheit statt,

welche fie von Grund aus erichütterte und fie fast vernichtete. Pombatan, ber machtiafte Indianerfonia in Birginien, ber feit ber Berheirathung feiner Tochter mit herrn Rolfe immer ben Englandern getreu geblieben, mar im Jahr 1618 geftorben. Gein Rachfolger Drechancanough, ein fubner und liftiger Sauptling, zeichnete fich aus burch feine Giferfucht und feinen Saf gegen bie neuen Unfiebler ; jeboch blieb für eine geraume Beit ber Friede ungeftort. Die Indianer erhielten Echiefiges wehre und lernten fie gebrauchen; fie hatten, als harmlofe Befucher, allezeit freien Gintritt in die Wohnungen ber Englanber; fie agen an ihren Tifchen und fchliefen in ihren 3immern. Da fielen, am 22. Marg, in einem Augenblich bie Indianer über bie Englander ber und ermordeten in einer Stunde brei hundert und fieben und vierzig Manner, Weiber und Rinber. Die Metelei mare noch größer gemeien, hatte nicht ein Indianer in ber vorhergebenben Racht einem herrn Pace bie Berichwörung verrathen. Diefer brachte bie Rachs richt fogleich nach Jamestown, von wo aus fie in bie nachften Unfiedelungen verbreitet und biefe baburch gerettet murben.

Schald biese traurige Annbe nach England fam, wurde sogleich Anstalt gemacht, ben Unglücklichen beigusteben: ber Schafmeister und die Gesclischaft weichten Waffen aus bem Zeughaneisten vorschieden Schiffe, mit Hulfsmitteln beladen.

murben ichnell abgeschickt.

Wahrend die Birginier ihre Berlufte betrauerten, ward die Phymouth-Gefellichaft von jener hungerenoth heimgefucht,

beren wir weiter oben ermahnten.

 bis jur Gubfee. Die Gefellichaft übertrug ben Befit an Gir Deinrich Roowell und Andere, im Marg 1627.

Eine ffeine Angali Pflanger und Knechte wurde bald der camf bezgeficht, unter Endste, einem tief Bezeiteren, der im Schrember 1628 den Grund von Salem legte, der ersten festbeziehenden Stadt in Massachietts. Aurz nach der Bildung der Purtauere-Gefellschaft, 1629, wurde unter Bestätzigung des foniglichen Areidreist eine zweite Einschiftung für de neue Kolonie beschiefen und ausgemacht, daß gebe Perssen, die aur Deckung der Untschie funfzig Pfund unterschrieb, als ersten durfeil wei bundert idere Aund jum Bessie erbalten solette.

Also wurden sins Schiffe ausgerüster und befrachter mit alleriei Saustibieren mis andern zur Ansiedelung nichtigen Gegenständen. Die Nach 1629 speste die Geschichtigt von ber Inter Angele der Anfel Anger im Jami im Calem aus die stebend aus derei dennibert Männern, Meisern und Kindern. Dert kanden sie Endicht, dem sie sie der Angele der An

Im Infang des udoften Jadre wurden Johann Winttrem zum Statthafter und Temmas Dublen zum Bicce-Statthafter ernannt. Sie verüfen England mit ein taufend füuf dumbert Perfonen, auf fledgedin Schiffen, deren Auseüftung über zwanzig taufend Pfind gefortet. Im Juli 1630 famen fie in Safen an. Ungufrieden mit der Lage der Kofonie, fudden fie in der Gegend bestere Palge auf, stebesten sich auf verfölichen Punsten an, gründeten mehrere Städte und unter andern auch Bossen.

Der Statthalter Winthrop war, seit seiner Anfunst bis gut seinem Tode, das Haupt und der Bater der Kolonie, die er niemen seineben Justiande gerführen. Im vorbergebenden Derfol hatte die Kolonie einen Juwachs von eine der herrioten erhalten, den welchen seindem ach gestweben und die Underfang in einem schwäcklichen feitdem ach gestweben wir der herrioten erhalten, den welchen seinem und der Undergen in einem schwäcklichen feitdem Au-

flande waren. Ihr Kornvorrath war faum für gwei Wochen auserichend und bei aubern Ebenmittel gingen zu Erde. Der Freing, 6. Gebruar, war feitgefeit worden als Fafund Bettag; aber schou am 5. Februar fam ein Schiff nit Lebensmitteln an, weshalb ber Statthalter ein Dantfest anordnete.

Der folgende Mitter sing im December mit großer Errenge an; und vemige ber neut gebauten Saiter waren bebaglich und beauem eingerichtet. Des rauben Klimas ungewohnt, litten bie Veute schwe ich ber der Bekläte; wiele flactben davon. Beim Ansang des Frühlungs 1631 war in dem Ansang des Frühlungs 1631 war in dem Ansang des Kroinie war sehr beit betreit allgemein bergeleitlt; aber die Kolonie war sehr vertreit und alle von Gingland gefommenen Kebensmittel sanden boch im Preise. Das meiste mitgenommenen Kälte umgefommen; Baumatertalien, Merfauge und bergeben Kälte umgefommen; Baumatertalien, Merfauge und baben. Dieses Jahr batte man sich mit dem Bau des indigen sichen Konst große Midle gegeben, da es sigt de singer Radrungsmittel war; und es gesiel Gott, eine reichliche Erreite aus ermähren.

Beim Beginn einer jeben eingelnen Ansiebelung gebachen bir Pflauter an ibre große Gendung in bie Wildiniß, und richteten ihr erstes Augennuerf auf die Begrindung der Kirche Britis und die Ginsubrung des Evangeliums. Die erste Kirche nach der in Salem wurde gegründen gelenden Zeie erste Kirche nach der in Salem wurde gegründer zu Constellen Berbeiten, Berbeiten, Berbeiten, Berbeiten, Berbeiten, Berbeiten, den Dagerindung der ersten Kirche zu Salem alleiten Jahre, nach Begrindung der ersten Kirche zu Salem, fanden in der Kolonie sieben Kirchen da, wie goldene Euchter. Im Jahre 1683 fannen zur Kolonie bie Serren Janusel-Bider Von Kalen und Kolonie sieben Kirchen de, von Soofer und Getten, der General der der Genachen. Der ihr der Von Stelle führe der Kirche von Reusensalen, der Kirche von Reusensalen.

Am 21. Kebruar gab ber König im Rath bie Berordnung, die Am Bischer fertigen Schiffe, welche mit Passigieren und Lebensbmitten and Reus-Ingland bestimmt waren, aufgubalten. Aber diese Berordnung scheint nie pünstlich vollzogen worden zu sein, das die Ausbranderungen beständig, ohne merkliche Berminderung, fortdauerten.

Bir wenden nun unfere Aufmertfamteit auf bie Anfiebes

Inna von Connecticut. Die Entbedung tes Connecticuts fluffes machten 1633 bie unternehmenten Leute von Diomouth. auf ihr eigenes Riffe. Dan ichiette fich au. am Aluffe ein Sanbelebaus und eine fleine Gefellichaft ju grunden. Ingwifden murbe bem bollanbifden Ctatthalter, von bem Deifter eines Chiffe von Maffachufette, ber nach Reu-Rieberland banbelte, ein Erlaubnifichein vorgezeigt, nach welchem bie Englander in Reu-England baubeln und fich aufiebeln founten. Much hatte ber Ronig biefen Theil bes Lanbes feinen eignen Unterthanen bewilligt und gewünscht, bag bie Sollanber fich nicht in Connecticut nieberlaffen mochten. hollandifche Statthalter erfuchte bie Englander, fich in Connecticut nicht eber niebergulaffen, als bie bie Cache gwifchen ihnen ausgemacht mare. Dies scheint eine Lift bes hollanbis fchen Statthaltere gewesen zu fein, um bie Englanter guruds ju balten, bie bie Sollander fich am Aluffe festgefett batten. 3m Ceptember fuhren verschiebene Chiffe ben Connecticuts

Im September juneren versjaceten Zodije ein Genetichter Alip bitaatig, um Sankel gut treiben. Johann Sibbam, von Vorcheffer, burdreifte Goutecticut mit versigen Leuter, um dos Land ju bescheit um die Neu Indianen zu jahaben. Er fah, doß ber indiantifie Hauf auf der Bische im lieberfluß vonde, kaufte dowen eine Duantität umb faub ihn bester als den in Ergland. Wilhelm Hallende, von Phymouth, umb feine Geschlächaft verstreitigen sozieleh doch Gestell eines Sause, mit den dag geberige Wertern und anderen Materialen, üben dos Gange auf ein Schiff umb sogetten nach Connecticut.

Im Kuffe angelangt, fand Holmes, daß die Hollander ihm gworgedommen voren; sie hatten an der Mintbung des Kluffes wei Kanonen aufgepflanzt nud ein leichtes Kort errichter, Chaiter Hartford genannt.) Die Hollander verboren ihm den Klub hinauf zu fahren, sellen ihd zu ihren Kanonen, hefablen ihm die Segel zu streichen, und derbetten zu fenen, wenn er micht gederche. Er aber, ein Mann von Koof, versicherte sie, daß er vom Stattbalter in Phymouth einen Auffrag habe, den Kluß dinnag zu fahren, und den wellt eine. Eie fahren fort zu dreben und er fahr fort den Auß hinauf, landete am westlichen Usfer, in Windy, etwas oberhald eines steine fleinen flusses, er in aller Eile fein Kansa anfehlug, we er in aller Eile fein Kansa anfehlug, we de gebeschielten. Diese sit das erste Haus, welches in Connecticut erbaut wurde.

Einige Sacheme, die ursprünglichen Besser vom des Verlieben worden von dier vertrieben worden durch die Bequotera, Hennes brachte nun jene, am Bord seines Schiffe, in ihre Seinarth jurial. Zu derselben Zeit errüchteten die Hollatter im Jantelshaus in Aurtschoffen. Auf mit großer Schwierige feit kounte Holmes mit seiner Gestlichaft das Jaus aufschlagen, bestelligen und hater bekampten. Ehe die Phymouth-Geschlichaft den Auf in Besser and aufschlafter einzeladen mit ihr zu danbeln; aber sohn der Schlächer einzeladen mit ihr zu danbeln; aber sohn den fand, das fie sich am Auflie fessen wollten, berente man die Eindabung, und that alles Wögliche, ihre Unsselenning zu verbübern.

Am 8. Juni fauften bie Solfatiber von einem Poquetensämptling ungefähr prangig sieder eand bei Sartford, nahmen es in Besis und vroeifirten gegen Solmes, als den Erbauer bes Sandeelsbausels. Entige Zeit nachber (ande ber fylatüblische Catathalter eine Bertäfrung aus dem Fret Amsterdam nach Kulterecktut, in der Blisch, Solmes und feine Geseschlische von Kults weggtureiben. Ein Sanfen von siehigt Mann stimmten gegen das Phymouth-Saus, fauben es aber zu start befestigt und achen im Verchaden auf

Am Revember und December wücheren die Mattern unter von Judianeren, zwei Sachen webt einem großen Theil ihres Bolfs, starben daran. Biese wurden von ihren eigene Keuten vorlassen, aber von den nächsstwohnenden Engländern in ihren Bigwamen bestudig, gewartet und gerelegt. Entige englische Kamilien brachten fall ihre gange Zeit bei ihnen zu; ein einigs ger Engländere begrub in einem Tage breißt von ihren Todten.

Im Gestender 1834, bei einer allgemeinen Gerichte-Renamlung, beilen bie Bewoohne von Romtonn mu Archaelbeis Ammlung, beilen bie Bewoohne von Romtonn mu Archaelbeis an, nach dem Connecticut-Afusse zu siehen. Seer Sooste war ihr vorzüglichse Gachwalter; aber der Gerichtsbusse eine Ausgegeben. Zedoch wurde 1835 die Erlaubnis bemiligt, mit der Bedingung: daß die neue Ansschelung unter der Gerichtsbarfeit den Wasschungen; daß die neue Ansschelung unter der Gerichtsbarfeit den Wasschung der den seine der Gerichtsbarfeit der den Kentenbung, Derchelter, und Matertenon zur Resse in ihre neue Seinand am Gennecktun-Kussel, wie Kentenburg der Schieden der Gerichtsbarfeit der der Gerichtsbarfeit der der Gerichtsbarfeit der der Gerichtsbarfeit der Gerichtsbarfeit der Gerichtsbarfeit der der Gerichtsbarfeit der Schieden der der Gerichtsbarfeit der Schieden der Schieden der Gerichtsbarfeit der Gerichtsbarf

im nachften Jahre ankamen-fiebelten fich in Sartford an Die von Batertown grunbeten bie Gtabt Wetherefielb. Sim Sabre 1636 gog eine Gefellichaft, an ihrer Grite bie Ghrm. herren Soofer und Stone, burch die Wilbnig nach bem Connecticut-Aluffe. Die Gefellichaft bestand aus ungefahr hundert Mammern, Beibern und Rindern; fie führten ihr Bieh mit fich und machten bie Reife in zwei Wochen gu Auß, und bon ber Milch ihrer Rube lebenb.

Um ben 25. November war ber Connecticut-Kluß gugefroren, viel Schuee gefallen und febr raubes Wetter. Berfchies bene fleine Chiffe von Bofton, mit Sansgerathen und Lebensmitteln belaben, litten an ber Rufte Cchiffbruch. Enbe Rovember begannen in ben Infiedelungen am Fluffe bie Les bensmittel ju fehlen und ber furchtbare Sungertob bebrobte fie. Gine Befellichaft von viergebn Perfonen, vom Sunger getrieben, magte es in biefer ranben Sahregeit, fich auf ben Beg nach Maffachnsette zu machen, wo fie in gehn Tagen aufam. Einer bavon war fo ungludlich, burch's Gis gu brechen und zu ertrinfen; bie anbern breigebn wurden burch bie Inbiquer vom Untergang gerettet.

Die Roth ber Infiebler war fo groß, bag Unfange Des cember viele von ihnen gegwungen waren, ihre Bohnungen gu verlaffen. Dem Sungertobe ju entrinnen, liefen ungefahr fiebgig Manner, Weiber und Rinber am Flug binunter, in ber vergeblichen Soffnung, Lebensmittel gut finden. In ber Mündung bes Aluffes lag bas Schiff Rebecca, welches erft noch mei Tage vorber, mangig Deilen weiter oben im Gluß, eingefroren und nur burch einen fleinen Regen wieber flott geworben mar. Das Schiff nahm bie Ungludlichen auf und brachte fie in funf Tagen nach Bofton. Dhne biefe fchnelle

Kabrt maren fie mabricheinlich umgefommen.

Die am Aluffe gurudgebliebenen Ilufiebler batten bas Hens Berfte gu leiben : bei aller Gulfe von ber Jagb und von ben Indianern, mußten fie ihr Leben friften mit Rorn, Malg und Gideln. Das Bieh, welches nicht vor bem Binter über ben Fluß hatte gebracht werben fonnen, nahrte fich von bem, was in ben Balbern und Wiefen gu finden war, und überwinterte beffer ale bas, welches man himber gebracht hatte; jeboch fam vieles bavon nun. Beitig im Fruhjahr fehrten biejenigen, welche ben Binter bei ihren Freunden gigebracht hatten, in ibre neue Deimath gurud.

Wegen das Ente des Jahrs 1625 fam herr Büntbron, ber Sohn des Zanthalters von Majfachnierts, im Bolton an, mit Anfrägen von den Kerds Zan, Broof, Seal und anbern, um bom Gennectian/Jülfer Pechig zu nechmen und ein fort zu erknuen, das Sanbroof genannt wurde. Ginige Lagdaranf erschien ebenfalls ein bolländisches Schiff, um an ber Ginfahrt des Jülfes mehrere feit Platze anzulegen; aber die Engländer pflanzten zwei Kannenen auf und verschieberten bie Solländer zu landen. Also wurde durch die Borfelmug dieser fehne Landlrich unsern ehrbeiten der Bereitern und ihren Pachfommen erholten.

Am 26. April 1636 wurde in Connecticut ber erfte Gerichtstag gehalten; nämlich, in Newtown. Im September begann herr Ponchion mit einigen Leuten von Norbury die erfte Au-

fiebelnna von Eprinafielb.

Aber taum hatten Die Englander angefangen, fich in Connecticut augufiedeln und zu handeln, fo begannen auch die Pequoten, fie ju morden und ihr Bieh ju tobten. 3m Jahre 1634 ermorbeten fie Die Cavitane Ctone und Morton mit ihren adit Ediffelenten, plunberten bas Ediff und verfentten es. Im naditen Rovember fandten bie Bequoten einen Boten nach Bofton, um mit ben Englandern Friede gu machen. Er bot eine große Menge Biberfelle, um ben Statthalter gu bewegen, einen Bund mit ihnen zu fchließen. Der Statthab ter verficherte ihn, bag bie Englander geneigt maren, Friebe gu machen; unter ber Bebingung, bag bie Morber ber Capitane Stone und Rorton und ihrer Leute ansgeliefert murben. Der Judianer betheuerte, bag bie Morber alle tobt maren, bis auf zwei, welche fie ber Gerechtigfeit überliefern wollten. Die Indianer erboten fich, ihre Rechte am Connecticut-Aluffe aufzugeben, wenn bie Englander fich bort anfiebeln wollten, wobei fie ihnen felbst thatigen Beistand zu leiften verfprachen; auferbem wollten fie ihnen noch vierzig Biber- und breifig Otterhante geben. Dieje Borfchlage murben bom Ctatthalter und vom Rath angenommen. Bas auch bie Indianer gur Beit beabsichtigt haben megen: balb barauf wurden fie mehr und mehr boshaft, feindfelig und blutdurftig.

3m Jahr 1636 wurde Johann Dlbham in feinem Schiffe bei Block-Jsland überfallen und ermorbet. Die Rauber nahmen zwei Ruden und prei Arraganifet Indianer, die bei ihm waren, mit sich sort. Zehann Gallup, von Connec neut nach Bofton fahrent, entbedte Dibham's Schiff, mit Indianern angefüllt, nud fab einen mit Gutern belabenen Rabn bavon abfahren. Den Berbacht begent, baf fie Dibbam ermerbet, rief er fie burch bas Eprachrobr an, erhielt aber feine Untwort. Gallup, ein fühner Mann-obaleich er nur noch einen Mann und zwei Knaben bei fich batte-fegelte fogleich auf Die Indianer los, feuerte einen Schrotregen unter fie, baß fie fcmell bas Berbed verließen und fich in bie Lufen mrudtogen. Er fuhr mit folder Gewalt gegen bas Schiff. baß er es beinahe ummarf und bie Indianer fo erfchrecte, baf mehrere pon ihnen über Borb fprangen und ertranfen. Roch meimal fuhr er fo gegen bas Schiff und befchof es mit Schret, worauf noch funf Indianer in's Baffer fprangen und ertranten. Dann flieg er ant's Schiff, fant noch mei Inbigner und band fie feft. 3mei ober brei andere, mit Gabein bewaffnet, hatten fich unten im Schiffe verstedt und fonnten nicht beransgetrieben werben. Dibham's Leichnam war auf bem Schiffe; fein Ropf gespalten und fein Rorper auf eine barbarifche Weife verftummelt.

Ballip und seine Leute verseuften ven Leichnam, so ansänbig als möglich, in's Meer. Nachdem sie das Tamverf und die Gitter, welche nech vorsanden waren, vom Schiffe genommen, verließen sie es. Die Judianer, welche den Naufwerdbeananen hatten, warent meisten von Wock-Visland und Nau-

raganset.

Rachbem bie Englanber mei Tage auf ber Juste jugebracht, die Wigwame (Judianer-Hitten) verbrannt, das Kern gerfreit nut die Sanoen (Radus) gerschlagen hatten, fegesten sie weiter nach dem Lande der Poquest-Indianer. Dert angesommen, machte Capitan Endoern bie Poqueten mit seinem Borhaben befannt. In wenigen Stunden erschienen etwa drei bundert Indianer am User; sohald sie aber mit schieder? Borhaben recht befannt wurden, zogen sie sich in die Balber zurück. Er ließ landen, die Wisquame verdrenten die Canoen zerstören, und einen oder zwei Indianer töden; dann sehrte er nach Bosson zurück.

Diefes Berfahren vermehrte bie Keinbfeligfeit ber Inbigner. anftatt fie gu vermindern : verschiedene Personen murben, in ber Rabe von Canbroof, gefangen und mit wilder Graufamfeit gequalt. Unfange October wurden fünf Manner, von Canbroot, ale fie Den nach Saufe fubren, unerwartet überfallen von einigen Indianern, Die fich im Diefengrafe verftedt batten. Butterfielb, einer ber Gnglanber, wurde von ihnen ju Tobe gemartert; aber bie Hebrigen entfloben. Alcht ober gehn Tage fpater fuhr ein Schiffer, Joseph Rillen, ben Connecticutfluß binab. Etwa acht Meilen oberhalb bes Forte landete er, in Begleitung eines Mannes, um Bogel gu fchiegen. Raum batte er ein Mal geschoffen, fo fturzte ein Saufen Inbis aner aus einem Berftede bervor ; fein Begleiter murbe fogleich getobtet und er felbit auf eine bochft barbarifche Beife gu Tobe gequalt, indem fie ihm erft bie Saube und bann bie Ruge abichnitten. Da er nicht einen Genfger anefließ, erflarten fie ibn fur einen ftaubhaften Mann.

Im Mary 1637 wurde Lieutenaut Gardnier, der Commandent vom Kort Canbroof, mit gwoff von seinen Leuten unweide Fort's von einem Kaufen Intolie von feinen Leuten unweide fort's von einem Kaufen Intolie Staten Terf Capflander und von der Gardiander vonrhen gewöhrt und mehrere verwundet; die Uledrigen sieden und von dem Seinen Leuten Leuten Leuten Gardiander von allen Seiten unwingen. Zie ferderten die Inflationer von allen Seiten unwingen. Zie ferderten die Inflationer deraus, zu kommen und zu seiner zie gewerten der Englander keraus, zu kommen und zu seiner zie gegenten. 11. für die Auflagen franzen wie die Filiegen, 11. f. vo. 1880 er in inflationer Teatubesfung, der auf dem Ernft seufgen und find zurückleichen mußen.

Einige Agge barauf wurden der Engläuber, die in einer Schaluppe den Kiuß binunter subren, von einer Menge Indbanter in Cancen angesallen und, troß einer tapfern Gegenwehr, von ihnen übervälligt. Die Indbanter ishnitten ihren Gestangtens die Erfer vor und hinten auf, und hingen sie auf

bie Baume bes Ufere, wo bie Englander vorbeifahren mußten.

Im April übersielen die Indianer eine Geschlichaft von Ackersleuten, ans Watertewn, die auf & Feld geben wollten; tödteten sichs Männer und drei Weiber, und sichten zwei Mädchen gefangen fort; ferner tödteten sie zwanzig Kühe und

thaten noch vielen anbern Schaben.

Min Mittwoch ben 10. Mai fuhren bie Truppen ben Alug binab, nach bem Fort Canbroof. Es maren neunzig Englander und ungefahr fiebzig Mobeganer und River-Indianer. Gie fuhren in einer Pinte, einer Pinaffe und einer Ccha-Die Indianer maren unter ber Anführung bes Dlobeganer-Cacheme Uncas. Das Gange mar unter bem Befehle bes Capitans Johann Mafon, ber ichon im Old Country\* ein tuchtiger Colbat gewesen. Der Ehrm. Serr Stone, von Sartford, ging ale Felbprediger mit. 2m Dontag ben 15. famen bie Truppen in Capbroof an. Die Schiffe ftiefen mehrere Dale auf ben Grund, ba bas Baffer febr niedrig ftand. Die Judianer, ju ungebulbig um Beit ju verlieren, wuufchten an's land gefett zu werben, und verfprachen, fich in Canbroof wieber mit ben Englandern zu vereinigen. Der Cavitan gemabrte ibnen biefen Bunich. Gie fliegen. umveit bes Forts, auf vierzig feindliche Indianer, von welchen fie fieben tobteten und einen jum Befangenen machten. Lets terer war ein treulofer Schurfe. Er batte fich einige Beit im Fort aufgehalten und fprach gut englisch. Cobalb aber bie Pequoten Teinbfeligfeiten wiber bie Englander angefangen hatten, machte er ben Epion unter ber Befatung und benady richtigte Caffacus, ben Pequoten-Sauptling, von Allem, mas

<sup>.</sup> Old Country-Altes Baterland-nennt ber patrietifche Britte mit Berglichkeit fein geliebtes England .- (Aum. d. liebers.)

er fah und borte. Er war bei allen Ermorbungen ber Engs lander in und bei Capbroof gewefen.

Uncas und feine Indianer bestanden darauf, den Gesangenen nach der Wesse ihrer Berriter abyussladeten, und eine Engländer biesten, wegen der gegenwärtigen Umstände, für rathjam, es geschehen us sassen, ab eine Gusten und den gerebe Zeuer an, rissen ihm gemalsjam ein Glieb nach dem andern ab, schnitten sein Kleish in Stiede, recibiern sie im Kreis berum und assen davon. Awbei tangten sie singen und fürchtersich lärmend um das Reuer herum. Das von beier gräßichen Madhysti übriggebieben Kleish und bie Knocken übres Gesangenen warsen sie in kleise mehren, um es un kleise proterenuen.

Diefer Erfolg war erfreulich, nicht nur als ein Edilag für ben Teind, fondern auch als ein Beweis ber Trene Uncas' und feiner Indianer, an welcher man bisher gezweifelt hatte. Inbeffen waren andere Umftande vorhanden, welche biefer Freude nur zu fehr bas Gewicht hielten. Das Schiff mit ben Truppen lag windftill bis Freitag, und Capitan Majon mar mit feinen Offizieren verschiedener Meinung, über ben einzufchlagenben Weg gur Fortfetung ber Unternehmung. Der Gerichtshof hatte in ben gegebenen Borichriften bestimmt, baff man im Safen ber Pequoten landen und von ba gerabe auf ben Keind los marichiren follte. Der Capitan mar ber Meining, man follte bie Pequoten umgeben und nach bem Lande ber Rarraganfeten fahren, weil Erftere bie Englander in ihrem Safen erwarteten und beshalb Tag nnb Racht ben Alug bewachten. Die Anzahl ber Indianer überftieg bei Weitem die ber Guglander, und in Sanbroof mar bie Rache richt angefommen, daß die Indianer fechegehn Feuergewehre nebit Bulver und Rugeln batten. Der Safen ber Poquoten war bon Relfen und bidem Balbe eingeschloffen : ein großer Bortheil fur bie Feinde; babei maren fie außerorbentlich leichtfußig und mußten auf bem ganbe angegriffen werben. Capitan Mafon mar alfo ber Meinung, bag eine Landung febr femierig und gefahrvoll fein mochte, auch für ihn und feine Bente einen Berluft nach fich gieben fonnte, ber fie entmuthis gen und ben Endzweck ber Unternehmung vereiteln murbe.

Er war überzeugt, baß, wenn auch bie landung gelange, während fie in's Innere bes landes marfchirten zu ben Wohnungen ber Feinde, biefe fich unterwegs auf die lauer legen vönten, um sie bei sehem schwierigen Haß mit ihrer gangen Macht anzugreifen. Er wuske, das die Judianer, nach einem fruchtlosen Verluche, die Englander zu schlagen, sich in ihre Sitmpse und unzugängliche Schlumpswistel zurückelen wörten, wo man ihnen gar nicht bestommet sunce. Er höffte aber, wenn er wider die Narraganisten marschiter, biefe zu überraichen. Auch war einige Aussicht wordunden, daß dies sich dem Englandern wohl gar ausschließen miecken, und daß man unterwogs vielleicht auf Truppen von Massachten sohen frunte.

Majou's Untergebene waren ticktige und bieuftergebene eute; indeh winschten fie, badight biefen Kelbaya beendigt yn sehen, da besländige Gesahr verhanden war, daß ihre Wednungen in der Seinach wöhrene ihrer Mweigenbeit von den Judiauten angegriffen wirden. Ein Marsch durch die Wildung war feinesvegs wünschenswerth, und die Meinungen, ihrer daß, wood am Dunschiefen wäre, geigen sich sehe verschieden. In diese inständigt, sie sie deren, daß sei Wegen Ehrn. Herrne Grote inständigt, sie sie deren, daß sei Wegen üben möchen aus der gegenwärtigen bedrugten Roge und daß ihre Unternehmung noch mit einem glücklichen Erschagerfrut wirde.

gerront ionice

Serr Stone brachte saft bie gange Nacht nach bem Dem nerstage mit Veten ju. Den nächlen Morgen besindte er Capitan Masen und sagte ihm, daß er nach ihrem Muniste gebandelt bätte. Es wurde nechmass Nach gehalten und nach allseitiger liebertegung einstimmig bestolossen, wieder Narraganset zu marschieren. Duch vourbe bestimmt, daß genusjä Nann nach Sonnecticut gurückgesader werden sollten, um bie jungen Ansiedenung zu verstärfen, während die intergen Truppen wöher den Keind gegen. Kur diese zwanzig sossen Truppen wöher den Keind gegen. Kur diese zwanzig sossen aufommen.

Am Freitag ben 19. Mai, segelten sie ab nach ber Narraganise Bai, von sie am Sounabenb aufamen. Im Montag unarschirten bie Capitan Masson und Inderhilf mit eine Bache nach ber Pflanzung bes Cauonicus, eines Saunschen dems ber Narraganisen, um ihn mit bem Broch ibres Kommens bestamt zu machen. Sogleich wurde ein Bote abgeschieft an Mianteninnob, ben andern Saupssächen von Varragams feten, mit ihn won ber Enstmitt per Engländer zu benachzichtigen. Er fau ben andern Zag mit feinen Rätten und Kriegern, gweibundert an ber 3old. Cavitán Magion fagte innen, baß er einen freien Durchzug winisches zu seinen und ibren Keinben, ben Pequeten, um sie zu bestrafen sim bie unerträglischen Beteibigungen, weiche sie ben Engländern zugestigt. Rach einer feierlichen Beratbung auf Irt ber Indianer, aus werter Miantenimos): Er billige sehr ble interendung um wolle Männer shicken; jedoch glaube er, daß die Engländern indt zahlreich geung sein, um bie Phyaderet zu befriege. Eie sind, sagte er, große Krieger und verachten beinabe die Gnasalwer.

Capitan Majon ließ feine Leute landen und marfdirte in ber Racht gu Canonicus' Pflangung, bem verabrebeten Ort ber allgemeinen Busammentunft. Dieselbe Dacht fam ein Indianerbote in's Lager, mit einem Briefe vom Capitan Patric, ber mit feiner Partie in ber Pflangung bes herrn Williams, in Providence, angefommen war. Patrid wünschte, bag Majon warten mochte, bie er fich mit ihm vereinigen fonnte. Obgleich eine Bereinigung zu minichen mar, fo befcbloff man boch nach Ueberlegung, nicht langer in marten; weil man ohnehin ichen viel langer fich aufgehalten batte, ale es ber Bunich ber Meiften war. Alls fie fest befchloffen batten, ben nachften Morgen zu marichiren, fo meinten boch bie Indianer, es mare nur Scherz, und fagten: bie Englander plauterten viel, wollten aber nicht fechten. Es fant bems nach zu befürchten, baf ein langerer Muffchub einen nachtheilis gen Ginbrud auf fie machen murbe. Much fonnten bie Reinbe. wenn man nicht fogleich abmarfchirte, Radpricht erhalten burch bie in großer Menge anwesenden Indianerweiber (Squaws), meldie eine fiete Berbindung mifchen ben Dequoten und Rarragauseten unterhielten.

Alfeben bie gange vereinigte Macht aus sieben und siebig Engländern, sechsig Medbeganten und Kiver-Indianen und ungefabe einhundert Karraganstein. Sie marschirten am Mittwoch Mozog ab und bereichten den siehten Zag den sistlichen Nichtsteil, einem 18-20 Meisten entstent dem Puntte bes Kimarsches) wo das Gebet der Popusten anfüg und der Sie eines der Narraganstein-Sachem war.

hier wurde mit Tagesanbruch halt gemacht. Aber ber Sachem und feine Indianer betrugen fich gegen die Englander febr fiels und wollten ihnen nicht ben Gintritt in ihr Fort

erlauben. Cavitan Majon ließ baber bas Fort rmadum mit Bache beseten: ba bie Indianer ihn nicht hinein laffen wollten, fo befchloß er, fie auch nicht beraus zu laffen. Er bielt biefes fur nothig, um fie ju verhindern, ihn feinen Keinben ju verrathen ; benn er fannte ihre Treulofigfeit und wußte, baf fie oft bie Unverwandten ihrer größten Reinde bei fich mobnen lieffen.

Um Morgen fant fich eine große Menge von Miantonis mob's Stamme ein ; woonrch viele Nibantiden ermuntert murben, ein Gleiches ju thun. Gie ichloffen einen Rreis und bethenerten, wie tapfer fie fechten und wie viele Reinbe fie tobten wollten. Alle am nachften Morgen fich Alles in Bewegung fette, gablte Capitan Dafon beinahe funf bunbert Indianer, Die fich ben Englandern angeschloffen hatten. Rach einem Mariche von gwölf Meilen erreichten fie bie Kurt im Dawcatud-Kluffe.

Es war ein beißer Tag und Alles fehr abgemattet; auch waren bie Lebensmittel fehr fnapp. Es murbe Salt gemacht, um fich zu erholen. Bier außerten bie Marraganfeten gum erften Dal ibre Furcht vor ben Pequoten und fragten angits lich Capitan Majon: mas er eigentlich beablichtigte? Alle er ihnen fagte, bag er bie Pequoten in ihren Forten angreifen wollte, überfiel fie eine panische Besturzung; viele von ihnen

schlichen sich bavon und fehrten nach Rarraganset gurud.

Rach einem Mariche von brei Meilen machte uniere angloindianische Urmee bei einem Kornfelbe Salt. Capitan Mafon, ben Keind in ber Rabe vermuthend, berief feinen Rriegerath und bie Rubrer gufammen, und fragte bie Indianer: wie weit es noch ju ben feindlichen Forten mare ? Gie antworteten, bag Saffacus' Fort etwa gwolf Deilen entfernt und unnberwindlich mare. Wequofh, ein Unter-Cachem ber Pequoten, welcher fich wiber Saffacus emport und ju ben Marraganseten geschlagen hatte, mar ber Sauptführer und zeigte fich treu gegen bie Englander. Er gab genauen Bericht, wie weit die Forte von einander und wie weit fie felbft von bes Sauptfacheme Gis entfernt maren; woburch Capitan Majon bewogen murbe gur Henderung feines früheren Ents fchluffes: beibe Forte auf ein Dal angngreifen. Dagegen befchloß er einen vereinten Angriff auf Diftid. Er fand, baß feine Leute fehr ermubet waren auf bem Mariche burch bie Bildnif in ber Site bes Tages, mobei fie ihre Lebensmittel, Baffen und Kriegsbedurfnisse selbst tragen nusten; baher hielt er ben letten Entichluft durchaus für nöthig. Einer von Capitan Underhill's Leuten wurde lahm und jum Dienst unfabia.

Ulf marishiren sie gerade auf Missie so, und famen de anderecheuber Nacht zu einem Eumes prössen zu gein anderecheuber Nacht zu einem Eumes spissen zu sein den die eine Aufreit zu der Aufreit der Aufreit zu der Aufreit zu der Aufreit der Aufreit zu der Aufreit der Aufreit zu der Aufreit aufreit zu der Aufreit auf der Aufreit der Aufreit zu der Aufreit aufreit der Aufreit der Aufreit der Aufreit der Aufreit zu der Aufreit aufreit der A

Die Nacht war heiter und gegen Morgen schien ber Mond

Jest war die wichtige Stuute gekommen, wo die Verschung entschied dies de Schickfal von Connecticut, durch das Schwerdt, durch die Lapferfeit von weniger dem achtzig Wann, in einem Gesecht. Die noch gebliedenen Judianer, wosche erst den Bortrad gehabt und uit großen Thaten gepraft hatten, waren nun äußerst verzagt und stellten sich binter die Englander.

Etwa gwei Stutben vor Zagedanfruch flanden Leistere rath auf, befablen Gott in einem furzen Gebet fich und hire Sache, und brangen sogleich vorwärte gegen bas Fort. Rach einem Marsche von zwei Meilen kamen sie an ben Auf eines Bergee, wo die Aussicht in ein schönes Land sich ihnen öffnete.

Der Capitân, vermuthend, daß das Fort Missä nicht mehr ferm sein konner, fragte bekald Unaca und Begansch, die ihn sagten: Dben auf dem Gipfel des Berges! Auf die Frage: vo denn die anderen zudsäner wären? gaden sie zur Annoert: Gie fürdene sich !—Macion forderer sie auf, nicht zu slieden, sondern sich im des die her sich der sie den sie die sie die sondern sich im des sieden die die die die die die damt sie sieden, od bie Endländer sieden sonnten.

Reine Zeit mar ju verlieren, benn fast begann es gu tagen Da marfchirten bie Englanber in aller Stille pormarte

Massen mit der ersten Abtheitung gegen den nörblichen, Underbil mit der greiten gesen der mebilden Eingang des Kerts. Als sie endlich das Kort, den Gegenstand ihres langen Suchens und übere Nache, erblichen, ergriff sie eine bobe friegerie der Begestlerung bei dem Gedanten: Mir fampfen nicht pit und allein, soudert ihr instere Ettern, Weiber, Kinder! für unter kolegie und nuter Baterland!

"All Capital Majon sich bem Kert bis auf Authenweite (10 Auf) geuähert hatte, bellte ein Hund und ein Judianer feirie: Daamur! Draumt! (Englähmer!) Engländer!) Rasid drang Massen vor mit seinen Leuten, und die soft ein allgemeines Musselensteiner, durch das Pfalhmer! des Kerts, auf die sich verstammelnden Judianer; dam stirtung sie durch der Austeiliagan in das Kert, mit dem Echwerth

in ber Sanb.

Angleich trat er in einen Wigwam und gündete das aus Matten bestehende Dach an. In furger geit standen alle Wigmame im Flammen. Die Engländer verließen ichnell das Fort und umzingesten es von allen Seiten. Uncas und

feine Indianer, mit ben Narragaufeten bie noch ba maren, folgten bem Beisviele ber Englander und bilbeten außerhalb

einen anbern größern Birfel.

Die armen Pequoten mußten nun beraustommen und, um ben Alammen zu entrinnen, ben morberifchen Tenerrobren und Gabeln ihrer Reinde entgegen laufen. Um Diefen zu ents geben, rannten Biele in Befturgung und Bergweiffung gurud in bie Alammen. Biele murben von ben Drablen berabgeichoffen. auf Die fie fletterten, um fich ju retten. Es mar ein entfetsliches Schauwiel; ber ungeheure Brand ber Migmame. melder Die fliebende Nacht noch erhellte: bas Bliben und Rrachen ber Fenergewehre; bas Brillen, Seulen und Schreien ber Manner, Beiber und Rinder !- In etwas mehr als einer Stunde war bas graffliche Bert ber Berftorung vollbracht! Giebzig Bigmame wurden gerftort; und (wie Capitan Majon felbit in feiner Geschichte melbet) 6-700 Indianer-Manner und Meiber, Eftern und Rinder, Das tronen und Jungfrauen, Greife und Ganglinge-fanden in biefer Schredenenacht ihren Tob in ben Alammen ihrer brennenben Bohnungen ober burch bie Sand ber Engländer!

Saffacus, ber Samptfachem ber Bequoten, mar nicht felbit bei ber Berftorung im Fort Miftick, fonbern in einem anbern Den Abend guvor waren einhnubert und funfzig Fort. Dequoten ben Gualandern entgegen gegangen, um fie auzus greifen. Bon ihnen und von benen im Fort famen nur fieben mit bem Leben bavon, anger fieben, Die gu Gefangenen gemacht murben. Die Englander hatten nur zwei Tobte und etwa mangig Bermundete. Dbaleich biefer Berluft febr gering war im Bergleich mit bem ber Keinde, fo verminderte er boch Die Streitfrafte ber Englander um mehr ale ein Biertel. Dagu fam, baf ihr Bunbargt fich am Borb ber Schiffe befand, mit Allem, mas gur Berpflegung ber Bermundeten nothig war.

Bon ben Schiffen, Die aus ber Narraganset-Bai nach bent Bequoten-Safen fabren follten, fonnte man im Gnub nichts entbeden; alfo mar auch feine Soffnung, Lebensmittel gu erhalten. Ungeachtet ihres vollständigen Giege maren nun bie Englander in großer Befahr und Roth : umringt von erbitterten Reinden, Die eine beständige Bachfamteit notbig machten; ericopft von ben ungeheuren Anftrengungen, obne Pebensmittel; beidwert mit einer Menge Bermunbeten .- bon benen funf getragen werben mußten-, ohne Bunbargt,

ja ohne alles Berath, um fie ju verbinden.

Aur vierija Manin waren übrig jum Dienit, nub beje mitten noch die Maffer ber zwanja Zerwunderen tragen nebil übren eignen; dobei hatten sie mur noch einen stemen Berrath von Pulver und Angeln. Zeben Mugenblid konnten sie von Feinben angegrisjen verben; benn ohne Anwisch batte sich die Nachricht von der Zersberung des Herts Mittig nutre ben Pseuneten verbreitet und sie zur Nache entstammt. Son ben auwesenden Narragansteten und aubern senublichen Indianern voren auch viele verwundere und alle so von Aurcht ergrissen, das man nichts mit ihrem Kahrer ober Collmetscher sprechen sonnte, um erwas zu erfahren binsich sich der Wege, sich zurück zu ziehen binsicht sich der Wege, sich zurück zu ziehen binsicht war den Angeln der gestellt der den der Lauber ringsam war den Angeln der gestellt den der Lauber ringsam war den Angeln der gestellt den seinen der Lauber ringsam war den Angeln der gestellt unter den.

An biefer bodht mislichen Lage bieften die Öffiziere gemeinschaftlichen Nath, was zu thun vorz-da erhichene die Echiffe, wie durch die Jand der Verschung geführt, in Angesicht der ermatteen Sieger, und subrem mit gimiligen Ründe und vollen Segelan auf den Phyachen-Kasien zu. Mit Kreuben rüstern sich Alle seziech zum Abmarck nach dem Jasien, als sie etwa dreibundert Indianer gewahr wurden, die vom andern Kort kamen und nach Mislick wollten, von

beffen Berfforung fie noch nichts wußten.

Capitan Massen schiefte ihnen einige seiner Leute entgegen, um ihre Gessimmingen zu erferssten; um da die feine Mine machten, die Engläuber anzugereisen, so setzen beise ibren March nach dem Lagien sort, und die Ambianer stiegen ben Berg dimauf. Aber Wurth und Berzweistung ergriff sie beim Inflict der Zertserung: sie stampten mit den Justen und riffen sich die Jaare aus sieren Kosfen. Nach einer furzen Jausse sprangen sie wie rasiend der Berg berad und fürmten sinter die Engläuber der.

Sapitan Underhill, der mit einigen auserlefenen Leuten ben Nachtrab bildere, fühlte bald die mygestime Hie Vies ern Berfolger und behrte sie in ehrerbietiger Emsermung sleiben. Die noch anweienden framblichen Indianer hiesten sich bicht zu noch anweienden, die mit vool siehen noch en Angalaubern, die um vool siehen maren das jeien nicht mehr davon lausen voorben, nachdem sie ven den Pequeten geselben worben. Bettere setzen fram eine Berselsgung erwa siehd Westlen worben. Bettere setzen fram, dab Westlen weit fort: dat fichessis sie, voor der Emsermung, bald Westlen weit sort: dat fichessis sie, voor der Gnissenung, bald

binter Relien und Baumen berber auf bie Englander; gus weilen waren fie laftiger und griffen biefelben in offener Ebene an.

Um ibre Mariffe mit mehr Rachbrud gurudguweisen, lieft Capitan Mafen bie Bermunteten und ihre Baffen von ben Indianern tragen, bamit feine Leute freie Sanbe batten. Die Englander tobteten nun mehrere Pequoten, und jedes Mal, wenn einer fiel, rannte ein Indianer jauchgent bin, um ibm ben Ropf abanbauen, ben er bann mitnabm. 216 bie Pequoten faben, baß fie ben Englandern nichts anhaben tounten und bag fie bei ihrer Berfolgung nur Tobte und Bermundete verloren, gaben fie biefelbe auf.

Dit fliegender Kahne erreichten endlich bie Englander ben Safen. Allgemeine Freute und gegenfeitige Gludwunfche ertonten am Borb ber Ediffe, welche bie tapfern Streiter guriidbrachten in ihre Beimath, in ben Edook ihrer Kamilien. me Alles von Freude und frommer Danfbarfeit erfillt murbe. In ieber Kamilie, in jeber religiofen Berfammlung ertonten Preide und Danfgebete.

Beinahe bie Salfte ber Manner in ber Rolonie batte Theil genommen an biefer gefahrlichen Unternehmung wiber bie Degueten, und naturlich batte mabrent ibrer Abmefenheit bie größte Besorgniff in ber Rolonie geberricht. Um fo größer und allgemeiner mar nun bie Frende über bie Nachricht bes fo wichtigen Giege und über bie gludliche Rudfehr ber Gieger.

Ginige babei ftattgefundene Umftante maren merfmurbig. besondere fur Die frommen Geelen in ber Rolonie, Die folde ale eigene von ber Borfebung gefugt betrachteten. Biergig Meilen weit jogen bie Englanter burch bas land und burch einen großen Theil bes Bebiete ber Pegnoten, ohne von biefen entbedt gu merben, bis im Mugenblid bes Angriffs. Rerner famen bie Chiffe gerabe in bem Augenblid im Safen . an, ale man ihrer am Deiften bedurfte.

Capitan Majon's Leben murbe auf eine merfmurbige Art erbalten. Alle er in einen Wigmam trat, um Feuer gum Angunben gu fuchen, frannte ein Indianer feinen Bogen, um ihm einen Pfeil burch ben Ropf ju fchiegen, wodurch er augenblicflich getobtet worben mare. Aber Davis, einer feiner Relbwebel, gerhieb mit feinem Cabel bie Gebne bes Bogens und verhinderte ben verhangnifvollen Conf. Lientes nant Bull wurde von einem Pfeil getroffen; allein biefer blieb steden in einem Stück Käse, den Bull gufällig in der Tasige hatte. Zwei Soldaten, 3. Dyer und Th. Stiles, beide im Tienste eines Mannes, erhielten zwei Pfeile in die Knoten ihrer Salskinken, und blieben unwerlest.

senoten inter sausvinden, und dieden undertegt.

Wenige bergleichen Unternehmungen sind wohl jemals mit mehr Auspreiti, Dedmung und Scandbaftgefet andsgführt worden, als dieser Feldzug der englischen Kolonisten woher die Hegenoten; und seiten sist wohl die Mehrheit der streitburg Dickner einer gangen Kolonie fo großen Gefahren ansgesetzt gewesen, wie das fleine Here der Großen der hand gescht gewesen, wie das schiefal der Kolonie abhing und ber-wertighten ihmäßig betrachter-wichtiger war in seinen Kragen, als mander große erwosische Keldzug. Connecticut wurde gerettet und die mächtigste Friegerische Judianermation in Reu-England vernichtet, durch sieden und siedzig tapfere Männer unter göttlicher Küderund.

Kurz ver Capitan Massen's Abmarsch wider die Pequeten, erzeigten die Hollander dem Engländeren in Connecticut einen recht nachderalichen Leiust. Die wei Madden, welche die Watertown (Wetherssiells) von den Judianern himmeggeführt werden, datte man verschent und freundlich bekandelt, auf Bermittelung der Fram (Squaw) Monnentro's. Als der bei hollandische Eatsthafter diese Umflände erführ, beklosse hollandische und Kerben Preis zu befreien; beschalb

bie beiben Matchen um feben Preis zu befreien; beshalb sandte er eine Schaluppe nach bem Pequoten Safen. Dier machte man ben Pequoten große Anerbietungen für die

Juridigade der Mädichen; aber sie wollten feine annehmen. Endlich, als die Hellender nichts Beseese zu thun vonsten, boten sie sin die zwei Mädichen soch bezugeten, von welchen sie mehrere Grängene am Borb hatten. Zies wurden angenommen und die Holländer brachten die Mädichen nach Sahrvoof, gerade als Capitan Masjon bort ansam. Bon Vertreren erheiter er Nachricht über dem Rein.

Ein Indianersese wurde sogleich durch Herrn Milliams von Providence abgeschicht an dem Gattalderr von Mossachus seits, mit der Nachricht des Siegs über die Psequoten. Der Eratthalter und sein Nach, in der Meinung, das die Psequoten eine Hauppircherlage erlitten kätten, shöften noch einbundert und pranzig Mann nach Connecticut ab. Capitän Etnight ein erhielt dem Beseli über sie und der Erhre. Serr Million,

von Bofton, ging als Kelbprebiger mit.

Sie kamen Ende Juni im Poquetenshafen an. Mit Sulfe der Naurgamifeten umringten fie einen großen haufen Poqueten in einem Sumpf und nahmen adstigs davon gefansen: Dreifig waren Männer und die liebrigen Weiber und Kinder. Lettere wurden verfjont und die Männer gefobtet, mit Andandme groeier Sadseme, die man einstweilen nech leben fieß, weil sie versprachen, die Englander zu Sassan führen.

Das Gericht von Connecticut verorbnete, baf fogleich pierzia Mann ausgerüftet werben follten, um unter Capitan Majou's Befehl ben Rrieg miber bie Dequoten fortgufeten. Mafon vereinigte fich bald mit Stoughton. herr Ludlow fcbloß fich ebenfalls an, nebit einigen andern angesehenen Mannern von Connecticut, um rathen zu belfen bei ber Bestimmung ber notbigen Dafregelu im Berlauf bes Rriegs. Rad allgemeiner Berathichlagung wurde beichloffen, Die Pequoten, welche fich nach Weften ju geflüchtet batten, ju verfolgen. Das Seer fetste fich fogleich in Marich, und entbedte bald bie Mage, mo bie Reinbe auf ber Alucht fich jebes Mal gefammelt batten. Mus ber geringen Gutfernung biefer Plate von einander fonnte man ichließen, bag fie nur lange fam ihre Klucht fortfetten, ba fie ihre Weiber und Rinder mit fich fubrten. Much fant man Sparen, baf fie nach Rahrung im Baffer gefucht batten und im Gebuich umbergeftrichen waren; woraus ju erfennen war, bag fie feine Lebensmitel bei fich hatten.

Die Engländer fanden einige gerstreute Psonoten, die das dand durchteisten. Sie nadumen biestleus gekangen und erfubren von ihnen Wieles, hunfahlisch der verfolgten Klüchtlingen. Mis aber die Engländer schen, daß die beiben Zacheme, bern Leben sie beristent, nichte verrathen wollten, sichtigen sie auf dem Martise ihnen die Köpfe ab, an einer Stelle Ammens Menmutatust (einbem Gmissfert genannt). Ben dieser traurigen Wegebenheit erheit der Plate, wo die Ernerbung geschoch, ben Namen Sacheme's Head (Zachem's Haupt), und besist ben Namen Sachem's Head (Zachem's Haupt), und besist

noch fo bis auf ben bentigen Tag.

In brei Tagen kamen sie vor Armschaven an und begelten mit Ufer entlang, während die Armpen ju Annte marschierten. Bon Weitem sahen sie bei Rrupen ju Annte marschierten. Bon Weitem sahen sie bei Rrupen ju Annte ausstelle Dusimpiach im Gebüsch einen großen Vand gustfeigen, nach vorldem sie sogleich ibre Richtung nahmen, in ber Weitung daß bert der Feind läge. Allein es samb sich, daß er nicht in zener Gegend war; benn das Feuer war von Connecticut-Indianen. Die Truppen wurden an Bord genemmen und die Schiffe blieben einige Tage in Reus-Saven liegen, wo ein auf Kundschaft ausgesander Propiet die Rachricht brachte, daß die Keinde ausgesander Propiet die Rachricht brachte, daß die Keinde auf Westell zu, in einem großen Eumpf, gelagert volren. Ergeich marzichteren die Engländer ab nach einem großen Eumpf in Kaiffelde, und kanden bert achtigt die bundert Pequatortrieger und nach en greibundert aubere Judianer.

Der Cumpf, mitten in einem Didicht, mar febr tief und fcblammig; man fonnte nur mit Dabe bagu gelangen und bei ber geringften Bewegung fant man ein. Lieutenant Davenvort und einige Unbere, bie fehr hitig bineinliefen, wurden verwundet und fanten fo tief in ben Celamm, bag fie nicht ohne Sulfe wieder beraus und bavon gefommen maren; benn ichen machten fich bie Indianer baran, fie bei ben Echopfen zu faffen, ale mehrere ibrer tapferen Cameraben fie mit bem Gabel in ber Sand befreiten. Mehrere Indianer murben getobtet und bie Berfuntenen mit Dube berausges jogen. Man umzingelte nun ben Gumpf, und bie Indianer verlangten zu unterhandeln. Diefes Berlangen murbe bewilligt, benn man wollte nicht Manner, Weiber und Rinder obne Unterfchied vertilgen. Inch mar ein Cachen aus biefer Gegend mit feinen Indianern babei, welche ben Englandern nie etwas zu Leibe gethan hatten. Thomas Stanton, ber

sehr mohl befannt war mit der Sprache und den Sitten der Indianter, murde abgeschieft, um mit ibnen gu unterhandelin. Er wurde bewollmächigt, zu sagen, daß allen Indianten, die fein englisches Blut vergessen, das Leben geschentt sein sollte, hierauf erschien der Sachem der Gegend, in Begleiung der wiedert alten Männern, Weibern und Kindern. Er erstätte, daß er und seine Indianter nie das Blut der Engländer vergessen oder in einen die Reit guegrigt hätten.

Aber bie Pequoten waren zu stolz, um das Leben als Gechent anzunehmen umd erflätern, es aussiechten zu voelen. Sie griffen Stanton so bestig mit Preilen an, daß die Soldaten ihm zu Hilfe eilen umstellen. Anne erneuerte sich daß Geschaft, umd die Soldaten schossen sie Soldaten ihm zu Hilfe eilen umstellen. Anne erneuerte sich das eines sie Soldaten ihm zu Solfaten bei gestigten Englische Englische entwickte, während die eingstichen Englische sich eit einander firisten: auf welche Irt man die Pequoten sougen kounte? Einige wollten den Euumf fürmen (!), was aber sir zu gestährlich gehalten wurde; Audere wollten das Zickaft umhauen; wech Andere wollten den Euump nit Pfählen einschließen; zu ub dersscheiden

Alls die Racht bereinbrach, wurde ein Theil bes Dicklight umgehauen und daburch ber Umfung lieiter, fo daß ber Sumpf eingeschlossen merben konnte; wobei die Seldaten in einer Eutsternung von gwölf Juß von einamber standen. So bewachten ist die Keine die gegen Worgen, als ein bider Rebel entstand und es gang stuiter vourde. Run brachen die Judianter los gegen die Anglander, und pare guertig gegen Sutian Mason selbst. Mit größichem Gebenl fürzten sie auf ihre Keinde, wurden aber mehrere Male gurückerrieben. Alls das Kriegsgeschrei gunachm, shiefte Gaptian Mason einen Theil seiner Leute bem Capitan Patrief zur hüsse. Und Sangland Rason einen Theil seiner Leute bem Capitan Patrief zur hüsse.

Da das Gesecht immer bibiger wurde, so hob man die Wockade aus. Gapitali Massien kalt, woe er sonnte. Bei einer Krimmung der Sempsse der Jungsse der J

Pequeten, sechezig bie siedzig kamen davon, etwa zwanzig wurden getödet und bundert und achtzig gefangen. Die Engländer erbeuteten Mamonnu.\* Beile, Ressel, Eimer, und

andere indianische Geräthichaften.

Die gefangenen Pequeten, Weiber und Rinder, murben unter Die Truppen vertheilt und theils nach Connecticut, theils nach Maffachnfette geschleret. Bon letterer Rolonie ichicfte man eine Angahl indianischer Weiber und Knaben nach Befts indien und verfaufte fie als Sclaven. In biefem Rriege follen über fiebenhundert Pegnoten ihren Untergang gefunben haben. Rach Musfage ber gefangenen Beiber murben breigehn Sacheme getobtet und eben fo viel retteten fich; unter ihnen bie beiben Dber-Sacheme Caffacus und Mononotto, bie mit awangig ihrer besten Krieger an ben Mohawfen fliichs teten. Gie hatten funf bunbert Pfund Wampum bei fich, murben von ben Mobamten überfallen und alle getobtet, bis auf Mononotto, ber fich verwundet burch bie Alneht rettete. Die abgezogene Ropfhaut (Scalp) bes Saffacus ichiefte man im Berbft nach Connecticut; einige Locen bavon murben ale Raritaten, ale fichere Tobeszeichen eines unverfohnlichen Reindes, im Geptember nach Bofton gebracht, burch Serrn Ludlow und mehrere Unbere.

Unter den gefangenen Psequeten wor Mintembene, Monenette's Meich, mit ibren Rindern; fie, bie einst burch ihre
menschenfreunblicke Bermittelung jene beiden gefangenen Englanderinnen rettere, welche von den Psequeten verschont und an
bie Soldander ausgesiegert wurden. Jur Bergestung für viese
eble Tab verschonte man jest ihr und ihrer Keinber Veben;
auch nahm der Tentschafter Winteren sich ihrer beinderest an,
und gad Beschoft sie zu beschäusen und gat zu behandeln. Sie
geichture sich aus dem Ausgescheitenbenet, übermittigsfeit und
Berstaud; und sie des Volgenscheitenbenet, über und
berstaud; und sie des Volgenschenders, durmtitissfeit und
Berstaud; und sie den Volgenschen der wie Kinder und ihre
personsche Geher verschonen.

Rad bem Gefecht am Sumpf waren bie Pequoten fo geschwädt und zerstrent worden, baß bie Rarraganseten und Mobeganer sie fortwährend verfolgten und tobteten. Ihre

<sup>\*</sup> Mampum eder Mamunungeag, ein iretesische Wert, ift der Name einer Art indiantider Mings. Es waren verschiedenarbigs Perengischen Schnick, die nach dem Edgenmaße derechnet under und ein englischer Saden fanhom) Wampum felter im Jahre 1647 ungefahr 54 Schuffung. (20 Sch. – 1 pp. Gurth.—(Name. 1 iber 1).

Repfe wurden von viesen nach Winther und Sartford gebracht. Die überlebenden Pequaten wurden so geheit und gequält, daß ihre Künptlinge zu den Engländern und Kartford kamen und um Schulf siehten. Sie erboten sich went man ihres ebents schonte, den Engländern als Anachte zu dienen. Dies Bitte gewährte man ihnen und das Gericht vermittelse ihre Beschüßung.

Auf Befehl ber Derigfeit von Connecticut ersthienen Uncas und Miantenimoh mit einigen Pequoten zu Hartford. Als man sie fragte: wie viel Pequoten noch am Leben wären? gaben sie ihre Angahl auf zweihundert an, ohne die Weifer und Kinder. Nam wurde mit ihnen ein Bertrag abgeschlessen

und Kolgenbes bestimmt :

"3mifchen Uncas und Miantonimoh und ihren Indianern follte ein immermabrenber Friede berrichen; alle früheren Beleidigungen follten vergeben und vergeffen, Die etwa in Bufunft flattfinbenben nicht felbit geracht, fonbern von ben Englandern entichieden werben. Ferner follten bie übrigen meibundert Pequoten vertheilt werben unter bie Rarras ganfeten und Mobeganer,-nämlich: einhundert an Uncas, achtzig an Miantonimob, und zwanzig an Ninigret,-um fich gang mit ihnen gu vermischen. Gie follten ben Damen "Des quoten" verlieren und nie wieber ihr Baterland bewohnen : und an Connecticut mußten fie einen jabrlichen Tribut bezahlen: 1 Kaben Wampumpeag für jebes Frauengimmer, 1 Raben fur jeben jungen und 1 Epaune fur ieben alten Dann. Beber Narragaufeten noch Mobeganer burften, obne Bewilligung ber Englander, etwas vom ehemaligen Pequoten-Lande befigen; fie mußten alle folche Indianer tobten ober ausliefern, welche jemals Englander gemorbet hatten."

Unter viesen Bedingungen schloß die Obrigseit von Connectut, im Namen der Kolonie, einen dauernden Frieden mit allen Judianen in Reussangland, welche die Unterjochung der Pequaten imit Schrecken erfüllte. Sie daten eine solch Firede wer dem Unwillen und den Waffert der Engländer, daß diese in einem Zeitraume vom beinade vierzig Jahren feinen offinen Krieg mit ihnen hatten. Dies gluddiche Beendigung des Pequatentriege erfüllte die Kolonisen mit Freude und Danf gegen Ihn, "Der die Genen siegerig macht.

baß fie ficher mohnen fonnen ;" beshalb murben in allen

Rirden von Deu England Dantfefte gefeiert.

Der Krieg mit bein Pequoen führte gur Entbechung von Diminapiach Gem jessjon Pkonschauen). Die Serren Caton, Spepfins, Davemport und andere legten bort eine Unsledelung an und feierten basselft am 18. April 1638, den erien Cabatt. Gie verjammelten sich mitter einer großen, sich weit ausberienben Eiche und herr Davemport predigte über Math. viel.

Um 1. Juni, etwa brei bis vier Uhr Nachmittag, fand burch ganz Neu-England ein großes Erdbeben statt; wobei eine Menge Schornsteine einstürzten. Kunfzehn Tage lang

mar bie Erbe in abwechselnber Unruhe.

In ber Umgegend der Stad Rem-hauen wurden nur mehrere andere Stadte gegründet, die zu derselben Kolonie gehören; nämisch: Guitsprod und Misser 1631; Stamsprod 1641; dann Branford und einige Ansiedelungen auf Long-Soland.

Deu-Sampfbire, - jest ein Staat von audgezeichnetem Range in Reu-England-wurde gwar fruh gegründet, aber erft einige Jahre nach ber Brundung eine besondere Rolonie. Capitan Smith, von Birginien, fegelte 1614 lange ber Rufte von Neu-England und machte eine Rarte mit einigen Nachrichten von biefem ganbe befannt. Er entbectte ben Rluft Discataqua, fand ibn groß genug, ben Safen geräumig und ficher, und gab bavon eine gunftige Schilderung, ale von einem gum Git einer neuen Pflangung paffenben Dlate. 3mei Mitglieber bes Rathe von Plymouth in Neu-Englaub, Gorges und Mafon, benen vom Rath ein Stud biefes gandes bewilligt wurde, versuchten am Discataqua-Aluffe eine Rolonie und Fischerei zu grunden. Bu biefem 3weck fandten fie im Fruhjahr 1623 einige Leute borthin, Die am fublichen Ufer nahe an ber Munbung bes Aluffes, fich festfetten. Diefes mar ber Aufang ber portrefflichen und blubenben Stadt Portemouth. In bemfelben Jahre errichteten gwei von ber Befellschaft ein Kischerhaus an ber Stelle, mo jest bie Stabt Dover ftebt.

Diefe Ansiedelungen waren mehrere Jahre lang nur klein und kaum bleibend. Einige Ansiedler von der Massachusetts-Bai wünschten 1629 sich mit benen von Piscatagna zu vereinigen, und versammelten beshalb—an ben Squamfoct-Fällen, im jedigen Ereter—einige Sämptlinge von verschiedenen Indiament, von verlögen sie, für einen bekentenden Preis, eine große Strecke Land kauften. Im Kausferiefe bieß est weit die Engeberenten wünschen, ab die Engeländer fonnen sin sich unter ihnen, wie unter ihren Landselatten in Massachtetts, anslieden möchten." Nach beigen Antaus nahm die Pflanzung allmälig zu; allein es entslanden feine neuen Anslebelungen bis zum Jahre 1638, wo die Stadt Ereter und Sampton gearuibet wurden.

Frühzeitig errichteten bie Einwehner von Dever ein passenbes Bethaus, welches später beseistigt wurde. Bald wurde eine Kirche eingerüchtet, mit einer Berfassung wie die der andern Kirchen in den benachbarten Kolenien. Verr Milleten Gereich, ein wirtiger und fähiger puritantischer Gestlicher, sam 1683 von England an und vurde ihr Pfarrer. Die Ansschedung von Gestlichter, ten 1683 von England an und vurde ihr Pfarrer. Die Ansschedung von Vertrechtete ein Haus für ihren Gettesbienst und erfreute sich lange Zeit der Verwaltung werte der Verstellung zu der Verstellung von der Verstell

Die Unschler von Ereter famen, meistend von Bosion 1888. Rach einem sörmlichen Richigieb von ber bertigen Kirche vereinigten sie sich sogleich zu einer Zweigsfriche, nach dem Muster ber Mutterfriche. Eich außerhalb ver Gerichte barfeit von Nausändungstet betrachtend, bilderen sie sir sich einen bürgerlichen Bezein, erwählten Beamte und Gerichten beiner, welche sich eine horpflüchen mußen zum Geherhalm und Dieust bes Bosts. In dieser rechtischen Ilebereiufunftsehen wir ein Beispiel durgerlicher Regierung in there einstallen und wieslichen in ihrer reinsten Form. Die Vörigferies personen erhielten geschgebende, gerichtliche und wellziehende Gemalt.

Die Ansiedelungen von Portemouth und Dover wurden, mebrere Jahre lang, von Agenten regiert, welche die Figenbiumer aus England berüber fichtlen. Nachkem die Ansiedler viele Nachtbeile von dieser Regierungsmethode erfahren, blideten sie, nach dem Bessipiel von Ereter, ebenfalls einen bürgerlichen Berein und gaben sich eigene Beantte und Giefete. Die Obrigfeit von Dover war der von Ereter ahnlich; in Portsmouth erwählte man jabrlich einen Bürgermeister.

unter bem Ramen "Gouverneur."

Diefe Anfiedelungen blieben viele Sahre bindurch im Frieden mit ben Gingebornen und waren weniger, ale bie benachbars ten Kolonien, ber Sungersnoth ausgesett; indem fie burch bie Rifcherei vieler Bortheile genoffen. In abgefonberte burgerliche Gefellschaften eingetheilt, faben fie fich jedoch bald in verschiedenen Schwierigfeiten verwidelt; befonders fanden bie ber Bertheibigungeloffgfeit fatt, im Kalle irgend eines Rriege. Ihre Burgerichaften maren naturlich fchmach und bem Ginbringen von ganblaufern und Beachteten anegefett, welche fich nicht ber eingeführten festbestehenben Regierung unterwerfen wollten. Waren biefe politischen Berbinbungen ber Leitung ber ursprunglichen Aussehler und ihrer Nachkoms men überlaffen geblieben, fie murben ein Beifriel ber ichonften Freiftaaten in ber Geschichte geworben fein. Aber biefe hoffnung vereitelte ber beständige Buflug von Ginwanderern und Demagogen; woburch biefe Unfiebelungen bewogen wurden, fich mit ber Rolonie von Maffachufette an vereinigen. 3m Sabre 1641 gaben fich bie Mufiebelungen am und beim Discatagnafluffe unter Die Gerichtsbarfeit von Maffachufetts. unter ber Bedingung gleicher Borrechte mit bem Bolfe ber Rolonie und eines eignen Berichtshofe. Gie murben berglich empfangen und burch einen feierlichen Bertrag ber Rolonie pen Maffachufette einverleibt. Bon biefer Beit an, machten Die Unffebelungen, ale ein bebeutenber Theil ber Rolonie. fdmellere und gemiffere Fortfdritte. Diefe Bereinianna mabrte bis 1697, wo burch bie Gewalt bes Konias von Große Britanien Reu-Sampfbire von Daffachufette getrennt und eine fonigliche Proving murbe.

Giner ber ausgegichnetsten Männer in der frühern Geschichte von Seut-Gnaland wor Noger Billiams. Er hatte viele beheutende Käbigfeiten und Erschrungen, wor äußerst wirfam in feinen Unternehmungen, menscheufen und weblichtig, liebte aber allerlei Wechste und Neuerungen. Ber seiner Neise unch Amerika war er ein Gestillider ber Kriede von Ergland. Er fam 1631 noch Neue-England und webute zwei Jahre in Phymeuth. Sier trat er gelegutlich als Gestillider auf, und erworb sich burch sien und siedeltende Betragen sewolf, als durch seinen sanfen Charafter, die Achtung der Kolonisien. Im Sahre 1633 zog er nach Salem, wo er, nach dem Lode des wirtsigen Pfarrers Herrn Sestion, von dessen Gemeinde aufgesordert wurde, seine Stelle einzunehmen.

Bahrend feines Aufenthalts in Calem, fant fich bie Regierung und die Rirche ber Rolonie bewogen, viele von Williams angenommene Meinungen ju migbilligen, als ihrem Intereffe hinfichtlich bes Mutterlands gumiber, und gerftorend fur bie genitliche und burgerliche Ordnung ber Rolonie. Rach verschiedenen freundlichen aber fruchtlosen Berfuchen, ibn jum Biberruf ober jur Berlengung feiner Unfichten zu bringen, erhielt er 1635 von ber Regierung Befehl, bas Gebiet von Daffachufette ju verlaffen. menigen Anbangern gog er nun in bas Gebiet von Unmonth und lieft fich nieber in ber jetigen Stadt Rehoboth. folgenden Sabre ging er .- auf ben Bunich bee Statthaltere Minslow, bamit Die Regierung von Maffachnietts nicht beleidigt murbe-mit augefahr gwangig Unfiedlern über ben Damtudet-Alug, und grundete die jest fo reiche und blubende Stadt Providence.

Dies Misselligheiten wurden auf eine Urt geleitet, daß abei zwissels dem Zentableiter Büntbrey mis deren Williams feine versonliche Feinbeligheit flattagefunden zu haben scheint, und es herrichte immer ein gegenseitiges Freundschaftliche Berhältnig zwisseln den Kolonien Maisachusetts und Phymouth und der Pflanzung Providence. Und vierfren, im Kriege mit den Pequoten 1637, alle Pflanzungen wider den emeinschaftlichen Keind.

Da Williams in ber Nachbarschaft verschiedener mächtiger Indiamerstämme lebte, so bewachte er sie beständig, und gab ben übrigen Kolonien sogleich Nachricht, werm sem ist ingent etwack Seindschiges widder sie im Schilde fuhrten. Mahrscheins sich hat feiner der Kolonien erfrüger und erfolgerichter, als er, sich bemühr, der krieden zwischen der Kolonien und den Eingeberten zu ertalten.

Mehrere Jahre lang sehte herr Williams keine besondere kirchtigte Ordnung fest, sondern er ind Personen von allen religiösen Bekenntnissen ein, sich seiner ausschühenden Pflanzung anzuchsließen. Nach einigen Jahren entsigte er, mit

mehreren seiner Leute, der Kindertauft; sie ließen sich nochmals tausen und vereinigten sich zu einer Kitrhe, die vermuthlich die erste Baptistenfirche in Venefungland war. Wegen nachmaliger Weinungsberschiedenheit, die in der Kitche statte fand, trennte sie sich 1653, mit de entstanden zusei Kirchen.

Serr Williams faufte das kand ju seiner Pistanjung vom den indiantischen Bestleren, und besch für autraut im bechnisten Grade. Er zeigte sich als ein Tater der Rechnisten und scheint für eine Zeit lang die Sauptgewalt der Regierung ausgesid zu abben. In den erien Ladren der Pistanzung Preudenze litten die Leute großen Mangel an Lebensmittelt; um Lagd und Kischer ertetten sie vom Stungertode. Die meisten der ähliche des Artiges und der Lebensmittelt, der einem der alleiten ber ältesten Stungereinelt erfahren, in einem Grade, daß ihre Nachfommen sich davon ummöglich einen vollfabilisen Zeraffr machen fönnen.

Bur Zeif, als Mütterse Suntsinson aus Massachuferts verbannt vurde, entschlesse sich verschiebene Leute,—welche ihren religiösen Weinungen anhingen und daher von den herrichenden der Kirche abroichen,—die Kelonie ebenfalls zu vertassen. Unter ibnen war derr Beihelm Goddington, ein Mann von Erziehung und Bernichen, der mehrere Sahre lang als ein wirtiges Wistglied an der Regierung von Massachuferts Theil genommen hatte. Im Sahr 1638 zog er mit wenigen Ausgent nach der Narraganset-Bai und begann die Pstanz ung Riches-Saland. Die neuen Pstanger vereinigten sich durch einen Bürgerbund, den Serr Geddington und zehn Andere mit ihren Vannen unterzeichneten.

Die junge Pflangung liefert ein Beispiel von ber natürlichen Einfachheit einer partrarchalischen Regierung. Ihre Obrige sein, mit der nichtigen bürgerlichen Regierungsgewalt beleider, war Herr Goddington, ein Mann von großer Liegend und einem natürlich wurdigen Gharafter. Die dem freunblichen Beistande bes Jerrn Williams kaufte er von den Juddanern ist Juste, weckebe durch ihre Pflunchnlichefet und Kruchtbarfeit in wenigen Jahren eine blübende Unstehend wurde. In Beundschaftet in wenigen Jahren eine blübende Unstehend, wurde. In Beundschaftet in wenigen Isabren ine blübende Unstehend wurde. In Beundschaftet in wenigen Isabren ine blübende Unstehend gestiftet, welche ich hier weit heilte. Im Jahr 1720 blübete fich in Remyert eine Gongegantienale (Judependenten) Kriche; und 1728 eine gweite. Dies bedem Krichen erfreuten fich der

Amtsverwaltung ber vorzüglichsten amerikanischen Geistlichen im letzen Jahrhundert — bes Prasidenten Stiles und bes Doctors Sopfins.

Da bief Unstehengen nech feine vom Mutterlande eingefette Regierung hatte, so reiste Spert Williams 1643 nach
England; und mit Huste des Spertn Bane, gewesenen Stattbalterd vom Walsdauhsetts, erlangte er einen Freibrief sür des
Phangungen Providence und Medes-Asiand. Ihre Resierungsform war wesentlich dieselbe, wie die der benachkarten
Kelonien. Herr Milliams erreichte ein bebes Utter und
wurde mehrere Wale zum Eratthalter ber Kelonie ernsählt.

Schon im Jahr 1807 hatten einige patentifüre Pflanger ber nörflichen Kelenic von Birginien eine Unstedelung an ber Mündung bes Flusses Sagadahord, ciest Kenneberd, ausgefangen. Sie segten den Grund zu einem großen und weicht abentene Teater; aber im Hofge bes Tocke der Samptunterfüger und des Ingemacks, welches die Aussichter erlitten, gaben diese die Ansiehen wieder auf und fehrten und England zurück. Die ersten beschend Ausselchungen im Gebiet von Maine begannen um 1640; und die ältesten erlähre maren Kittery und Poerf.

Im Jahre 1635 erlangte Ein Ferbinand Geriges vom Nacht von Phymieuth ein Einst Aust gwissen ben Rissigne Gagadabed und Piscataqua. Er fell die bürgertiste Regierung gehalten, die jewelt gestigscheide als gerichtliche Gewalten gehalten, die Geriges erhielt von der Krone 1639 einem Freibrief mit ber ausgeschnieftel gerichtlichen Gewalt; er ernannte einem Etattbalter und einem Paath, welche wies Jahre lang ihr Auf die Mittelle der Berichtlichen Spelfs wernattren.

Es sheint daß die Nögierungs. Gewalten nach dem Zebe bes Eigenthümers aufgebert baben, da die verschiedenen Anstedemingen eine Art freier Verbindungen schossen mit die verschieden Anstedemingen eine Art freier Verbindungen schossen in die heite den nach der Anderen sie die laum bentuckteiten eines sichen Justambs der Linge erstehen, vereinigten sie sich 1652 mit Maßachusetts und bieben einer kelenie. Ihr terschiede wie ihre dieser kelenie. Ihr terschiede wie ihre dieser kelenie. Ihr terschiede wie ihre dieser kelenie. Ihr terschiede wie ihr die gestallung war im Allgemeinen, schou von Anbegun, dieser wirdig sie im Maßachuserts; und sie erstreute sich einiger der wurkigsten Gestilten herr zeit.

Kein Theil von ReneCinsland hat so gesitten von ben geinhessgeiten der Eingebernen, wie Manne. Biese wilde Stämme nehnten an dem zahlreichen Klüssen bei Landes; und da die Insselbeningen eine geraume Zeit nur Langsam sprickfigiten, ho waren se unsählig, der Ekrosik und den räuber ischen Ungerischen Zudiahner Einhalt zu thun. Durch die Kahe beises Aunbes an Canada war es, ein ganges Jahrbum dert bindurch seit seiner ersten Unsehelung, in dem Kriegen meischen England und Krantreich, beständig den Einfällen der Wilden angereitz wurden. Biese sieher Städe sind der einstelle gesindlich Einde angereitz wurden. Biese sieher Städe sind der Schaften und geschungert, viele Menschen gemerbet und gefangen werben. Bis zum Kriege 1745 date das Canb sehr viel won den Krinkfeischet wer Wilden gemerbet und gefangen werten. Bis zum Kriege 1745 date das Canb sehr viel von den Krinkfeischet wer Wilden ausmitchen

Dermont, ber süngste ber Staaten von NeueEngland, hat an Bevolfterung und Bohlstand schnelter benn alle andern gugenommen, und behaupter unter ihnen einen angesehenen Rang. Das dazu gehorige Land, gwischen Beuschampfore und NeuePort ackegen, welche beide daran ungerwisse Inn-

fpruche machten, blieb lange unbenntt.

Im Jahre 1724, jur Zeit eines blutigen Indiamerfriegs, errichtete die begierung von Wassachusterts das Fort Dummer, (in der jetigen Stadt Brattleberengh) und begann eine steine Unstehelung nache am Fort. Was glaubte, es wäre innerschafde Gerengen von Wassachwierts zu der es sand ich, als 1741 die Grenzlinie der Proving bestimmt wurde, das ein Staate Bermont sag. Im Jahre 1731 errichteten die Kranzesen von Eduade. Im Sahre 1731 errichteten die Kranzesen von Eduade, an der Westleite des Champlains-Sees, das wohlgebante Kort Grown-Point, und begannen eine Ansieden und anf der Dileite des Sees, dem Kort accenitier.

Ben ber Zeit an, als die Provinzial-Grenzlinie zwischen Massachnierts nub Reushampsbire bestimmt wurde, betrachtete man Bermont als zu Neu-Hampsbire gehörig; aber nachen Arieben von 1763 wurde es der Gegenstand einer Strei

frage.

Bennington, eine ber besten Stabte von Bermont, wird für bie alteite desselben gebalten. Sie erhielt ihren Namen von Benning Mintworth, dem Statthalter von Neuedampfbire, der 1749 gewissen Signethimern das jekige Stadtgebiet bewilligte; woran speleich bie Stadt gegrindet wurde. An ben fünf folgenden Jahren ertheiste die Regierung von Reus-Sampshire die Estandung, an der Mischfeite des Counces steutschaftliche die Laufenderung beier Pelane. Das Gebeit von Userment wurde der Gebaufat die Reine webeit von Werment wurde der Gebaufat diese Resign wedund man mit einem großen Iheile des Laubes bestamt wurde. All der Krieg bernbeit und, rewissigke bei Regierung von Reus-Sampshire wieses kand, und gasseriese Anglieden entstander in der Mischmis.

Ben 1764 bis jum Aufang des ameritanischen Kriege, wurden die neuen Mischele fertweideren benurubigt burde bei freitigen Ansprücke auf ihr Land, von Seiten der Provingen Reussampshire und Reusserf. Ungeachtet dieser Seinen anderen die bei jungen Anspekelungen nach und nach Herbisten der Merchischenen Provingen der Merchischen Provingen der Reussandland. Beim Begünt des Kriege von 1775 nahm das Bost von Berument sich mit Währne der ameritanischen Sache an und feistet nöhrend der herbisten vorstige Sienste. Alle die Genatt des Krieges von 1775 nahm das Bost von 1866 fich gänstick eutstelle vorstige Sienste. Alle die Genatt des Krieges und 1876 der herbisten der Ander Ander Bande bürgerlicher Kriegerung, da sindte man natür-licher Weise allegmein die Rechwentsisseit ürgen deur positischen Dreuma für die Artustische Schotzeit.

Nachbem mehrere Berfammlungen ber Stäbter Amschüffe hattgefunden, um über die ju ergreifenden Maßregelt zu berathen, vonrde im Zanuar 1777 in Wessimilier eine Berfammlung von Asgerducten der verschiedenen Stäbter gedaten, und beschießen, doß das zu Zeit in biesem Gektor liegende kand als eine freie und unabhängige Gerichtsbarteit betracktet und in Justunft unter dem Namenn Reus Gennecticut, sonil Bermont, bezeichnet werden sellte." Ben dieser Zeit an war Bermont ein unabhängiger Staat und wurde 1791 in die amerifanische Union ausgenommen.

Die Ansieher von Vermont waren meisten Answahere von Connection, und binnen einigen Zahren nach von Frieden von 1783 sieg ihre Angah mit beispielleser Echweligfeit. Zhre bürgerstäten und birchlichen Verfassungen wurden, im Allgemeinen, beneu von Connection nachgapahnt. 3m Venningten wurde balb eine Congregationalstung espfisitet, bie wiele Zahre hührung ber gelistigen Bernoultung bed frommen und wurdigen herrn Dewey genoß. In ben meisten Stabten wurden, bald nach ihrer Grundung, Kirden erbaut, die sich ber Wirsfamteit wieler fähiger und treuer Diener Christie erfreut baben.

Die Rirchen und Geiftlichen in Bermont baben fich ausges zeichnet burch bie Bleichformigfeit ihrer religiofen Lehren und Webrauche, nach bem Calvinifchen Guftem und ben Borichriften ber Evangeliums, welche fo geschickt vertheibigt worben find burch verschiedene neuenglische Geiftliche bes porigen Sahr-Der verftorbene Doctor Siob Swift, welchen man ben Moftel von Bermont nannte, ausgezeichnet burch Kabigs feit. Frommigfeit und unermitbliche Thatigfeit, mar ein Sauptwerfzeng bei ber Grundung ber Rirchen und religiofen Berfaffungen in Bermont. Gin unerschütterlicher Grundpfeiler gettlicher Babrbeit, mitten im Dieufte feines Berrn und feiner Nebenmenichen, murbe er plotlich in feine emige Rube perfett. Die Rirchen und bas Bolf bes Ctaats find mit vielen audbigen Offenbarungen begunftigt worben, unter bem besonbern Giufluffe bee beiligen Beiftes; burch bie Prüfung bes Rutens ber mesentlichen Religion und burch bie Ginführung vieler Geelen in bas beilige Reich bes Griofere.

Bielleicht ist fein Beispiel in ber Meuschengeschichte, wo alle bürgerlichen, weralischen und religiblen Unstatten is gang unter der bestäudigen Aussicht er öffentlichen Meinung sieben, wie in Bermont. Es ist wool zu besten, dass, durch die gnädige Gunst des Simmels, das Bolf der wielen Borrechte, die es jett bestet, sietes würftig bleichen wird.

Bemerfungen über bie Religion ber Rolonie.

Es si cine souberbare Thatsack, daß, mahrend die Regierung nut die Gessslichte von England Alles ausbeten, um die evangelisse Religieu zu unterdrücken und die Forschritte des Purtianismus durchaus zu beunnen, die Kolenien von Reuband dernoch sieren Angedende der Resignion zu bestrobernwerfolgen sounten, oden darin wiel gestort zu werden. Die Phymouth-Gesschlächst das die Lang Seit den Trust gestlicher Tyraunei erfahren, und fürchtete sich ver einer Amstedlung im Gebiet des Konigs von England, ohne die anschrickliche Sprinderung zu baben, daß sie uicht gestort verden sellten in

ber freien Aufälbung ihrer Religion. Ihm eine folde Bersicherung wurde beim Sofe des Königs häusig und ernstlich angebalten; allein biefer genöhrte sie nie, da sie unverträglich von mit den Grundsägen eines frömmelinden verfolgungssüchtigen Fürler. Also befalden die Anschleiche des Gründschleiche des Gründschleiches d

Die ressisie Ordnung, welche die Ansieler einschren, war geradezu im Widerspruch mit den Meinungen der Regierung, die sich singsi getrachtet hatte, sie zu unterdrücken. Indessis blieben lichen ist,—durch die Dazwischenfunst verschiedener Umstände, wert Getres damb sindster waltete.—d lange ungesiert, die ihre Kirchen seit begründet waren. Endlich mischte sich der Erzbisches Wand hintein, umd besiehen, den deuten der water water waren.

allein ber Tob vernichtete feine Plane.

Die nun folgenden langen Bürgerfriege und endlich die Antliedung der Versubilf ietzen die griftlichen Anflaten der Kelonien in den Stand, sich so zu befreißen, daß sie nicht leicht wieder aufgeleit werden fonnten. Jene merfwirdige Groche in der englischen Monarchie, die in zehn Jahrhunder ihres Gleichen nicht gehabt, war eine gute Gelegenderte zur Grindung der evangelischen Kirchenerbnung in Reußigsland. Wie nuerforschlich und beließ in de Gotter Broce!

In Jahre 1656 machten jum erften Male Quafter ihre Erscheinung in der Kolouie Massachustett ; ader die Gesche gebung erfieß ein Berbamungsgesieh wieder sie und verodweter den jeder Quafter, welcher aus der Berbamung grünftsetre, um seine Unschäuse gegen die Kolonie zu erneitern, mit bem Tode bestraft werden sollte. Kraft diese Gesches wurden

vier Menschen hingerichtet.

Arrner: Menn irgend ein Schiffsmeister Jemand von biefer Secte in bas Gebiet von Maffachusetts brachte, fo follte

er einer Strafe von hundert Pfund unterworfen fein. Ungeachter diese willfimitigen Gestges hat fich diese Gecte noch immer vermehrt, selbst dis auf unsere Zeiten, und behauptet stest einen sehr achtbaren Staudpunft unter andern angesebnem Geschlächaften.

Die ersten englischen romischefatholischen Einwanderer

famen nach Umerifa im Jahre 1632.

Die erste Baptistenkirche in Amerika wurde 1639 in Provi-

### Gitten und Webrauche.

Durch die Gesetze der Kolonien, vom Jahr 1639, war es verboten, Gessimbleiten zu trinken. Andere von 1651 versoern allen herfonen, deren Bermissen nicht über zweidnunder Pfind betrug, an ihren Kleidern gebene eder silberne Tressen, der Spisen zu tragen, wevon die Elle über zwei Schiffunge tostere. Amsertesiene Mainter erhieften die Auflügig tosten und Anzie der Leute, besondere die Kleiden und vollen der keite, besondere über die Klaider und vorsen. Eriefen.

Im Jahre 1647 wurde verordnet, daß Niemand, unter dem Alter von 20 Jahren, Taback gebranchen sollte, ohne die Bescheinigung eines Arztes, daß der Gebrauch ihm nüglich.

## Landwirthichaft.

Der Aufang davon war dos Eichten der Mölder; nämisch, das Umbanen der Bänne mid des Ausgraden der Mensch, des geachert werden sonnte. Das erste Nindsvieh wurden nach Neu-England gefracht durch Serru Winston, 1624. In Brignien gad es 1633 ungefähr 1000 Sinct Nich. Auch daute man eine große Weinge Maigen und Roggen, etwas Erbsie, Bohnen, Flacks und hauf.

# handel.

Die Einfuhr von Englaub her war bei Meitem größer als die Aussicht bereicht. Die Kolonien bezigen alle Maaren aus England und lieferten basir Petgwerf, Tadad, Mindund Schweinerleich, Riche und Korn. Ersteres bestand in Sirther, Busseler, Busseler, Jacobs, Publikan Historien, Busseler, Busseler, Jacobs, Publikan rattens und Biberfellen, die von ben Indianern eingetauscht wurden gegen Deden, Rum und bergleichen.

## Runfte und Sabrifen.

Im Jahre 1620 famen hundert Personen von England berüber, um Seidenwaaren, Pottasse, Theen, Pech, Glas und Salg un verserigen; allein der Erfolg war nicht giustig. Alles Lamvert, Segeltuch und Massen wurden von England beggen. In den größern Schöten dunten man bald bölgerne und backsteinerne Huser, aussteit er Bleckhäuser. Die erste Malle, ein Bishombisse, nurve der Wackertewu gedaut; sind in Massachussett das erste Schiff, genaum "Der Eegen der Bal," (The Blessing of the Bay). In Medferd batt man 1623 ein Schiff von sechsig Tennen, in Salem 1641 eins von drechgig Tennen, in Salem 1641 eins von drechgig Tennen, in Salem 1642 eine von drechgig Tennen, in Salem 1642 eine von drechgig Tennen.

Die erste Buchbruckerei wurde 1639 eingeführt. Das Erste was man bruckte, war ber Gib eines freien Bürgers; bas Zweite ein Kalenber; bas Dritte eine Sammlung von

Pfalmen.

## Ergiehung.

Kaum hatten die Ansiedler den Wald gelichtet und sich Webnungen gedaut, so wandten sie anch schon ihrer Aussterle samfeit auf bie Erziedung ihrer Kubere. Wan errichte Freischulen für alle Bostoftlassen; und der Arme hatte mit dem Reichen gleiche Vortheile, um seine Kinder unterrichten ut lassen.

# Bevölferung.

Die Bewölferung von Massachutetts, Connecticut, Rhobeszesland, Neu-Hampsbire, Maine und Vermont wurde auf ungefahr 75,000 Seclen geschäft. Micht es sie unmoglich, die Bewölferung der Kosonien in biesem Zeinpunfte genan zu bestimmen; da die Berichte der Geschäftsfreiere unschaft und wedersprechend sind. Es verdient besweret zum werden, daß eine so geringe Bewölferung, auf einem großen Landstrich geriftreut, im Stande gewosen ist, so wiele Indianer zu bessiegen und dadurch sich seine Untergange zu retten.

## Augemeine Befdichte

ber

# Bereinigten Staaten.

### Zweiter Theil.

Biertes Capitel.

Entdedung und Fortidritte ber mittlern und fublichen Staaten.

Reu=Yorf.

3m Jahre 1608 fegelte Capitan Schurich Subfen nach Nordfmerich, bevollmächtigt vom Köulg von England, Jacob L, und im Dieufte einiger leudeuer Raufleute. Eina 40° nörblicher Verite entbedte er kand; nämlich leng-Steland (bei lange Juich) und die Winiedung eines großen Riuffed. Diefen fuhr er hinauf füs gu 43° und nannte ihn den Subsen. Ring (Hudson River).

Ungefähr gwei Jahre stater machte Jukson zu biesem vom ihm eutverferen kante eine aubere Weise, im Dienste einer Angah holdändrischer Kansseute, und verfauste ihnen furg barunf seune Rechte; allein beie gehörten bem Keinig von England, unter besten Bevollmächtigung Judssen bie Entkechung gemacht batte. Deshalb proteitieren die Englander gegen den Bertauf; aber die Holdinger bauten 1614 am Judssenstung, Linder weit von dem Plats, von jest Motann steht, ein Korr, das sie Autanea aunten. Ann sunter Eir Zhomas Dase, der Earthalter von Birginien, dem Capitän trigal ab, mu die Sesläuter zu vertreilen, welche sich einbisch dem Krüig von England und seinem Statthalter von Birginien, dem Alls aber bie hollander im nächsten Jahre Berftärfung erhalten hatten, machten sie von Neuem ihre Rechte geltend, und erhauten bas Kort Amsterdam, auf der Gubleite ber Infel.

Biele Jahre hindurch blieben Die Englander rubig.

Ein ausgebehutes Erick Land, an beiden Seifen des Sudlenflusses, wurde 1621 der Hellichten Wesellschapen, des des fehrt verwilligt, und erhielt den Namen "Neu-Rickerland." Rach sibrer Meinung siches die Geruglinie den Connecticussign in Norden und den Delawarefluß im Giben mit ein. An Leiterem bauten sie 1623 das Hort Rassau au Ersteren 1633 das Fort Good-Hope. Beit Natsau lassen unter auch der Erberden eine Ansiedelung und ein unter den Ansiedelung. "Hert Rassaussen der State bauerte viele Jahre lang, die endlich de Schweden untersiedt wurden.

#### Deu-Jerfen.

Die ersten Amsteckungen von Neunzeries entstanten burch be Anen um dos Jahr 1824. Balb varuf sießen sich underer beständige mieher, in der Nähe von Neun-Yerk. Die Schwehen bilber sich 1826, unter bem Geduse des Kenigs Gustav Woche, ein: Gesellschaft, um in Amerika eine Kelenie Gustav Woche, ein: Gesellschaft, um in Amerika eine Kelenie aususegen; umd im nächsten Arfan von der eine Ansahl Gedweher um Sinnen hernier, welche sich un rechten (westlichen) Hirr best Deslawareflusse aussiehetten. Mie die Gustaber 1640 am sinnen sich sich und sinnen sich der 1846 aus die Gustaber 1840 am sinnen sich welchen und sie die Gustaber 1840 am sie Gustaber 1840 am sie die Gustaber 1840 am sie die Gustaber 1840 am sie die Gustaber von Rendyert, um eine hinaus.

### Delamare.

Hier siebelte sich, unter Gustan Abolyd's Schus, 1827 eine Gefellchaft von Echnobern und Kinnen an. Sie landeten am Cap Heutenen und waren se entgieft über besselch, dass sie ihm Zuradischesdent (Iharadisches) und den Abolyd der Ab

Beichütung, brei fleine Keftungen (Forts): Chriftian, Lewiston und Tinicum. Lettere mar ber Gits ber Regierung, und Johann Print, ber fdmebifche Statthalter, erbante bafelbft für fich ein ichones Wohnhaus, bas er Print Salle nannte.

### Marpland.

Ein gewiffer Calvert fegelte, fpat im Jahre 1633, nach Amerifa, mit einer Befellichaft von etwa gweihundert Emigranten, wovon bie meiften romifchefatholifch maren. Gie famen, im Februar, 1634, an ber Mündung bes Potomac-Aluffes an, und tauften von ben am Ufer wohnenben Indianern Meamace, ein bedeutendes Dorf, (in ber Gegend, mo jett Ct. Marn liegt).

Unch biefe Rolonie marb im Anfange, wie bie andern alle, von vielen Unruben beimgefucht, welche meiftens verurfacht wurden burd Wilhelm Clayborne, ein Mitglied bes Rathe von Birginien. Er batte vom Konig von England Erlanbniff erhalten, in folden Gegenden von Amerika Sandel zu treiben. wo noch Niemand ein ansichliefliches Recht bazu befaß. Rraft biefer Erlanbnig batte er auf ber Infel Rent eine fleine Unfiebelung begennen; und ale bas land bem lorb Baltis more bewilligt wurde, wollte Clayborne fich ihm nicht unterwerfen. Er machte ben Gingebernen weis, bag bie neuen Untommlinge Spanier und Reinbe ber Birginier maren. Die Folge bavon mar ein Indianerfrieg, ber mehrere Jahre banerte und viel Unglud verurfachte.

Clanborne mard öffentlich und gerichtlich bes Morbs, ber Geeranberei und ber Emporung beschulbigt; und ba er fich ber Gerechtigfeit burch bie Alucht nach England entgog, wurde fein Bermogen in Beichlag genommen. Er fuchte beim Ronig um Beiftand an, aber ohne Erfolg. Mis gwifchen bem Ronig und bem Parlament ber Bürgerfrieg ausbrach, hielt er es mit Letterem, und fehrte nach Marpland gurud, wo er 1645 eine Emporung auftiftete wider Die Regierungebeamten. welche bem Konige anbingen. Calvert, ber Statthalter, mußte nach Birginien fluchten, und Die Aufrührer bemads tigten fich ber Regierung. Beboch murben im nachften Babre Rube und Ordnung wiederhergestellt.

### Mord = Carolina.

Im Jahre 1830 bervilligte Karl I. bem Eir Robert Seath alles gwischen 30° und 36° nierblicher Breite gelegene Land, bom Atlantifisen Decan bis zur Sibbee. Inbessen fant, ben Eiser Bewillizung keine Anfebelung in bemielben statt. Enige Lente flücketen 1840 von Bizgoinen berthin, datt. Bringe Lente flücketen 1840 von Bizgoinen berthin, datt. Millemarke Inde bei Bestelle, einen Teketl norblich vom Allemarke Inde in Besti. In der Mündung des Clarensben Ausgeber ich 1861 einige Abenteurer von Massachie fetts nieder; da aber das Land unfruchtbar und die Indianer seinbessenen, fo gegen sie balb wieder frei

Im biese Sabre bermilligte der König, durch einen Freirbief, an ein und mangig Bewollmächtigte des land, welches sein des Eaat Georgien bildet. Es sollte uneutzgedich vertheilt werben unter das Bolf, zu dessen lieberfahrt und erligdirigen Unterhalt Geber angewiesen wurden. Im Bovember schifften sich einhundert nud breißig smigrauten and Georgien ein, mit im nächsten Zamur landeten sie in Sant-Sabrelston. Die Bewohner von Bord-Sarolina diesen die Abenteurer berzich willfommen, und verfahen sie mit Lebensmitteln und Booten, um ihre Reise forzusiegen; worauf sie am 9. Februar in Georgien landeten und das erste Lause erbauten, wo gist Santon fielt.

## Gefchichte ber fammtlichen Rolonien von Amerika, feit 1661.

Bor der Situng der General-Affembly von Connecticut, im October 1682, vonr der Freibrie schon angesommen. Im Bahltage wurde er den Freibrie schon angesommen. Die Bahltage wurde er den Freibrie für und ihrer Rachsommen Eigenthum erflart. Dann erwählte man die Herren Wyllen, Allen und Talcott, um den Kreibrief sin die Kolonie aussubenadben.

Jun Jahre 1663 wurde ber Kolonie eine Sener von breie bundert Pfind aufrefgej. Man ordnete einen Kass und Bettag an. Die Kolonie war sehr in Schusten; und es berrichte viele Ungsfriedenbeit mit dem Eatstalter nuter dem Bolfe, das sich weigerte, etwas sir seinen Unterhalt zu beberalsen.

Die Beamten fingen an, ben Betrag ber Steuern von

folden, die sich weigerten sie zu bezahlen, im Beschlag zu nehmen; aber sogleich zeigte es sich, daß dies hiecht benuruhigende Johgen haben wirde. Die Burger von Connecticut erflärten sich wöher die Erkebung der Setuern von Leuten, welche die Kolonie im Schatg genommen hatte, und winsifert im Rews Jawen die Sache einstweisen, bis auf weitere Berathung, bernten zu sonlich

Derff Richtels fam ben 23. Juli, 1664 in Bosten an, mit einer Richt umd Eurspen unter seinem Befehl. Er theilte ben Kolonien sogleich seinem Auftrag mit und erfunkte sie, ihm ist ihren Teunpen weder die Sollatener bejustehen. Der Etatthalter Wäutbrop umd mehrere Herret von Connecticut vereinigten sich auf seinem Munste, mit ihm; um sie segotte en da nach Arein-Michael. Im 20. Mugust verlangte er die liebergade ber Ertatt und der spielen Pläse auf der Julid Manhadees. Ennyvelant, der beständige Etatthalter, ein alter Goldat, würde sich gewißt targfer vertheitigt haben, wärer verdereitet gewiseln. Er war durchaus gegen die liebergade; allein er wurde von der Wehrheit überstimmt und senethigt, sich am 27. Nugust zu meterverfen.

Nach der Bestegung der Hollaber, sichug Dierst Nichols feinen Sis in Neuverbert auf, um die Vergierungsgeschäfte gu leiten. Um das Jahr 1684 begann eine Ausstellen ganf der linfen chlischen Seite des Connections-Alusses. Im Sahre 1667 wurde Pome eine eigentliche Ende. Im beier und dem sächstellen Sahre gründer man mehrere neue Ambern die Stadten um Sent auch eine Ausstellen und der Ausstellen und Schlen um der Ausstellen und Schlen um der Ausstellen und siehen und nur Erforten um den Ausstellen und siehen der Ausstellung der Ausstellen und siehen der Ausstellung der Ausstel

Im Jadre 1643 war von England der Krieggegen die Solländer erstärt worden; deshalb setze man die Kolonie in Berscholgungsgustand und vererdnete, daß von jedem County eine Augald Pserde geliefert worden sollte. Im 30. Just ersthien vor Rein-Port eine Heine bolländischer Kotte. Ein gewisser Johann Manning, der das Fort und die Juste befehigte, überschere in Keine verrährerischer Meise, ohne eine Kannone abgrieuern oder den greingstem Bidverstand zu leisten. erbolt, als von Neuem noch größere Schrechen und Berberben ihre fie bereingberechen brobten. Der Sprago von Verf hatte, am 1. Juli 1674, den Major Sir Edmund Mitbrojs jum Statthalter von Neu-Yorf und von gang Neu-England ermannt. Sir Sommund war ein Wolfsbruchun, und die Neuerlander von Neu-Yorf und von gang Neu-Englander verigerten fich, ihn jum Statthalter anzunehmer. Se wurde bab aligemein befannt, baß er Godshüchige, die Kofonien feinblich ausgereifen und fie zur Liebergabe aufgaben über Schrechen. Se wurden Zungepen abgeführt and Neue-Volubu und Saufroco. Die nach letzteren Wage bestimmte Albebei ung befolge Ganitan Koman Bull, von Sartfrörb.

Him 9. Juli, 1775 erfchien Major Ambross im Smub mit brundsfruct Mands, unb seglete grarde auf Scapbroof yn. Iur das Fort yn bemaunen ind yn vertheidigen, wurde schuel die Sandwehr (Militia) ynfammen berusen. In die mit Migenie blet langte Saptian Bull mit seinen Leuten an, und erfullte Alle mit frischem Manhe. Den 11. Juli 1991 Majore Mintross am Bord die Grussische Kalage auf und verlangte die lieber gabe der Stadt und Kestung Sandroof; Santian Bull daggen pflangt die Konigliche Kalone auf und bestieft sich my ur Vere-

theidigung des Forts.

Gir Comund mochte nicht auf Die fonigliche Kabne ichiefen und fab mohl ein, bag es blutige Arbeit toften murbe, Sanbroof mit Gewalt ju nehmen; alfo fuhr er ben 12. Juli Morgens an's Land und verlangte eine Unterrebung mit Capitan Bull. Diefer fam ibm entgegen und wollte unterhandeln ; aber Gir Edmund verwarf Alles und befahl, daß ber neue Freibrief und bie Bollmacht bes Bergogs von Nort vorgelesen werben follten. Capitan Bull verbot ibm im Ras men bes Ronigs, fie vorlefen ju laffen ; und als bennoch Gir Edmund's Schreiber anfing zu lefen, wiederholte ber Capitan feinen Befehl mit foldem Rachbruck, bag Gir Ebmund Unbrofe es für gerathener hielt, nadgugeben. hierauf las ihm Erfterer feine eigne Gegenerffarung por und zeigte ibm an, daß er noch eine schriftliche Erflarung ber Mifembly bei fich habe. Gir Comund, bem biefes unerfcbrochene, eines Rriegers würdige Betragen gefiel, fragte ben Capitan: "Bie beifet 3hr ?"-Bull ift mein Rame !- "Bull !" fagte Gir Comund, "es ift Schabe, baf Gure horner nicht verfilbert find !"-Da er fah, bag er nichts beim Bolfe ausrichten fonnte, fegelte er bald barauf nach Reu-Mort.

Im Jahre 1675 begann ber berühmte Indianerfrieg ober sogenanute King-Philip's-Krieg.

Ring-Philip, Sadjem eines im Gebiet von Phymouth wohnenden Stammes, war hauptanführer ber Indianer. Es gelang ihm, eine Bundesmacht zu vereinigen, welche breis bis

viertaufend Krieger ftellen fonnte.

Philip's Ernber war,—auf den bloßen Leedagt: Richten gegen die Michien us schieden,—von enssischen Sehaten berhafter worden: und die ihm widerschrene Behandlung juchte Philip beständig zu rächen. Ensaman, ein Indianer-Missionale und Freund der Engländer, datte diese benachrichtigt, das Philip sich mit verschiedenen Stäumen zum Ilustergang der Engländer verschworen datte. Philip sich en Wissionale renerben durch der Judianer, welche von den Engländer ernerben durch der Judianer, welche von den Engländer ergeissen und wieden der der der der Engländer ergeissen den merken.

Die Surrichtung ber Judiauer erregte Philip's Zeru; spelich rüftete er seine Krieger und begann die Krindseligsteiten. Ihr erfler Engriff war auf Swangey (im Cebeir von Phymouth), dessen Verschusten gerade von der Kirche nach Hauss spingen, am einem megen des aneberchenden Kriegs angeredmein Buß und Bettage, den 24. Juni, 1675. Icht

ober neun Menfden murben babei getobtet.

Auf die Nachricht, daß die Narragausstent freundlich gesunt wären gegen Philip,—der ihrem Schulbe seine Zamilie anwertraun hatte.—faubten die Engländer wider sie die Truppen von Nassachwickte unter Capitan Junchinson, um entweder einen neuen Tractat zu schließen, oder ihnen eine Schlacht zu liesern. Glucklicher Weise kam ein Tractat zu Staube und

bie Truppen fehrten gurud.

21m 17. Juli murbe berichtet, bag Philip und feine Rrieger

in einem Sumpf bei Pocaffet (jets Teberton) gelagert wären. Soglich marschirten bie Truppen von Massachietts und Phymeuth bahin ab, und am nächsten Zoge griffen sie bergbaft ben Heind in seinen Schupfwirfeln au. Die Jukbaner gogen sich grund, speine bie Engländer in den Stumpf eindrangen, welche jeue vergebisch verfeigten bis am Abend. Wiele Engländer wurden jeue vergebisch verfeigten bis am Abend. Wiele Engländer wurden jeue werdelich verfeigten bis am Abend. Wiele Engländer wurden getöbet und die Feinde schienen Muth zu fassen.

Da man bie Indianer unmöglich mit Bortheil augreifen fonute, fo befchloß man, fie auszuhungern ; aber Philip merfte ce und es gelang ibm, mit feinen Rriegern ju cutwifden. Er flüchtete gu ben Dimmuden, (einem Ctamme in Worcefters County, in Maffadufette,) welche ichen Feinbfeligfeiten wiber bie Englander augefangen batten, und bewog fie, ihm beis auffeben. In ber Soffunng, fie ju gewinnen, wurden bie Capitane Wheeler und Sutdunfon bom Ctatthalter und Rath abgefandt, um mit ibuen zu unterbanbeln. Aber bie Inbias ner, welche biefes erfahren hatten, lauerten im Sinterhalt und ichoffen auf bie Guglanber, von welchen acht getobtet und eben fo viel töbtlich verwundet wurden. Cavitan Sutchinfon war nuter Letteren. Die übrigen Guglanter entfloben nach Quabega (Brooffielb), murben aber bart verfolgt bis in bie Ctabt. Die Jubianer gunbeten biefe an und verbrannten alle Saufer bis auf eine, in welches bie Ginwohner fich ges flüchtet batten.

Aublich ungingelten die Aublance dieses Seuse und beschofen es preis Zoge lang mit Musteren; inder, esgleich zahlles stugeld die Michte bei Michte die Mic

Um 4. August fam Major Willard herbei und befreite die Belagerten. Gine bebeutende Angahl Indianer wurde gestöbtet.

3m Monat Geptember wurden Sablen, Deerfielb und Rorthfield, am Connecticutfluffe, angegriffen, mehrere Ginwohner getobtet und viele Saufer verbrannt. Im 18. Geptember wurde Capitan Lathrop mit achtzig jungen Leutenber Bluthe von Gffer-County-und einigen Bagen nach Deerfield geschicht, um von ba nach Sablen Rorn zu ichaffen. Bei ihrer Rudfehr, ale fie bei Dlubon-Broof Beinbeeren fuchten, wurden fie ploBlich angegriffen von beinahe achthundert Indianern. Wiberstand mar vergebens, und fiebzig von biefen jungen Mannern fielen burch bie nubarmbergigen Reinte. Capitan Mofeln, ber in Deerfield mar, borte bie Mustetenfchuffe, und eilte fogleich mit wenigen Leuten berbei. Gie griffen bie Indianer an, tobteten feche und nennzig und verwundeten vierzig von ihnen ; fie felbit verloren nur zwei Mann. Aber ber Gieg fam gut fpat und jene fiebzig Gefallenen murben nun von ihren Brubern in ein Grab gelegt.

Saufer abbrannten und bie Stadt gerettet murbe.

Ramm batte Philip feine Keindfeligfeiten begonnen, so siehen Meurschampsbire und Maine die Tarrentinen ein, aud psinderten die Sahren der Gestellen der Gest

Dieß Indianer waren inkoffen wirflich berechtigt, die Englander als Tobtseinbe zu betrachten. Einige übermittige Matrossen, welche gehört hatten, daß die Judianersinier wie die Thiere instinctmäßig schwimmen kounten, wolften sich von sehr febr übergengen; also nachten sie die do von internichtliche Bergnügen, ein Cance ungswerfen, werin die Gattinn und das

fleine Rind bes Gaco-Inbianer-Gachems Cquanbe maren. Das Rind fauf unter, murbe gwar burch bie Mutter wieber beraufgeholt, ftarb aber fogleich. Raturlicher Beise erregte eine fo abichenliche That Equanbo's Radyfucht. - Kerner waren mehrere Indianer auf ein englisches Schiff gelocht, meggebracht und ale Cclaven verfauft worben. Urfachen genng, um bie Indianer ju Reindfeligfeiten gegen bie Englaus ber zu reigen!

Ungeachtet bie Marragauseten fich in ihrem Tractat verpflichtet hatten, fich in feinen Krieg wiber bie Englander einzulaffen, fo fand fich's boch, baß fie baran Theil nahmen. Daber marb es fur nothig gehalten, gur Gicherheit ber Rolonien, biefen machtigen Stamm balbigft an fchmachen, ober au vernichten. Bu biefem 3med vereinigte Winslow, ber Ctattbalter von Momouth, ungefähr achtzehnhundert Mann Trutpen von Daffachufette und Connecticut, und bundert und fechgig freundliche Judiauer. Diefes Deer marfchirte von Pettrauamscot, ben 19. December, 1675, burch einen tiefen Schnee ben Reinden entgegen, beren Fort ungefahr funfgebn Meilen von da entfernt in einem Sumpf laa.

hier famen bie Englander um 1 Uhr Radmittag an und fenerten fogleich auf einige Indianer am Rande bes Enmpfes, welche fich in ihr Fort guruckzogen und bis zu bemfelben verfolgt murben. Es fant mitten im Cumpf, etwas erhöht, umgeben von einer fedgebn Auß biden Sede, und mar von Schaumfablen febr fart und mubfam erbant. Die Englans ber fliegen gerabe auf ben einzigen Gingang burch bie Secte gum Fort, und fturmten obne Beiteres baranf los, Die Capie tane voran. 3mei von ben Letteren, Johnson und Davenport mit mehreren ihrer Leute, fielen am Gingange. Die Jubianer vertheibigten fich ale tapfere Krieger: Die Englauber mußten weichen und fich aus bem Fort guruckziehen.

In biefem critifden Augenblide, mo bie Englander guruds getrieben murben, brangen auf ber entgegengefesten Geite bes Eingange mehrere Manner von Connecticut burch eine von Pfablen entblogte Stelle in bas Fort, und griffen bie Indianer im Ruden an. Bon Renem begann ein verzweifelter Kampf und bie Englanter erfochten nun einen vollständigen Gieg. Cechebnubert Micmame mit ihren Bewohnern, Alte und Rranfe, Mutter und Rinber, murben bon ben Alaumen vergehrt, und bas Mugftgefchrei ber Sterbenben warb erflicht

burch ben Rauch, ber in biden Wolfen aufflieg jum Simmel. -Ein grafliches Chaufviel !-

Roch jett erfullt bie Erinnerung an biefe traurige Begebenbeit jedes fühlende Berg mit tiefer Wehnuth; benn nur cie Rothwendiafeit ber Gelbfterhaltung fann biefe Graufamfeit unferer Borvater rechtfertigen. Die Bahl ber Indias ner im Fort marb auf viertausend geschätt: von biesen murben fiebenhundert Krieger getobtet und breibundert farben an ihren Bunben; breibunbert Rrieger und eben feviel Deiber und Rinder murben gefangen. Die Uebrigen verbrannten ober entfloben.

Aber bie Englander hatten ben Gieg thener erfauft: feche tapfere Capitane und achtzig Mann von ben Truppen fanben ibren Tob; etwa hundert und funfzig murben vermundet und famen bavon.

Bon biefer Rieberlage erholten fich bie Indianer nie : allein ganglid unterjedt maren fie bed nicht, und ben Winter über fubren fie fort, Brand und Dorb ju verüben. Gie überfielen bie Ctabte Lancafter, Mebfielb, Wenmouth, Groton, Springfield, Northampton, Subburn, Marlborough, (in Maffachufette); Warmid und Providence, (in Rhobesteland); mande gerftorten fie theilweife, andere ganglich. Im Darg Diefes Jahre (1676) murbe Capitan Pierce mit funfgig Englaubern und gwangig freundlichen Indianern angefallen ; Erftere murben alle und Lettere meiftene getobtet. 3m April maricbirte Capitan Babeworth mit funfgig Mann nad Gubbury jur Sulfe; fie murben von ben Indianern umringt, angegriffen, und alle, entweber auf ber Stelle ober burch lange Marter, getobtet.

Babrend bes Winters batten bie Indianer große Fortfdritte gemacht; aber im Frühling manbte fich bas Glud auf bie Geite ber Englanber. Das land ber Rarraganfeten murbe gefaubert und viele von ihnen getobtet; unter andern

auch Canonchet, ihr Saunts Cachem.

2m 12. August fiel ber lette Streich in Diefem Rriege ber Bereinigten Rolonien witer Ring-Philip: Diefer murbe erichoffen von einem Indianer unter Cavitan Church. Er fuchte, nach feiner Alucht von feinem Gis Mount-Sope, Die Mohams ten gegen bie Englander aufzuwiegeln: namlich, er tobtete mehrere von biefem Ctamme und legte es ben Englandern gur Laft; aber biefe Nichtsmirbigfeit murbe entbedt und er genöthigt, eiligst zu flüchten. Enblich kehrte er zuruck nach Mount-Hope; und dieses wurde sogleich berichtet an Sapitan Shurch.

Letterer batte in biefem Rriege fchon wichtige Dienfte geleiftet, und war mehr ale fonft Jemand im Stanbe, bie Lift und Plane ber Feinde zu vereiteln. Cogleich marichirte er mit einer fleinen Augahl feiner Leute nach Mount-Dope, um Philip in feinem Berfted aufzusuchen. In ber Racht fam er bort an, legte feine Leute in Sinterhalt um ben Gumpf, und befahl ihnen, rubig ju bleiben bis Tagesanbruch, um Philip ju erfennen, wenn er etwa zu entwischen fuchte. Church mar feiner Cache fo gewiff, baf er ben Major Canford bei ber Sand nahm und ju ihm fagte : "Es ift fanm möglich, baß Philip entwifthen fann." In biefem Angenblick pfiff eine Rugel an ihren Ropfen vorbei und eine gange Labung von Rugeln binterber. Gie tamen von Philip und feinen Rriegern, welche jest erichienen. 216 ber wilbe Sauptling feine Gefahr fah, ergriff er voll Bergweiflung feine Rlinte und fein Pulverborn, und rannte muthend nach einer Stelle, mo ein Englander und ein Indianer verftedt lagen. Der Englander gielte und brudte los, aber feine Rlinte verfagte; ber Inbias ner feuerte, und ichog Philip gerade burch's Derg. Capitan Church befahl, ihn zu enthaupten und zu viertheilen; und ber Indianer bollgog biefen Befehl mit bem Tobtenfpruch bes Kriegers: "Du bift ein großer Mann gewesen. Du baft gemacht, baf Mancher fich por bir gefürchtet. Aber fo groß bu auch bift, ich will bich jest boch zu Studen hauen."

So fiel ein wilder hold mit Patriot! von dessen vortresse, dem Geiliebräften unser Geschichte traunige Beweise lieffert. Ware Philip von Mount-Hope so glücklich gewesen, eine gebildete Erziehung und einen größern Wirtungsferie gu paben, sein Agane wirde viellschiej densen merhoürelig geworben

fein, ale bie Ramen Allerander's und Cafar's.

Rach Philip's Tode dauerte der Krieg in der Proving Matur fort, die am Krühjahr 1678. Aber im Mesten, wo die Indianer ihre Hauftluge, Wigmaum umd Lebensmittel eingebinkt batten und alle weitern Kämpfe vergebens waren, famen sie einzeln und hausemweise, um sich den Engländern zu unterwerfen.

So endigte ein trauriger Zeitraum in ber Geschichte von Reu England; in welchem sechohundert Menschen, die fraftige

Buthe des Landes, sielen; in woldem zwölf bis dreizen Stadte gerfior, und schödundert Mohnkulfer eingeächert vourden. Ein Elize der Bewohner verler Haus und Hof, und eine gleiche Anzahl Krieger sant in's blutige Grad. So theuer erfauft ist das Erbitheil, welches und unsere Kater binterfassen aben !--

Rie mar ein Friede willsoumeuer; denn nie hatte ein Krieg ichreeflicher gewüchtet. Es gab feine Kamilie, die nicht irgend ein im Kriege immgesommenes Mitglied zu betrauern batte. Die Kolonie war gezwungen gewossen, eine großechald zu ichrenchenen; eine um so driechneber sich, da der Krieg ihre Hiller in icht das Mutterland um Beissand aufrigen; was einen englichen Nach veranlaßte, zu sagen: "Ib und der weite der in der das feinen englichen Nach veranlaßte, zu sagen: "Ib und weren ihr unabhängig wäret; obgleich arm, feib ihr doch sich !"

Im Sahre 1680 batte Reinesigland sechs int groungs erabte mit ungefähr möstinnische Sumobiner; bie Landweide jählte etmost über zweitaussch simstynater Mann, Neiterei und Kußvolf; die jährliche Ausstule betrug gegen neuntautend Phind. In der Kolonie waren ungefähr zwangig Kaufleute, die zwischen Bolton, Neu-Vort, Neu-Konntoland und Belle-Judien Jamele trieben; sie batten wire Echisse, bei Wisten, acht Schalingen und andere steinere Schisse, und men sieden und zwangi, von eintaussen funfig Zotune Vasitien ein feben und zwangi, von eintaussen funfig Zotune Vasi-

Die ersten Anstebler im jesigen Pennssisanien waren Schweben in 1827—28 hierher kamen. Allein da Schweben weber durch Reichthum noch Beröfferung geeignet war, die entsernte Kolonie gehörig zu unterflüsen, so blied dies schwach, und wurde im Jahre 1655 durch die Hollander von New York erobert.

Wilhelm Henn, Sohn und Erbe des Admirals Sir B. Peun, überreichte 1680 eine Birfchrift an Anari II, König von England, worin er sich legitimitre als Sohn des berstere benen Admirals und als Juhaber einer Schuld von Seiten ber Krone. Er sichte an um die Benistigung eines Seite Landes nörblich von Marpland. Der Serzeg von Yort mitterslütze die Bitschrift, und sie wurde Begister (Counties) genaamt—wurde vom Serzeg von Yorf, im August 1682, au W. Henn abgetreen, und die Peter bei sich num tie füg au. W. Ben abgetreen, und die Viel der sich für num felbt nach au. W. Ben abgetreen, und die Viel der sich für num felbt nach au. W. Ben abgetreen, und die Viel der sich für num felbt nach

Umerifa. Er lanbete am 24. October 1682 in Rem-Caffle (im jetigen Staat Delamare).

Benn eutwarf, für bie Behandlung ber Gingebornen und für ben Berfebr mifchen ihnen und ben europäischen Unfiedlern, gleich Anfangs gewiffe Borfcbriften nach freifinnigen Grundfaben, Die für jenes Zeitalter außerft merfrourdig find.

Penn und Die meiften feiner Gefährten maren Quater, gefittete, biebere und friedliche Leute. Gie batten mit ben Judiauern eine Zusammenfunft am Delaware-Rluff, an einem Orte ben biefe Coaquannoc nannten, (mo jest Philadelphia fleht), um mit ihnen einen Tractat zu machen, wegen Abtretung einer Strede Landes. Die Sauptperfonen beiber Theile gingen etwas weiter ben Kluß hinauf, unter eine große Ulme, wo ohne viel Schwierigfeit ein billiger Rauf zu Stande fam. Der "Große Tractat" murbe nie verlett.

Penn grundete gleich barauf Philadelphia am Delawares fluß, welcher bier einen Safen fur Die größten Schiffe bilbet. Rad bem portrefflichen Plan bes perftanbigen Grunders murbe bie Stadt eine ber iconften und regelmäßigsten in ber Welt. Gie blühte fcuell empor unter Penn's weifer und vaterlicher Regierung. Er ftarb im Jahre 1718 .- Der gunehmende Boblitand von Philadelphia und von gang Penniplvanien ift bie beste Lobrebe auf Denn's eblen Charafter und Beisheit; und ein ruhiger Zeitraum von fiebzig Jahren in ber Befchichte biefes Laubes, zeugt von ben friedlichen Tugenben feiner erften Unfiebler, ber achtungemurbigen Quater. Geit Denn's Aufunft 1682 bis gur Revolution 1775 bietet Venufplvanien-zum Blud feiner Bewohner-wenig geschichtliches Intereffe bar.

Der Ronig von England ernannte 1684 Joseph Dublen und 1686 Gir Edmund Androis jum Ctatthalter von Reu-England. Unbrofe mar erft Statthalter von Reu- Dorf und befannt burch fein willführliches und tyrannisches Betragen. Er ging im October b. 3. mit einem Gefolge und etwa feche

gig Mann regularen Truppen nach Sartforb.

Die Affembly versammelte sich wie gewöhnlich, im Octos ber, und fraft bes Freibriefe borte bie Regierung erft am Schluffe beffelben Monate auf. Bahrend ber Gigung fam Gir Ebmund in Sartford au, forberte ben Freibrief gurud und erflärte bie Regierung für aufgelof't. Die Uffembly zeigte fich außerft zogernd und wiberwillig, bie Burndgabe bes briefs ju befchließen ober auch nur etwas bergleichen voragen. Der Stattbalter Treat\_p- beift es in ber Heberlieferung—schilberte mit lebbaften Karben, welche Untselten
umb Möhfeligfeiten bie Relenniken gehabt, bei ber Unsebeding
bes Lanbes; wie sie Gutt und Bint ausgeopfert, um es gegen
Wilte umb Krembe zu vertheibigen; welche Beschwereren und
befahren er selfell babei beschauben; umb wie er eben so gern
fein Keben als ben Kreibrief umb bie Berrechte ausgeben wollte,
bie so themer erfauft umb so lange genossen worden wollte,

Heber biefe michtige Angelegenheit murbe, ohne Entscheis bung, in ber Berfammlung gestritten, bis am Abend ber Freibrief gebracht und auf ben Tifch gelegt murbe. Unterbeffen mar eine große Menge Bolf gufammengelaufen, bas fühn genug mar, irgend etwas ben Umftanben Angemeffenes zu unternehmen. Da wurden ploBlich in einem Augenblick alle Lichter im Berfammlungsfagl ausgeloscht: Capitan Babeworth, von Sartford, nahm in aller Stille ben Freis brief vom Tifche, verließ bamit fchnell ben Gaal und verftedte ihn in einem großen hohlen Banm, vor bem Saufe bes acht baren Camuel Bullus, eines Mitgliebs ber Dbriafeit ber Rolonie. Alles ging in Rube und Ordnung ab und bie Lichter im Saal murben fogleich wieder angegundet; aber ber Freibrief mar fort, und Niemand tonnte entbeden, wohin und burch men?-Gir Comund übernahm Die Regierung; und bie Bermaltungeurfunde ber Rolonic ichloft mit folgenden Morten:

"Anf Befehl seiner Majestät Jacob's II., Königs von England, Echettland, Frantreich und Irland sternahm seine Ercelleng Sir Edmund Mubross, Miter, Goskerastapsian und Etatthalter der söniglichen Kändereien und Gebeite von Nemingland, am 31. October 1687, bie Neggerung ber Kelonie von Connecticut, welche, zuselge bes Willens seiner Majsstät mit Majsachusetts und den anderen Kelonien vereinigt, von num an unter der Verenschung seiner Greeflens sieht."

Sie Conund seste, nach seinem Gutbunfen, burch bie gang Kolonie Militar und Suibeannten ein. Er abette erst einen Ruch von ungefahr vierzig, hater von beinade sunigs Mitgliedern; vier von ihnen waren and Connecticut: ber Charbofter Treat, Johann Fig Mintbrop, Wait Mintbrop und Schann Millen.

Der neue Statthalter trat feine Regierung an, mit ben

fchmeidelhafteffen Erflarungen feiner Fürforge jum Beften ber allgemeinen Gicherheit und Wohlfahrt. Er gebot ben Richtern, Die Berechtigfeitepflege nach ben früheren Befeben und Gebrauchen zu verwalten, soweit fie mit ben neuen Bers ordnungen im Ginflang maren. Indeffen,-wie ber Statte balter Sutchinfon richtia bemerkte .- "Nero perbara feine tyrannifdje Denfungeart mehr Jahre, ale Gir Edmund und feine Greaturen bie Ihrige Monate." Er verorbnete balb eine Beschräufung ber Preffreiheit und bann eine noch weit bruckenbere Beichrantung ber Ghe: biefe mar verboten, ohne porbergebende bem Statthalter gegebene Unterpfanber mit Burgichaft, bie verfallen maren, wenn es fich fpater ergab. baf ber Che irgend ein gesetliches Sinbernif entgegen gestanben. Rur ber Dbrigfeit mar es gestattet, bie Trauung gu vollziehen; ber Statthalter beraubte nicht nur Die Beiftlichen ber Traumngesporteln, fonbern balb bob er fogar bas Wefet für ihren Lebensunterhalt auf und wollte nicht gugeben, baß irgend Jemand verpflichtet werben follte, feinem Pfarrer etwas zu bezahlen. Ja, er brobte, wenn bie leute feinem Willen gumiber baubelten, ihnen ihre Berfammlungebäufer (Rirchen) megunehmen; mer einem Non-Conformistenprebis ger and nur zwei Pfennige gab, ber follte bestraft werben.

Der Gehalt aller Beannen war bagegen unmäßig hach unter biefer neuen Regierung. Die gewöhliche Gebeihut für bie gerichtliche Bestätigung eines Zestaments war funfgig Schillinge. Bitwen und Maisen, se entfertut sie auch wech een mechten, mußten in Boston erschienen, wenn sie Geschäfte wegen irgend eines Bermächtnisses und bergleicher abgunne den batten. Diese war, besieder für arune Wittmen und

Baifen, eine fdmere Bebruckung.

Sir Edmund bestenerte das Bolf nach Belieben, ohne Allensteils, ja obne die Mehrheit seines Nathe. Er und Nandolph, mit vier oder sinst seines Stathe. Er und Nandolph, mit vier oder sinst seiner Seaturen, die schlegenug waren sich ihm anzuschließen in allen seinen Unterdückungsbesteils, danbehaben die Bezeierungsgeschäfte nach ihm Gefallen. Indes war diese erst der Aufang der Unterdrückungen und Leiden; sie sollten bald vermehrt und weiter ausgebreitet verben.

Im Jahre 1688 wurde Sir Edmund auch jum Statthalter von Neu-Yorf ernannt, wie von Neu-England, und übte das felbst die namlische Negierungsart aus. Da nun die Freibriefe



Bilhelm Penn's Tractat mit ben Indianern, 1682.



Einnahme von Quebed. Tob bes Generale Bolfe, am 12. September, 1752. S. 132.

enmoder vernichte, übergeben, eber die durch sie sessenber ber Kosenlichen imgestellt wurden, so erstätzte Ein Bennud die Rechte der Kosenlich zu ihren Länkereien sin wertbloe. Er stagt, das die Indendenden ist werden der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der der die Krüselei einer Kärentagte." Er und seine Günstlinge achteten feine noch so rechtmäßigen Käuse oder schnissischen Strettungen von den Indenden Käuse oder Formischen Abretungen von den Indenden in abnen seine Indischung die Verlichen der Angeleichen Verlichtung einer Willfallen in der Kanten und Kentzlicher; sie fragten nichts noch Freisferen und den Kanten und Kentzlicher; sie fragten nichts noch Freisferen und den Käuselschen Werfellingungen und den Genischen Werfellingungen und den sehn in den und den Kentzliche und der konten der Kentzliche den under der Steinfig und Käuser und Kentzlichen guschen Kentzliche den untergen Verlig der Schaften und derten, einen Besitz der Schaften und Käuser und kentzlichen und der der Schaften und kanten der Kentzliche und kanten der Schaften und kanten un

Diejenigen, welche biefe Kübereien gekauft und urfen gemach batten, fellten um erft noch Patente dag einleigen, die oft funfig Piund fosteten! Wer sich biefen Vererbungen widersten, verlor ein Eigenthum, das in Beschlag genommen und an Audere vergeben wurde. Der Stattbalter Sunddusfon bemerkt, in Vertreff von Massachgetens: "Die Vesigwerder verben nicht ein Mass unterflucht. Wer eite gefeben, der damassigen Rechnung genäß, die dast fein perspuliches Eigenthum in der Kolomie die Kustage der neuen Jakente begabtt."

Der Statthafter und einige Mitgieber feines Raths sieben, auf eine böcht eigenudichtige Weite, eine Wenge Einwebner von Massachteits bestrafen und in's Glesiangnis werfen, und verfagten ihmen das Recht ber Habens-corpussätte. Mit Stattersfammlungen wurden verbeten,—ausgeneumen die eine im Menat Mai, we man die Stattbeamten wählte—mu das Bost zu vertimbern, sich ider die Massregeln zur Abhassen die Erchgenerten gerathen. Diese Erchanten best Stattbere durfte Niemand das Land verstämten, damit feine Klagen wider im Vermachtigen, damit feine Klagen wieder fein Bermadfung nach England gefangen sollten feine Geniglichen Sperru, daß er wenig gefürchtet hätte, wenn wirstlich des Klagen wieder ihm big am König gebrungen wären. Er und feine Euchäuger unterbrickten dager wären. Er und fein Euchäuger unterbrickten dager kas Bost und bereicherten sich, eben als Ginstehanfen aber das Bost und bereicherten sich, dene alse Ginstehanfen aber das Bost und bereicherten sich, dene alse Ginstehanfen

Berfchiedene geschloffene Gesellschaften fandten an ben Konig bie bemuthigften Bittschriften: bag jum Rath bee

Statthalters dech mur siche Männer ernanut werden möchten, die beträchtliches Bermögen au Kündereien besacht; dass fein Gestig gemacht werde, um das Bolf zu binden, außer burch die Mehrheit des Rathes; nud das boch seinen guren under Thauen der ruhige Geunst über Gigenthams an Saufern und Kändereien gewährt wurde. Aber unter Jacob's II. Regierung wurden so gerechte und vernünstige Klagen wicht anachört.\*

Connecticut bald ein gleiches Schiefal haben würde, auf beine fand im Berdacht, die Indianer bes Papftes, und fand im Berdacht, die Indianer mit Schießbedarf und Baffen versehen und sie gedungen zu baben, zur Berberung der Grenzen; serner, daß er bereit sie, das Eand in die Sande ber Frangolen zu liefern. Auf biese Weite wurde aller Trieb zu großen Thaten und Unternehmungen, Knufftell und Fowarfamfeit, ill Schliftand und Bewölferung vernichtet und eine

<sup>\*</sup> Sir Comund fennte bei aller Bachsamkeit doch nicht verhindern, daß die mider ihm flatifindenden Beschwerben nach England berichtet wurden. herr 3. Nather segelte zu biesem Zwed binüber und lieferte die Rlagen in die hande be Konigs.

lofe herricht, ba tranert bas Bolf."

In Jahre 1690 wurde der Krieg zwischen Frantreich und England erstärt, Graf Frontinac gum Statthalter von Casanata ernannt, und von ihm verstübedene Truppenabbeslungen ausgesandt. Eine daven, nach Allsaup bestimmt, wollte Schewartschap angerien. Die Einwohente diese Schädtenes erhielten Rachricht von ihrer Gestadt, achteten ihrer aber nicht und glaubsen, es wäre dem Feinde unmöglich, mitten im Winter, mehrere bundert Meilen weit zu marschieren. Es vonrecht weber Wachen ausgestellt, noch aubere militärische Anglassen ausgestellt, noch aubere militärische Anglassen

Den 8. Kebruar erreichten die Krangosen und Indianer Gedeneckade. Im Soundardt Counteday), gegen Mitternacht, drangen sie durch die offinen Thore in die Stadte, wo Alles rubig schieft. In venigen Mittern stadten alle Halles von die Kammen. Meiber wurden niebergemeischt, Kinder schendig in die Kammen geworfen, sechig Perspenen verbraunt, sim mit zusaussig zu Gestangenn gemacht; die leberigen retteten sich, ohne ihre Kleider, durch die Klucht. Es cutstand ein witchender Euren, und Allenn, ihre einigte Zuständer, war entspent, eine steine Rugads von ihnen fam der zsinklig an, und füm und zwanzig erfroren ihre Glieder in der großen Kätte.

Andere feinbliche Abtheilungen zogen nach Neu-Kampsbire und Maine. Sie verbrannten bas Dorf bei Salmon-Kalls, fodbeten sechs und zwanzig der tapfersten Männer, und machs ten sunfig zu Gefangenen.

Ein gleiches Schidfal hatte Casco: funf und neunzig feiner

Bewohner murben getobtet ober gefangen.

Die Keinde verübern in Neue England unbeschreibliche barische Granfunfteiten. Um sig zu zichen, wart den allgemeiner Kelbyng wider Sanado beschliesten, im Neuelyser und Sonnecticut ein Seer gebildet und derrhin abgesicht. Die Armysen deragen vor die jum Champlain-See; das sie deser seine Boset zum leberschen hatten, mussten sie wieder unstehen. die Milliam Phippe siegte mit einer Kieste von breistig

Schiffen von Bofton nach bem St. Lorengfluß, landete Trup-

Erfela.

Derfl Seinrich Sloughter wurde im Jahre 1691, als Nachfolger des Berfien Leisler, jum Catthalder von Nowellerf ernaunt. Leisler weigerte fich, sein Annt niederzulegen, und das Fort zu übergeben, obszleich er zwei Mal dazu aufgeferbert wurde. Sloughter ließ Leisler umb Mülderne verhaften und

fie wegen Sodwerrath binrichten.

Juff diese Jahrs machte Peter Schuyfer an ber Spise von treihundert Mehanten einen plöglichen und fühnen Umgriff auf die fraugssischen Umstehtungen am nörblichen Ende bes Schumpfain-Seed. Ein Herr von achthundert Mann nurbe von Wouttreal wider ihn algeschieft. Er hatte mit ihnen verschiedene sonderer aber erfolgreiche Gesechte, in welchen die Eugläuber eine größere Umgabl Feinde tödteten, als ihre einem bertung.

Im Jahr 1692 wurde Oberst Fletcher Statthalter von Benesigsand und gufelge seiner Amtsgewalt auch Oberbeschlichater über die Laudwehr (Militia) von Connecticut. Bom Bolfe unterflützt, war er entschlossen, diesen Oberbeschl

nicht aufzugeben.

sim 26. Detoker fam Dberft Afetsker noch Spartferb, gerab mihrenb ber Gisjung ber Affemblo. Er verlanate im Jamen bes Königs, baß die Landwebr fich unter seinem Beschl stellen, und daß die Affembli ihm sogleich ihre bestimmte Untweert geben seller. Sa deer Sein. Er naumte und untergeichnete fich: "Geutemant bes Königs, Dberbeschlichkaber der Laub webt, aller Lands und Beertmippen, mit aller Zestungen ber Kolonie von Gennectient." Er befahl ber Landwehr von Sartford, sich un bewassten. und bieß Zestwissifica aumerfeen.

Man bele es sur rathsam, die Burgerseldaren (Trainbands) in Hartferd gusammen zu rusen. Die Assender bestand draum), daß durch der Kreibrig der Derfesseld ihre die Eandwehr durchaus dem Statthalter von Councetion und seinen Amstgehöften zukimer, sie erstäute, daß ihre Reche und die allgemeine Sicherheit es durchaus nicht gestatteten, diesen Derst Jetcher zu werbeiden, daß sein Verkaugen ein Singriff in übre weientlichen Borrechte und diese Zerfassungen ein Eingriff in übre weientlichen Borrechte und ihrer Verfassungen ein



Tod bes Indianer-Sachems 'Ring-Philip', am 12. August, 1676. S. 84.



Major Waldron's Tod. S. 95.

Deffenungeachtet gab die Affembly ben Befehl über bie gandwehr nicht auf, und ber Statthalter Treat weigerte fich,

bom Dberft Fletcher ein Aut augunehmen.

Die Burgerfoldaten-fo melbet bie Chronif-perfammelten fich ; Capitan Babowerth, ber altefte Offizier, ftellte fich ver Die Fronte, um exerciren ju laffen : ba erfcbien Dberft Alets cher und befahl, bie foniglichen Bererdnungen vorzulefen. Cogleich commanbirte Cavitan Babeworth: "Echlagt bie Trommel!" und fie machten einen folden garm, bag man weiter nichts boren fonnte. Dberft Aletcher gebet Rube; aber febalb Banard wieber verfuchte, zu lefen, rief Wabeworth nechmale: "Edlagt Die Trommel!" Die Edlager verftanben ihre Cache, und trommelten ben Mugeublicf nach Bergensluft und Leibesfraften. Rube! Rube! febrie ber Dberft; boch faum borten bie Trommelichlager auf, fo rief Mabemorth mieber: "Echlagt bie Trommel!" und fich junt Dberften mentent, fagte er fehr ernfthaft: "Werbe ich noch ein Mal unterbrechen, fo foll in einem Angenblid bie Conne euch burch und burch bescheinen!" Er fprach bas mit foldem Musbrud in Worten und Dienen, baf feine weitern Berfuche gemacht murben, ju lefen ober Leute ju merben. Das Bolf versammelte fich in großer Menge und schien so aufgereigt gu fein, bag ber Ctattbalter es fur geratbener bielt, mit feinem Befolge fegleich bie Ctabt ju verlaffen und nach Deu-Dorf gurucfzufebren.

Reine Feber vermag bie Graufamkeiten gn fchilbern, welche in biefem Rriege an ben ungludlichen Gefangenen ausgeübt

murben; Ginige wurben lebenbig gebraten; Andere zu Zebe gemartert, indem man ihnen Solzischen in's Heisch fecke und sie anzündert; bedischwangeren Frauen wurden die Leiber aufgeschnitten und ihre ungebornen Kinder an Steinen und Bäumen gerichtigen; Leiteres geschah auch mit solchen Kinderen, wecken uicht leicht fertaebracht worden fenuten.

Im Jahre 1694 wurden, auf Ausuchen bes Statthalters Alecther und Sir Milhelm Phipps, Agenten und eine Angahl Truppen abgefandt, um mit den "Künf Nationen" einen Tractat zu ichließen. Die Unfosen babei beliefen fich auf

ungefahr vierhundert Pfund.

Um 10. December 1697 vurbe zwissen Greß-Bestiantien um Frantreich Ariebe geschoffen um ben gräßlichen Mordauftritten ein Ziel gesett. Der vorjäbrige Winter war ungewöhnlich fall gewessen jewer Laube best eines des gemaß geinten, umb bie Lebensmittel waren fnapp und Abener.

Der lekerfall von Dover, in Neu-Hampshire wurde durch böchst darbarische Graulamfeiten von Seiten der Indianse ausgezeichnet. Sie waren auf eine gefühltlige Weise beledigt worden durch Major Walderon, den vornehmsten Vürger von Dover; wechalb sie sich zu rächen sicheten. Nachbem sie ihren Ungriffsplau gemacht, gebrauchten sie mehr als gewöhulich ihre Berflellungsfunst, um dei den Einwohnern feinen Verdacht eintlichen zu lassen. Ihr Benehmen gegen diese war so bössich und ehrerbeitig, daß ihnen oft erstadtb vurde, in den beseitäten Saltern der Seidat zu schafen.

An dem verhängishvollen Alend verfammelten sie sich in der Rachderständt, mit sichten ihre Weisber in die Salier, welche dem Berderben bestimmt waren, um Erlaubniß zu bitten, der zu übernachten. Wan nahm sie den zum zu finlen eigte ihnen sogar, wie die Thiren geöffnet wurden, damit sie ause und eingeben sonnten. Da Alles rubig war umb schlieb, spiecet der Sudianerweiter die Thiren und gaben das verabredet Zeichen. Die Indianer sitrizen in Waldron's Saust und sichten in sein Schlassimmer zu dringen. Bom Karm aufgeweckt, ergriss er siehen Degen und trieb sie binaus. Im Begriss zurückstehen, um seine andern Wassen zu hohen. Dam schlespeten sie ihr in den Saal, seizen ihn in einen auf dem Tick gefellen Weinfall und schaft ihn siehen auf dem Tick gestellen werden. nun Indianer richten ?? Laun ischnitt ein jeder mit seinem Buesser iche Munden in Wadteron's Bernft und brach; "Ich streiche meine Nechnung aust!" Len Munden und vom Butwerfullt entfrister, sied er entschie vom Tische berad auf seinem Zegen, wecken ein zubianer mit dem Griff gegen der Seden gestemmt, in der Fault hielt; werauf der Tob den Ungsätzlichen von seinen Leiten befreit.

In andern Saufern verübten bie Judianer abnliche Granel. In der gangen Stadt wurden drei und gwanzig Menschen getöbtet, neun und gwanzig nach Canada geschlerzet und ben

Frangofen perfauft.

Umftandlich getreue Erzählungen ber von Einzelnen erbulbeten Leiben muffen bas Mitgefühl anch in bem falteften Bergen erwecken. Diefes zu bestätigen, wird ein Beispiel

binreichend fein.

Im Winter 1687, in welchem Jahre ber Krieg zu Ande ping, morde Sparebill, in Veuerdampfliere, von einem Saufen Undamer überfallen. Bon Wahrt entfranut, näherten sie sich dem Saufe eines Mannes, Nameus Dustan, um es zu stürmen. Er befand sich gerade in einem benachdarten Felbe, und im ersten Bingendick des Earms rannte er nach Saufe, in ber Soffmung, seine Familie noch an einem sichert. Drie versteden zu können. Sieben seiner Kinder bieß er stieben, währende ziehen Kraus, die mit ihrem achtägigen Säuglung im Betre lag, beisteden wollte, gleichfalls zu sieben. Wer noch ehe sie auffehen frause, bei mit berm achtägigen Säuglung im Betre lag, beisteden wollte, gleichfalls zu sieben. Wer noch ehe sie auffehen frause, bei Wilden der Welen.

Bergweifelnb ibr beifteben zu fönnen, rannte er gur Thur hinaus, belieg fein Pferd um beschieß, das Kind, weichteb ihm am Zbeuersten war, zu ergreifen und mitgunehnen. Er verfolgte also seine Heine Seerbe und erreichte sie; allein es war ibm unmöglich, eine Mahl zu treffen. Er eutschles sich also, we Schießtal ut heilen, und sie entweber vom wiben Reinbe

gu retten ober mit ihnen gu fterben.

Bald erblidte er in geringer Entsternung einen Sausen Indianer, welche sogleich aufungen, auf ihn und seine Heine Gesellschaft zu seuern. Eine Wiele weit zog er sich guräch mit seine Rindern, indem er immer vor ihnen blieb; dabei er wieberte er die Schafise ber Zubianer mit voler Gestliegegen wart und gutem Erfolg. Endlich erreichte er mit seinen Rieinen ein entsternte Sauch, worin sie ver ihren bludürstigen Bersolgern geschoret waren. Mittlerweile von Tultan's Saus von Indianern befehr worden. Sie fauden seine Krau im Bette liegend, und befahlen ihr, augenblicklich aufzusieben. Noch unangefleibet mußte sie das Saus verfassen, im Begleitung der Minne, welche verzebens gesichet hatte, mit bem Kute zu entstieben. Das

Saus murbe geplunbert und angegunbet.

Tustan's Krau und die andern Esfangenen mußten ibren Marsis in die Middis antreten. Die kuft war scharf, der Beg ging durch Schnee und diesen Morais, und die Kilden freuten sich über die Leiden ihrer Gefangenen, weit entsern sie die indem gegangen, als ein Juddaner, der dos Kind für säsig diese, des der Amme aus den Armeit für und unteradiet. Seleck Gefangenen, die nicht weiter sort in den unteradiet. Seleck Gefangenen, die nicht weiter sort fonnten, wurden von en Indianern mit ihren Erreitarten (Tomalawks) getöbert. Se skinded and die beiben Frauen waren, ertragen sie dech, mit berundreungswirdiger Unsbauer, die Middische Gesten beider waren, ertragen sie dech mit bewarderungswirdiger Unsbauer, die Middische die Gend einer Rufterse von dunder und kunft gedeschen.

Am Erte ibrer Bestimmung angefemmen, sanben sie den Bisgmam des Wilben, dem sie pagefallen waren, von zwöss Judianern bewohnt. Im nächsten April 295 die Kamüle mit ihren Gesangemen sert nach einer weiter entsernen Judia entre Misseldung. Man zeigt den Gesangemen an: sie wirden, bei ihrer Instanst derr, entstehet und gepeitisch werden, wie missen dam nech Spiesstutten laufen. Dies Indarisch erfüllte die armen Frauen mit Schrecken, und brachte sie aben Entstellus, wo möglich einige Wittel qur Beworftselligung

ihrer Alucht ju erfinnen.

Mm 'al. North, Morgens in aller Krithe, weckte Militra Dustan die Alume und einen andern Mitgefangenen; und in mutiger Bergweifung erfölingen sie gebn der schlassenden Anderer; mei Indumer retteren sich durch die klunds. Dum nachen sie eine beschwersiche und geschwolle Neise durch die Bildmiß, und erreichten einblich wedlichelaten den Der Honer bill. Herner keinden sie Bestein, und empfingen vom Gerichtende ein anschliches Geschen für ihre ausgestandenen geben Leben und bieren Bedenmuth.

Im Jahre 1698 murbe ber Graf von Bellamont jum Statthalter ernannt. Es war ihm besondere aneuwschlen worden, bie amerikanischen Gemässer von den Seeraubern zu renigen, welche darauf ihr Unwesen trieben. (Der Statthalter Fleb cher stand im Berdocht, sie begünstigt zu hoben.) Da die Regierung sich weigerte, die neichtigen Sectruppen zu siesern, so kestigen Westungen zu siesern, so kestigen Sectruppen zu siesern, so kestigen Subern, ein Prinzentum und weiter Grant der Gerten Gestünder der Gerten de

Sobald ber Statthalter Bellamont Die Regierungsgeschäfte in Ordnung gebracht, fehrte er gurud nach Neu-Yorf und

ftarb im Jahre 1701, allgemein betrauert.

Raum hatten bie Kolonien sich erholt von bem 1697 beenbigten Kriege, so begann ein anderer schrecklicher Krieg mit ben Frangsfen, Spaniern und Indianern, der von 1702 bis den 31. März, 1713, dauerte.

Im Jebenar 1704 wurde Deerfield, in Massachusets, der Nacht unerwaret überssten. Eine wiezig Perfonen wurden getötet, hundert und funstig zu Gesangenen gemacht, noernuter Serr Milliams, der Gestliche, und beine Zamilie. In Serru Williams, der Gestliche, und beine Zamilie. In Serru Williams, der Gestliche, und beine Zubien ein und deutschaft und der Schaffen der Schaffen wert, erzeift er sien Phistote und der neuen der eine Wilde ein der ihner der den der der eine Wilde und der und feine Undahmer; allein sie versagte. Am plinderten sie das Sans und ermorecten vor Milliams Ausgen den von seinen Kindern und seine sienen Kindern und seine sienen Kindern und seine Stonen werden und seine Stonen der werden und seine Stonen und seine Stonen und siene Stonen und seine Stonen und siene Stonen und siene

umber im Zimmer. In einem Queerbalfen fitt noch eine Rugel. Die Kamilie biefes Saufes wurde theils getobtet,

theils gefangen fortgeschleppt."

Miffress Milliams femnie am gweiten Tage ber Neise nicht mehr fort nub wurde ohnmachtig. Im Katte bat die Bilben um Erlandnish, mit ihr gweidzubleiben; allein sie spasseen ihren Kref mit einem Beile, umd gwangen Williams, weiter zu geben. Imwangs Andere batten ein gleiches Schisfas, eb die Heise grieb ging. Diejenigen, welche Canada erreichten, wurden von ben Krauspien menschlieb behandelt.

Nach wei Jahren wurde Gert Milliams mit fieben und funfig Aubern lesgefauft, und bebte gurid nach Teerfield, we er nech welf Jahre, bis zu seinem Lobe, als Prediger sein Andere Germalter. Seine älteste Kochter beirathete einen Zubianer in Sanada, wo sei weie Jahre seher. Sei fan ein eber zwei Mal nach Neu-England mit ihrem Mann (Sannup) und ihren Kimbern, um thre Freunde zu besuchen, und binterssein eine zahlreiche Framile

Im Jahre 1707 ichicten Maffachusctts, Rhobe-Jeland und Ren-Sampsbire eine Kriegemacht von eintausend Mann wiber Port-Royal, in Neu-Schottland, bas ben Frangesen

geborte. Allein ber Erfolg mar ungünftig.

General Richessen reisse nach England, und felling einen Kriegsigu wöher Canada vor. Im Zahre 1711 speste Remiral Walter mit einer Flette von funtzehn Kriegsschiffen und Besten, nahm bert nach gweitung Transperischiffen und Besten, nahm bert nach gweitungene Truppen an Bert, und speste am setzen Juli wieder ab nach dem Er. Lerengfull. Ju gleicher Zeit marktirte General Richessen, no der Phylip von wiertunglen Want Truppen and Connecticut, Reu-Verf und Reu-Jersey, von Michand nach Canada.

Der Abmiral segelte wieder ab nach England. 2m 15.

October flog sein Schiff in die Lust, wobei vierdundert Sesleute mut der Keben samen. Die zwei Regimenter vom Reu-England kehren zuräch in ihre deinacht; und als General Richessen der Beiter erführt, zog er mit seinen Tempera zuräch ach flot der Acte erführt, zog er mit seinen Tempera zuräch nach Albam. Im nächsten Jahre, 1713, wurde zu Urrecht ber Friede zwischen England und Krantferch geschiessen. In demselben Jahre sam anch der Friede mit den Judianern zu Stande.

Mis founte sich Neu-England wieder von dem Kriege erschen, im welchen se viele Neutscheufeben verloren gegangen waren, daß die Bewölferung des Lautes sichter abnahm. Wegen der greich utrigsomtsellen mußte die Regierung Appiergest einführen, wodurch sie im viele Echwiergfeiten

verwickelt murbe.

Am Jahre 1716 ward Cammel Erret—ein Derft im Here bed herzogd Martherough-jam Catthalter ernaunt. Bei feiner Antunif fand er das Bolf in zwei Parteien gertheilt: die eine wollte die seeken errichtere öffentliche Baut; die andere wollte eine Privatdandt. Errere fallos fich der ersten Partei an z beshald trat die andere—an ihrer Erite einen Herrn Geod-wober die und alle seine Mastrogeln auf;

Sin Eide-Garelina brach 1715, inach mehreren Jahren ver tiefften Friedeus, ein Judianerfrieg aus. Alle Stämme der Judianer, von Floreka bis gum Sap Fear, hatten sich länglischen weder die Weissen verschoveren. Am Mergen des Is. Kreils geschab der erste Soldag in den Ansteldungen um Poers Veral. Reunzig Persenen wurden ermerdet. Wenige Einwebner retteren sich am Bode inne Gosspilies, dos im Jassen lag und gerade nach Charleston absahren sollte. Auf einer Pflanzung, am segenannten Gänschaben solcher in kiegen hinter einer Brussehre verschanzt, entschiesten überen Pesten zu bedampten; Allein beim ersten Angelie vertreren sie den Mant mit ergaden sich, Alle wurden von den Indianern auf eine barbarrische sich Alle wurden von den Indianern auf eine barbarrische

 aner mußten das kand räumen. Die Meisten flüchteten nach Klorida und wurden freundlich aufgenommen von den dortigen Swaniern.

3m 3abre 1719 fant in Charleston eine allgemeine Muftes rung ber laubmehr ftatt, veranlagt burch einen befurchteten feinblichen Ginfall von Floriba ber. Die Offiziere und Golbaten verpflichteten fich burch einen feierlichen Bertrag, fich gegenseitig beignsteben wiber bie Eprannei ber Gigenthumer (ber Rolonie). Die in ber Gitung versammelte Affembly faubte an ben Statthalter eine ehrerbietige Bufdrift mit bem Erfuchen: Die Regierung im Ramen bes Ronigs zu verwalten. Er verweigerte biefes und lof'te bie Affembly auf burch eine Berordnung. Gogleich famen bie Mitglieber berfelben wieber gufammen, und ermablten ben Dberft Jacob Moore gum Statthalter, einen fühnen Dann, moblgeeiquet jum Bolfeführer in einer fturmifchen Zeit. Er übernahm bas Umt und verwaltete bie Wefchafte ber Rolonie. Das Betragen ber Gigenthumer berichtete man bem Ronig und feinem Rath. Rach einer vollständigen Untersuchung wurde entschieden, bag beibe Rolonien (R.s u. G.s C.) unter ben Ednit ber Rrone genommen werben follten.

Sunter, der Statibalter von Neuelhort, verließ 1719 die Prevoluz, and sien Anti- An Peter Schuyfer. Im sogeoben Jahre wurde Mischen Burnet—der Schuyfer. Im sogeoben Jahre wurde Mischen Burnet—der Schuyfer sie Angließen Burnet—der Schuyfer sie Angließen der Schuyfer der der Sc

Der Friede von 1713 war von furger Sauer. Die öftlichen Indianter begatune 1722 die Feindfeligkeiten, ermordeten mehrere Personen, und verbrannten die Sader Brundwick (in Maine). Sie übersieden Dever 1723, sobtreten einige Menschen, und sollempten eine Menge Gefangene hinweg; 1724 wiederhoften sie dieselben Ungriffe, sobtreten wiese Menischen, Die Unfiedelung von Georgien, im Inni 1782.

Mehrer wehlfhätige vernehme Mänmer in Englank sichnen ben Knun vor: alle buirfigen Untershamen bes Kenigs von Greß-Britanien nach Georgien zu schieden. Diese auf so eblen Grunkläsen bernthenbe Berschied zuch Interstützung beim Beste und bei der Regierung. Im November 1722 schifften sich einhundert, umb im solgenden Sahre sundmutert Amiganaten und Georgien in. Über es fand sich solch gebre granten und Georgien zu über es fand sich solch gebre bei den der Erzägleit arm genorden und also nicht geeige eine tworen, die Bistlere von Georgien zu sichten und trobar zu machen. Deshalb traf man die Eurschung, nur selche Wentschlen, werdige durch mwermeltliches Wißgeschied verarum vonere, borthin zu seinen, zwei ningsig Mehr Land zu bewilligen. Sierdunch vourben nuchen als vierbundert Perseun bewogen, und Georgien ausgementern.

3m Jahre 1738 entstand ein Aufruhr unter ben Regern in Gub-Carolina. Biele von ibnen verfammelten fich bei Ctono, uberfielen und tobteten zwei Weife, bie eine Baarenhandlung hielten, and welcher bie Reger Alinten und Edniegbebarf nabmen. Gie erwählten einen Capitan, jogen nuter Trommelfeblag fubmarte, verbraunten alle Saufer und tobteten alle Weißen, welche ihnen in ben Weg famen; auch awaugen fie alle Reger, fich ihnen anzuschließen. Der Stattbalter Bull. welcher and bem Guben gurudreif'te, fließ anfallig auf fie, ging ihnen fchnell aus bem Wege und verbreitete ben garm. Runde gelangte balb nach Wiltown, wo gerate eine gablreiche Berfammlung Gottesbienft bielt. Die Danuer batten, bem Befet gufolge, ihre Baffen mit in Die Rirde gebracht; alfo marichirten fie fogleich ab, um bie Reger aufzusuchen. waren auf freiem Telbe verfammelt, wo fie wie rafend umbertangten und triumphirten über ihre letten Fortidritte.

murben ploBlich von ben Beißen angegriffen, theile getobtet, theils an Gefangenen gemacht; nur Wenige von ihnen entfloben. Die, welche gemungen worben maren, fich anzuschließen, erhielten Gnate ; aber alle Rabelefuhrer mußten fierben. Hugefahr grangig Beife maren babei um's leben gefommen.

3m Sabre 1744 brach wieber Rrieg aus gwischen England und Kranfreich, in welchen auch die Kolonien verwickelt mur-3br Sanbel und ibre Gifcherei erlitten großen Schaben burch Die Caperichiffe, welche ausgeruftet murben in Louisbourg, einem frangofifden Safen auf Cap Breton. Der Befit ober bie Berftorung biefes vortrefflichen Safens mar für bie englischen Rolonien von größter Wichtigfeit; um ibn su befestigen, batten bie Frangofen gegen feche Millionen Thaler permenbet. 3hn zu erobern, fchien unmoalich: ben-

nech murbe ber Berfuch beichloffen.

3m Januar 1745 ließ ber Statthalter von Den-England Die Mitalieber bes Allgemeinen Gerichtshofe burch Gib Berfcmviegenbeit geloben, und theilte ihnen ben Plan mit, Louise bourg zu erobern. Biele geriethen barüber in Erstannen; benn einen fo ftart befestigten Safen zu erobern, ichien ihnen ein tollfühnes Unternehmen. Auch wurde bas Bebeimnif verratben, burch ein ehrliches Mitglied, bas um gottlichen Beiftand betete, wenn bas Berhaben ausgefihrt murbe. Das Belf begriff augenblidlich, wie wichtig und vortheilhaft ber Befft biefes Safens mare. Gine Bittidrift, von einer großen Muzahl Raufleuten unterzeichnet, murbe bem Berichtes bof augeschieft, um ibn zu ersuchen, ben Borfcblagen bes Statthaltere beiguftimmen. Der Wegenftand ward nodmale befprochen, und barüber burch bie Debrheit von einer Stimme zu Gunften entichieben.

Ilfo murbe bie Unternehmung befchloffen, und Alle, die porber bagegen gemefen maren, vereinigten fich nun mit ben Andern, um folde auszuführen. Alle Rolonien von Hen-England verfprachen bagu ihren Beiftand. Gin Boot murbe abgefichieft an ben Commobore Warren in Weftindien, um ibu einzuladen, ihnen ju Solfe ju fommen. Die vier Rolonien von Reu England (b. b. Reu Sampfhire, Daffas dufette, Rhobe-Beland und Connecticut), welche noch nicht gang 400,000 Einwohner batten, ftellten binnen zwei Monaten ein Deer von viertaufend Mann, fertig jum Dienft geruftet gefleibet und mit Lebensmitteln verfeben.

Am 23. Mary febrte das nach Bestinden ausgesender Boet gurück, mit der Rachricht, daß Commodore Warren nicht Willems wäre, den Kodnien Hilfe zu leisten, ohne Beschl von England zu haben. Diese Rachricht wurde geheim gebal ern. Ungefähr den 19. Hort landeten die Zeuppen, vereinigt mit denen von Connecticut und Reus-Hampflier, glücklich in Canso (auf Reus-Schottland, Saw-Perton acenniber).

Commodore Warren hatte faim seine absoldinge Anthone absplandt, als er Werste freiste: mit ben Chijfen, die in Besteinden nicht gedrandt wurden, nach Boston zu jegeln, und gemeinschaftlich mit dem Batthalter Stiefen sichte Wastere gein zu treffen, wie der Dientt des Königs in Rochamersta zu erforderte. Sogiech siegelte er nach Besten zu der auf des Konigs ab die Andersche hab die Andersche haben die Andersc

Berichiedene vor Louisbourg freugende Schiffe nahmen mehrere frangoffiche Kahrzenge weg, und verbinderten, baff Die Rachricht von ber Unternehmung bortbin gelangte. Diefe Schiffe maren taglich im Angenicht bes Safens; allein man hielt fie fur bloge Caper, und mar baruber ohne Gorgen. Grit am 30. April befamen bie Frangolen in Louisbourg einige Abnung von ihrer Befahr, ale bie englische Flotte vor bem Safen ericbien. Die Truppen landeten, und am nachsten Zage marichirten vierhundert Mann um die Sugel und naberten fich ber großen Batterie bis auf eine Meile. Unterwegs perbrannten fie alle Mobn- und Magrenbaufer. Biele ber Letteren enthielten Theer und Dech, welche einen biden Rauch verurfachten, und bie Angreifenben ben Augen ber Frangofen entwaen, fo baf bie Ungewiftheit ihre Kurcht noch vermehrte. Diefe glaubten, baß ein ganges heer miber fie im Anmarich mare, marfen ihr Bulver in einen Brunnen und gerfforten bie Batterie, welche von ben Englandern ohne Berluft eingenommen murbe.

Diefes war nun ywar ungewöhnlich gutes Micht; allein bie schwerste Arbeit der Belagerung blieb noch zu thun die Ingig. Im Angelicht der Feinde und innerhald des Bereichs der Kaussen ibrer Haussen ibrer haupfestung, mustern die Engländer ihr Beschült gwei Areiten weit durch einen tiefen Cumpf zieden. Biergedu Zage und Nächte waren die Truppen, mit ihrem Beimengeug auf dem Schultern und beständig die an is Knies

im Moraft versulfend, ohne Ruh und Raft im Dienst. Bis zum 20. Mai hatten sie fünf Batterien errichtet, von welchen besonders die eine mit fünf AweinudvierzigePfündern große

Wirfung that.

Mitterweite freuste die Klotte im Sofen mit gleich glieftlichem Erfolg. Eie nahm ein frangöffiches Schiff von vier und fechig kannen, das beladen war mit Lebensmitteln für die Belging, welche diesen Berlink schmerzisch empfinden muße. Beständig fannen noch engliche kriegoschiffe an, und verstätte ten die Klotte dergestalt, daß ein vereinter Augriff auf Leuisdbourg befolgesien wurde. Die Keinde, biervon unterrichtet, bieften es für unsflug, sich einem Sturm auszusen. Im 15. Zum schlag der fraugössich Sechstlicher vor, die Keindessien in unstalle feiten einzussellen, um am 17. übergab er die Etadt auf Bergiech Charles einstellen, umd am 17. übergab er die Stadt auf Bergiech Charlestung in den 18. Die Schiff der der einzussellen und am 17. übergab er die Stadt auf Bergiech Capitulation).

Die Nachricht von bieser Begebenheit verbreitete sich wie ber Bills purch das danb. Da bie französische Alagge aussehen Bällen von Leuisbeurg ausgepflaugt blieb, so wurden baburch mehrere Jubieusabrer angeloeft, beren Merth man auf 600,000 Pinnb schäfter. Golden Nachrichen mußten woll bie Bürger von Neu-Eugland mit Freude und Stotz erfüllen. Ihr Handel mit dier Fischerei waren nun geborgen, ohne die gerringste Beraufalfnung dan von Seiten bes Mutterlanden.

Arantreich, jur Rache entflanmt über ben erfittenen Vertiff, bot Alles am, ihn jur erieben und Vieuengland bafür zu
züchigen. Eine mächtige Klette mit einer großen Amzah
Geldarten, wurde im nächsten Sommer von Arantreich nach
re Kliffe von Vordamertal abgeschäft. Die Rachricht von Amzahrung der Klette verbreitete Cchrecken durch gang Vengustadt. Alere durch eine Reich von indis genobiliden luglückfällen-weckle die Kromuen jener Zeit der bespie dern Einweitung göttlicher Sovsschung inskrieben, -verlor diese Flotte alle Wacht zu schaden. Rachbem sie sich eine lurze Zeit an der Kusse ausgehalten, odne etwas ausgurichten, betre sie zuricht and Frankreich. Sie verlor zwei Vomitale, (die sich, wie es dies), aus Gram das Leben nahmen, und die Kasse wir der die Kontrol Setten.

Ju Jahre 1748 ichlossen Frankreich und England Friede; nach welchem beiderseitst alle Gefangenen und Eroberungen wieber berausgegeben wurden: eine auffallende, dech nicht ungewöhnliche Bestätigung der Therheit des Kriege? Leuisbourg, obgleich von den Kolonien erobert, wurde von Groß-Britanien ausgetauscht gegen Ländereien, welche die Engländer in Ewropa eingebüßt hatten. Reus-England murrte zwar über diese Unaerechitäteit; allein was hift dem Edwachen sein Murren ?

Sm Safre 1750 wurde ein Geste erlassen, welches in den Pflangungen von Umersta die Aussind von Spiten verbet und die Augahl der Humacht Pfind Errafe, die Errichtung von Estemberten (Gisemvalguniblen), der Gisublechfung von Estemberten (Gisemvalguniblen), der Gisublechfunieden.

## Fünftes Capitel.

Der Frangefen: und Indianerfrieg, ven 1756 bis 1763.

Mach bem 1748 beentbigten Kriege hatte Amerika eine Kurg Zeit Friede, und die dreigen Kelonien zählten bereits eine Bevölferung von 1,100,000 Seelen. Dech fanns hatten sie Zeit, die Krichte biese Kriedens einzueruten, als von Neuem finster Welfen ihre Aussichten verdunfelten und Kriegsgeschrei dass Land allgenach mit Angst und Nech erfülke. Am 18. Mai 1756 wurde von Groß-Britanien Krieg wider Krantfeisch erführt.

Die Nauptursache bieses segenannten Franzosen und Judianerfriege war die Anmastung der Franzosen auf Neu-Schottland, welches durch den Tractat von Utrecht (Art. 12) an

Groß-Britanien abgetreten worben mar.

Ungefähr zu berielben Zeit errichtete eine Geschlichaft von englisien Kausteuten au den Usern des Obio-Aussies eine Saubelschafter. Die Franzeien ergrissen mehrere der Saubelsseite und führeru sie als Gesangene nach Canada. Darch selekteute und führeru sie als Gesangene nach Canada. Darch selekteur sie eine Die wodenneren Judianerstamm, der mit den Engländern handelte; und zur Wederversegelung andamme die Judianer mehrere franzissisch Ausbelsseitung geangen und sichten sie nach Pennsploanien. Die Obio-Geschläches bestägt sich der Einstelie, dem Cantholter von Birginien; und dieser befahl, einen Beten abzusenden au den franzissischen Beschlächer in Obio, mit der Ausstellen franzissischen grundszischen und sich eine Zeitzen zu zurückzischen

Unfer gelieber Kaddington berte gufüllig davon, und machte fogleich dem Stattbalter feine Aufwartung, um ihm feine Lieufe augusteten; gleich nicht eine Auroh, wegen Wangel eines Vartes, von ihm ungslutlig aufgenommen zu werben. Zem Stattbalter geftel inder Waldingster? Bescheichheit

und sein schönes männliches Ausehen so sehr, baß er ihn mit feiner Solbe nach seinem Alter fragte. Der "obe Jüngs ling" muste mit ihn ein Glas Wein trinfen und bekam von ihm die Beitallung zur Botishaft in die Sand gesteckt.

Mu felgeuben Tage begann Mahington, begleitet von einem Dellmericher und einigen Zienen, jeinen Jug, der vom Anfaug bis zum Ende se unangenehm und gesährlich war, wie ein Hernald gesährlich war, wie ein Hernald gesährlich war, wie der Hernald gesährlich der Hernald geschaften und schwebebechte Berge soutende Anthen, unweglame Walter und schwebebechte Berge souten seinem Saterlande zu bienen, belebte seine Nerwen und erhob ihn über alle Sinderniffe.

Bei seiner Heinfelt lauerte ihm ein Fraugssein-Andaire auf und iches nach ihm; allem, obgleich ber wilbe fugersatige Mendelmörber nicht fuufgebu Schritte weit entfernt war, so freifeite die Rugels och nicht einmal is Kleinung unfers jungen Selben. Bei seiner Juriaffunft im Birgniten saub ich es, daß er die Interhandtungen mit den Fraugssein ab Zusämern so getreu und verständig bewerftielligt batte, daß der Setatbatter und Nach binde bereichtigt, darte, daß der Setatbatter und Nach binde bereichtigt batte, daß der Setatbatter und Nach binde bereichtigt batte, daß der Setatbatter und Nach binde Battefunde geschieftern Dienfelt, der die Geschlichtigt, seinem Battefunde geschieftern Dienfelt.

Er wurde su einem Alter von gwanzig Jahren) zum Major und General-Wijtland der Tempen wie Wigfüllen ernannt. Bald darauf zah die englische Regierung Besch, die Kosonien zu bewaffnen und in einen Bund zu vereinigen, das die Johanner ihre Aumaßungen gegen die Engländer fortseitsten. Die Birginier, an der Seige des Bundes, stellten ein Reginner von vierbundert Mann und gaben den Beschlander werden ein Kosiment won vierbundert Mann und gaben den Beschlander ihre tie ein Kosiment ein fieldig Abhiputson.

Mit biefer Sandwolf taeferer Leute fiel Seers Masshington fishin in das damb der Jahonare ein, und binter wie ein Sannibal, gegen die dreit Mal flärferen Frangssen und Indianer, den Krieg eine geraume Ziel lang. Dei Nede-Germel fras fer eine flarter Elstheilung Feisch, die er angriff und feling, wobei er ein und dereifig febrete oder zu Gefangenen machte. Bon ergieren ergieter er sichte er flebere Kunde, das die Krangssen um Shio über taussen dam Shio über taussen und mehrere hundert Zuppen und mehrere hundert Judianer datten.

Alber trot biefer nieberschlagenden Radricht zog er unver-

bie "Aleinen Wiesen" (Little Meadows) genannt, ein Keine weldem er den Ramen Nocossity (Nothwendigstei) gab. Hier wartete er stiniolisch und selbulich auf Husse von Reu-Vorf und Hennschwanien; aber wergebens — Niemand erschien zu seinen Beistande. Ziese Männer, auf breibundert zusammengeschmelzen, wurden von 1100 Kranzosen und Subianern ausgeziffen. Nie gläuste bie ächtebrigtunsche Zapferfeit könere, als in bieser entischweben Echtebreuben Wichter

Sebet die breibundert Jünglinge !— befehligt von einem bertlein Alighter; Alle her Schrechen des Krieges ungerwohnt; fern von der Schinach, von aller Hofflung auf Hilfe; eingeschloffen von einer dem Albanik und umrüngt von einem vor Wal fährfern Feind; obne ein Indem von Kurcht, obne einem Gebauten an Uedergabe, joudern jah vortrereiten gum töblichen Kampf—D welch ein bertlicher Alblich !— Gehverlich bat die Genne besgleichen geleben, seit den Lägen bes Levulds und beim Perschen Englich ein der Benache welch einer berühnnert multerfühlen Schaffen bes

Mit schenslichem Gebenl und Geschwei stürzen die Keinberan, wie ein Jansien Zigen. Bon ben Rädbern, Kessen wird ist und betran, von ist Jansien Zigen. Bon ben Rädbern, Kessen der Angelien, Johnson und frachten beständig die Keuersgewehre ber seinblichen Menge. Aber auch unsere jungen Selben waren nicht mußig. Aufgemmatert von übern lapfern Anfahren, runften sie ihre geigegenen Bildsen so gut zu gestrauchen, daß ihr Kort einem brennenden Bulfan glich, aus welchem die Aeuerireme herabschoffen und der Keuerschaft der weiter der Keuerschaft der weiter im Klamunen und Rauch eingebulk, dem Angriff der gaugen Mach der Kreinbe, von vollekten ich gweichusert auf Sen und nur Mauch eingebulk, dem Angriff der gaugen Mach der Freinbe, von vollekten ist gweichusert auf ber Celten der der Seinbe, von vollekten ist gweichusert auf ber Estelle töbteten.

Der fraugössche Beneral, Graf de Williers, entmuthigt burch seichen verzweisten Weberfaut, saubte eine Kabne au Wahlugen, erbeb seine Tapferleit bis in die Mossen, der bei ihm die ehremoolisten Verlägungen an. Es wurde seiger seite, das Dereit Wassingson und seine seine Selbenschaumit allen friegerischen Ehren abmarfohren, auch ihre Kreigsvorräbte nub in Gesch minischem follten.

Das Betragen ber Franzosen gegen die Dhie-Gesellschaft wurde bald in Einstand bekannt. Die Engländer waren iderzeugt, daß ihre Ansprüche auf das kand, durch welches der Dhio fliest, entweder aufgegeben oder mit dem Schwertb behauptet werben mußten. Gie entschieben fich für letteres. und im Arnbiabr 1755 murbe General Brabbed mit einer ansehnlichen Macht nach Amerika geschieft, um bie Frangosen and bem Dhio-Gebiet gn vertreiben und bavon Befit gu nebmen.

3m Upril hielt Brabbod eine Busammenfunft mit ben Statthaltern ber verfchiebenen Provingen, um ben Plan bes angehenden Feldjuge ju entwerfen. Drei Unternehmungen wurden befchloffen: eine, unter General Brabbod's Befehl, wiber bas Fort Du-Oneene; eine andere, befehligt vom Statthalter Chirley, wiber Die Forte Riagara und Frontinac; eine britte, unter bem Befehl bes Generals Sobnion, miber bas Fort Crown-Point. Fur Lettere murben bie Truppen von Reu-England und Reu-Dorf bestimmt.

Babrent, im Krubjahr 1755, Bafbington beidaftigt mar mit ben wichtigften Kriegseverationen, erhielt er Befehl, fich unter General Bradbod zu ftellen, ber mit zweitansend Dann englischen Truppen in Alexandria (Biramien) angefommen war. Die Miembly von Birginien verfügte, bag nech achte hundert Mann Provingial Truppen fich ihm anschließen sollten. Das Biel biefer Abtheilung mar: über Will's-Creef burch bas land nach bem Fort Du-Queene ju marichiren, (bem jetigen Pitteburgh ober Fort Pitt.) Da Riemand nut bem Grenzlande fo aut befannt mar, und in fo bobem Kricasrubm ftant, ale Bafbington, fo fchien er bein General Brabbod uneutbehrlich.

Muf Unfichen bes Statthaltere und Rathe gab Bafbington gern ben Befehl über feine Birginier auf, und murbe Kreis williger-General-Abjutant bes unbesonnenen und ungludlichen Brabbod. Das Seer mar beinabe breitaufent Dlann fart, und fam gludlich bis einige Deilen von bem Fort Pitt. Dergen beffelben Tages, an welchem fie anzutommen gebads ten, entbedten die Provingial-Runbichafter eine greße Ungahl Frangofen und Indianer, im Sinterhalt verftedt. Bafbings ten, wie immer befcheiben, erffarte bem General Brabbed, mit welchen Reinden er unn zu thun hatte; er fagte ibm, baß biefe Teinbe nicht, wie die Guropaer, Stand hielten in offner Kelbichlacht, fonbern, binter Kelfen und Baumen verftectt, mit ihren Buchfen einen tobtlichen Krieg führten. Er fcblog feine Bemerfungen mit ber Bitte : baf General Brabbed ibm bie Ehre erlauben mochte, fich an bie Gpige ber virginischen

Scharfichusen (Riflemen) zu fletten, um sie auf ihre eigne Raugifuben. Man glaubte allgemein, daß unfer junge Seld und feine adshundert Serzen von Sieters die Feinde leicht schlagen wurden; benn diest waren nicht stärter als ciene, mit welchen Bastingene ein Jahr vorber so der umgegangen, als er nur dreihundert Mann unter seinem Besehle hatte.

Allein General Brabbod,-ber bieber bie Amerifaner, Offiziere und Soldaten, mit unendlicher Berachtung behanbelt hatte,-anftatt Baibington's mabrhaft beilfamen Rath gu befolgen, blabte fich ftolg und marb blutreth von bochft unmanulicher Buth. "Echone Zeiten, bei Gott !-" rief er aus, indem er, bie Urme in bie Geiten gefest, auf und abging, -" Schone Zeiten! wenn ein junger Ged einen brittifchen General lehren will, wie er fechten foll !"-Bafbington ging fort, fich in die Lippen beißend por Born und Schmerz, bei bem Gebanten : melch' eine Menge tapferer Manner an biefem Tage ihren Tob finden wurden, burch bie bochmutbige Salestarrigfeit eines einzigen Rarren in Offiziereuniform. Die Ermepen erhielten ben Befehl; fich in Reih' und Glieb ju ftellen und burch ben Balb in Colonnen vorzubringen ! !- In furger Beit fing ichen bas Unglind an. welches Bafbinaton porausgesehen hatte. Diefes bebaus ernewerthe Seer, von einem General-Tollhausler geführt, lief in bie ibm gelegte Ungludefalle. Denn plotlich begann bas Tobesmerf : taufend Buchfenichuffe bebectten in einem Mugenblid ben Grund mit Tobten und Sterbenben.

Die britischen Truppen, bundermeise getroffen von den Knigeln eines umsichtbaren Keindes, mußten unschlaren in Ilnordmung geranden; und un vernigen Minuten lag der hechmutikge Geueral mit 1200 seiner tapfern aber unglickflichen Aubleiene darmiebergeitrecht. Der anne Beraddock sichols das Trauerspiel mit großem Unstand. Er ward gleich im Unsfang der Schlacht tidelich der Beraddock in Minfang der Schlacht tidelich gereicht gestellt der in Anfalug fertigen Wagen legen. Diech gur Einfen, wo am Stafften das Feuer der Krangosen und Indianter volltene, die Wahrington mit seinen Kaugestlichten Wischnisten in Schlachten der Verlagen der Verlag

ihn mitten in der Straße begraben; nub um seinen Leichnam vor Entbechung nub vor dem Scalpirungfer der Wilben zu bewahren, fuhren die Wagen beim Nickzug über fein Grad hinnog.—D Gott! was ist der Mensch? Ein bloßes Nichts!

Mahington,—well Rube und Geffregegenwart im Gertimmel und Echrecten eines Nuchgigs nach einer blutigen Nieberlage, in der allgemeinen Berwirrung und Bestirgung, die nech furchebarer wurden durch das Münichn und Echreien der Ererbenden und Berwinderen, durch das Gehend der winden auslärmenden Wilden ,—Mahington verfammelte seite gertenen Echiepen, stibute sie gegen die mit Erretätzen berbeifürgenden Keinde, siehet ihre Berfeigung auf, und brachte die zerfreuten Lebererfie des Ireitischen Ereret wer dammen.

In Beziehung auf unfern gelichen Wahington sönnen wir nicht undie, dier zwie anserventuliche Beneretungen un mehben, die iher ibn damtal bei Gelegundeit zweier Reben gemacht wurden, und wedele, nach dem Erfolg zu netreiten auf Prespehezibungen bätten gelten sönnen. Ein berühnter Judianer-Krieger, welcher bei Pradved's Niederlage zugegen war, schwer einer Krieger, welcher bei Pradved's Niederlage zugegen war, schwer zieher Mahington ist uicht gedvenn werten, um ven einer Kriegel gelödet zu werben; "dener "Judie nach ihm, und bennte ibn bed nicht berunter brüngen." Und werflich, wenn man bebentt, daß ein werterflicher Gelige mit geiter guten Buche fall memals sein Jese bericht, so wirb man ohne Weiterrech vom Menn der Weitung beie unwisstehen Wilken bestimmen: das eine unsfetchere Hand bei weiter Kageln von ihrem Ziele abgelentt habe.

Ter Chrm. Herr Tavies sage, in einer Predigt bei Gelegenheit ber Richertage Arabbed's, dies mertmüttigen Worte:
"Es sey mir erlaubt, die Ausmerssaufeit des Publikums auf jenen helbenmüttigen Jünglüng, Derst Georg Mahdungun, un lensten; wedchen,—wie ich nicht autere glauben sann,—tie Verstung bestünnt hat zu irgend einem wichtigen Dienst seines Bautenabe."

Der Statthalter Shirley begab sich nach Dewege, am Erie-See. Da sien zere nur wenige Vebensmittel hatte, und die regnichte Jahrezein nahe war, se gabe er den Ardzing auf umb tehrte gurück nach Allbamy. Das Geer des Glenerals Jehuson erreichte, in der letzen Kalfre des Angust, des siedlich einde der Gergen-Sees, wo er Kunde erheilt, hab bie Keinde, meitaufend Mann ftarf unter tem Befehle bes Barons Diesfan, nach bem Fort Chward marfdirten. Um fie auf-

zuhalten, mart Dberft Williams abgefanbt.

Seine Aftheilung verließ kas gager am 8. September 1753. Morgong pieften acht und venn Uhr, und fließ unervarten in Beren Tieskauf's Sper, mitten in ber Etraße. Beide Artenen sinschen eigenuber; Dieskauf's Zweider lagen im Spüterbalt, au beiden Abhängu ber Verge. Williams batte unglichtider Weige vergessen, an seine beiden Algas Aumbedafer zu siellen; baber war es ein wollfläubiger Ubekräfel. Es eusspan der deit wiellfäubiger Ubekräfel.

Seri Williams, der seine Leute weder den unsächteren Keind führen wollte, wurde dennd den Koof geschessen; er sein die Noord geschessen; er sein die Noord-Kooff geschessen; der die Noord-Kooff gegen der Weiterge Zudelaufen. Der later den Verleich des Gesches Wissings gegen sich, deer raumten wiednecht, nie Lagen grufet; und gwor in der allesten Bestitzung und Unverdung. Sie dansten wiedlicht größennbesich ihre Vietung einer andern Wilheliung, welche zu über Justife berbei eilte, siedab sie von Weitend da zunehmende mit der vernacht.

Mer nech war die Schlacht biefes Tages nicht zu Enke-Teil leberbleicht wen Siefau's Seren katten fich eine wei-Meilen weit zurüchzegen, nach dem Orte, wie am Meigen Derft Williams die Mieberlage erfüt. Siere hatte fich erfeinkliche Nachtrab auf dem Grund gelagert und die Tentifer geöffnet, zur einige Erfrichungert zu genießen; die erfolen Englich Wellinies mit zuechnuterr Mann-metige von Kort Edward dem Anzelberer zu Juffe gefankt worden waren -umb griff die in Schechteit rühende Michellung der Kranzefen plessich an. Lestere erfüt eine bollfandige Niederlage; der Gart Capital Wellinieß elfch wurde toblich verwunder. Mic fauben an einem Tage, und fast an demselben Orte, mederre Gefechte statt.

Ter benadbarte Berg, bei welchem die Franzsein so plostich ihre Erscheimung machten, heißt die auf den heutigen Zag noch der französische Berg (French mountain); dieser Rame und die Erzählung der Begebenbeit, die ihn veraulaßt, wird die auf die späresse Angebet übergehen.

(Es murbe mir-bem Berfaffer biefes Buche-an ber

Strafe eine Stelle gezeigt, auf welcher ein bebeutenbes Blutbab ftattgefunden batte. Rabe babei, an ber Diffeite bers felben, fiel Dberft Williams; Die Stelle beift, wie ich horte, bis auf biefen Zag ber Williamsfelfen (Williams' Rock). Dicht am Bege, mitten mifchen biefen Schlachtgefilben, ift ein freisformiger Teich, gang wie ein Becfen gestaltet; er bat etwa gweihundert gug im Durchmeffer, und mar, als ich ibn fab, voll Baffer und von fogenannten Teichlilien bebectt. Ildy !- biefer jett fo friedlich-ftille Teich mar bas gemeinfame Grab ber Tapferu !- Die tobten Rorper berer, welche an biefem verhangnifvollen Tage fielen, murben größtentheile. obne Unterfchieb, in biefen Teich geworfen ; baber bat er feits bem ben Ramen: ber "blutige Teich" (Bloody Pond). GB giebt fein Rind in biefer gangen Begend, bas nicht befannt ware mit bem French Mountain und bem Bloody Pond, Dit Granfen fant ich am Rande bes Teiches, und warf einen Stein in bas bewußtlofe Baffer.

Nach jenen Ereignissen wurde an ber Spike bes Teiches ein regelmäßiges Fort errichtet und "William-Henry" ge-

nannt.

Im Frühjahr 1756 staden bie Keinke, von üben Bortheilen bed vorigen Jahre ernunbligt, einen neuen Einfall in das bewohnte Land und richteten greßes Unbeil an. Die Migabe ber regulären Truppen war pant und par ungureichen, und bie Grengen zu beschützen. Die Audenne, in Iseine Saufen vertheilt, voußten sich inner 6 geschieft zu verbergen, wenn sie ingend eine Zereich ausführen wellten, daß man über allem al erit geruht nurze, nachbem sie ihn son wolkenab daten. Ihre Woortheiden vorüben sie est in der Rachben sich habe der Festungen; und die woher sie ausgeschieften Eruppen unrecht well niene untweber verlesst der unt Verreich augegriffen. In einem bieser Schangungel, nach bei einer Phähe hause (Stockade), erstitten die Amerikaner eine gangliche Richterlage, wobei unter Mubert Capitan Mercer gefobtet wurde.

Die fleineren Festungen wurden haufig überfallen. Die Kolonisten mußten bas Land verlassen, oder sich in fleinen Pfahlschangen verbergen, wo sie weder Lebensmittel, noch

Waffen und Schiegbebarf hatten.

3m Juli 1756 fam Cord Loudon, ale Dberbefehlehaber, in Amerika an. Er war, ale Statthalter ber Rolonie, mit ber

bochiten Umtegewalt befleibet. Dan überreichte ihm ein Bes willfommungs-Schreiben von Seiten ber Truppen, mit ben Unebruden ber Freude über feine Ernennung und Anfunft. nebit ber Berficherung ibrer Bereinvilligfeit, feine Befehle gut pollzieben. Das Schreiben enthielt auch eine Schilberung ber traurigen Umffante ber Rolonie, und eine genaue Beichreis bung ber lage ihrer Rriegspoften.

Ein Deer von ungefahr zwolftanfend Maun murbe errichtet, und beffer jum Kelding vorbereitet, ale je ein anderes, bas bis babin in America fich versammelt batte. Aber ber Wechsel feiner Befehlshaber verzögerte feine Operationen. Die Frangofen bagegen maren thatig, und am 12. Inli befam Beneral Abercrombie Rachricht, baß fie einen Augriff auf Demego beabsichtigten, einen Posten von bochfter Bichtigfeit. ral Bebb erhielt Befehl, fich vorzubereiten, mit einem Regie ment zur Bertheidigung biefes Mates abzumgrichiren : allein er murbe bis ben 12. August aufgehalten. Er war noch nicht weit marfchirt, ale er erfuhr, bag er ju frat fam.

Durch ben Berluft von Demego murbe bas gauge Beftlanb ben Berbeermigen ber Teinte blofigeftellt. Es fant in befürchten, baf fie biefe Grenwoften alle nacheinanber meanels men murben; woburch alle Borbereitungen, Die man miber einen balbigen Angriff von ihrer Ceite gemacht, verloren geben mußten. Mugerbem hatten bie Reinbe auch ein ganges Sahr Beit gehabt, biefe Poften in verftarfen und zu befoltigen, und bemnach ibre Biebereroberung besto schwieriger zu machen.

Die Rolonien maren genothigt, fid ju unterwerfen. Loubon fegelte mit fechstaufend Mann Landtruppen von Reu-Port nach Salifar, mo er fich mit Solbourn und Sopfen ver-Das heer mar nun molftausent Mann ftart Cobue bie Offiziere), unterftust von einer machtigen Flotte; aber alle Mafregeln gingen fo langfam von Statten, baf, ehe bas Bange fegelfertig mar, bie frangofifche Flotte von Breft in Louisbourg antam, bestehend aus fiebzehn Linienfchiffen, außer ben Fregatten und Transporticbiffen. Die Befahnng wurde auf neuntaufend Maun verftarft. Bei Aufunft biefer Rady richt hielt man es nicht für rathfam, bie Unternehmung forts aufeisen; alfo murbe fie wieder aufgegeben.

Bare Port Loubou ein unternehmenter Mann gemefen; batte er gewunscht, fich im Dieuft bes Ronigs ausznzeichnen, ober fich beim Bolfe ber Rolonien beliebt ju maden : fo murbe er biefest mächtige Seer nach Zienvberoga geführt um Musse weggenommen haben, was sich ihm barbet. Weniglien hätte er sarfet Abchelungen zur Vertheidigung der Geragen absenden sollen. Für einen Umberst, einen Wesser, nache den den von Preußen, maren biefes gang naturische und gewöhnliche Zhaten gewesen; aber Leuben that nichts, und fehrte gemächsich nach Reu-Wesser, werden der der den der der den der der den fich nach Reu-Wesser zurück.

Die brittifchen Generale in Amerifa thaten ben Rolonien in zwei Jahren mehr Schaben, burch ihre Reigherzigfeit, Edwachheit und ihre Uneinigfeit im Rath, ale bie Frangefen mit all' ibrer Macht batten thun fonnen. Die Provinzials truppen murben vermutblich im letten Sabre bis Cromu-Doint vergebrungen fenn, und fich bes lanbes fitblich vom Champlain-Gee bemeiftert haben. Dhue 3weifel hatten fie ihre eignen Poften behauptet und bie jett nachfolgenben Uebel verbinbert. Allein Die brittischen Generale und Offiziere ließen nicht nur Demego verloren geben, fonbern fie gerftorten auch bie bortigen Testungewerte, und fullten ben Solgbach (Wood Creek) mit Rlogern und Baumftammen an; fie fcbnitten alle Berbindungen ab, gwifden ben Rolonien und ben "Runf Dationen," ben einzigen Indianern, welche noch einen Edein bon Freundschaft gegen bie Roloniffen zeigten; fie überließen bas gange gand ben Keinben, welche ungehindert bie Indianer witer bie Rolonisten auswiegelten.

Monifeur Montcalu verkunnte nicht, die Bertheise gut gibenußen, welcht ihm das Betragen ber britissen Gleucrale gewährte. Als er sah, daß die Armpen nach Halifar abgegangen waren, beschofte er auf ein Mach bie Bedagerung bes Gerts Billiams-Senny, und die Bertserung der Echisfre, Beote und aubern Jadezunge am sichlichen Landungspelage bes Geoergeniese. An besein moert zuse das gestellt gange Macht und Geoergeniese. An besein moert zuse in geneg Macht und

viele Judiauerhaufen gufammen.

Derff Meure, ber bas Fert Milliamsbenry befelligte, reibiel Rachrich, bas ein einbider Weroplen im Teienberga lag; beshalb fandte er Deerft Parfer mit vierbundert Maun bahn ab, um in au überfallen. Parfer Candret bes Jackts nicht weit vom feindlichen Poffen, fchickte dere Beete aus, um zu recegneseiren, um befahl, daß Alle sich en einem befinmt un Platze verfammeln sielten. Die Feinke lanerten den Wester auf, bemächigten sich iber umb erhöfenten dass, dem dehen auf, bemächigten sich iber umb erhöfeten odliftlichige Aunde vom Oberft Parfert 8 Hösch.

ibn in ihre Hande zu locken, und legten sich in Hinterhalt an dem Plahe, wo er, wie sie wussellen, landen wollte. Sie dersärften sich sich devenst gegen Parfer's Manuschaft, und kunden der Bocke nach dem Plake, den er für die Justammentunf bestimmt derte. Er kam, biet diese Bocke eriger Weise für sie augentlicktich von den Keinden umringt. Dies griffen nut die Anglander von allen Seiten mit solcher Gewalt un, das den ihnen nur zwei Offiziere und siedig Gemeine davon famme.

Aufgebasen durch biefen glüdlichen Erfolg, eilte Monsieur Montealm, das hert Milliamsbenry zu belagern. Er vereinigte alle seine Armysen, von Grownsphon, Kiendberga nud den benachbarten Polsten, mit einer Augabt von Judiauren,—bie größer war, als die Kraussesen sie jemals bei audern Welesgebeiten gebrandt batten,—ging über der Gee, und folden

bas Fort regelmäßig ein.

Das gange Seer bestand aus beinabe achttaufend, bie Befatung etwa aus breitanfend Mann; und bie Reifungswerte galten für gut. 3m Fort Chuard, taum vier Meilen entfernt, lag General Webb mit viertansend Mann regulären Ernopen beiber Poften maren an Babl benen ber Keinde mehr als gleich. Ein betrachtlicher Theil bes feindlis den Seers bestand aus Canabiern und Indianern. Dennoch wurde, binnen ungefähr feche Tagen, biefer wichtige Voften in die Sande bes Teindes geliefert ; alle Schiffe, Boote, zc. Die feit grei Jahren nut fo vielen Unfoften und Auftrengungen ausgeruftet worben, fielen in bie Sande ber Feinde. Dbgleich General Webb zeitig genng von ber Unnaberung bes Reindes Nachricht hatte, fo that er boch nichts, die Landwehr ansammen zu rufen ober bas land in Bewegung zu feben. Er veritarfte nie bie Befanna, und that feinen Schritt, fie ju entfeten. Ja, er fcbrieb fogar einen Brief an Dberft Monroc, ber bas Fort befehligte, und gab ihm ben Rath: es bem Keinde an überliefern.

Montcalm fing ben Brief auf und fandte ihn in's Fort an ben Deerl. Diefer hatte als Schat gehandelt und fich taufer vertriebligt; allein,—nachbem er mehrere Kannenn zeisprengt und einen berächtlichen Theil feines Kriegsborraths vertram hatte,—als er sah, daß er vom General Webb feinen Unisch put hoffen hatte, übergad er das Fort mit Vedingungen welche für ihn und die Bestabung ehrenvoll waren: Sie follten abmachfeiren mit ihren Wegfen, ihren Gegehe die beiner Kanone, zu Ebren bes Dbersten Monroe, für seine tawfere Berthebigung. Ferner fellent die Tempen, immerdals von achtzehn Wenaten, nicht wider den allegenechselt könig bienen; ansgenemmen wenn sie ausgewechselt wurden gegen eine gleiche Angab franzischkere Gefangenechselt wurden gegen eine gleiche Angab franzischkere Gefangenechselt

Die Arangesen und Sublaner beelaufteren bies Bedingungen uister: sie nübersseln bie Englatuber, berauthen sie ihres Gepädes und ihrer wenigen nech übrigen Sachen; die im Teinste der Englatuber scholleren und ihrer der ihrer delbergt, mit ben Verten erststagen und falhiert. Den Mannern und Welstern schnitten sie die Kelsten und die Veilber aus, mit vonzeschien behäußebte Eingewede in de Gesche Kinder, Einstern und versten der die eingewede in de Gesche kinder, Saufginge erzriffen sie in barbarischer Wuth auch ern Russen, und berkömerteren ihre Koefe an den Gestenen und Vanmen!

Die Engläuber wurden von den Judianern bis jur Salfte bes Weges nach dem Fort Ednard verfolgt, wo ein meiten von ibnen in einem äußerst bistlicsen zustauben. Es ift zum Erstaumen, daß zweis bis breitausjend Mann Auspen, mit den Massfen in ibren Salden und allen ansbrücklichen Bedingungen zweider, so unerträgliche Beschüngungen zweider, den unerträgliche Beschüngungen zweider,

erbulben fonnen.

Alls es sichen zu spät war, fette General Webeb bas Laub in Bewegung und brachte bis Kolonien in große Unschen, um starte Achteitungen der Landwehr zur Vertreibigung der nördlichen Grenzen abzusiehen. Die glöcksich Allsauderen Wertschaten, der Arcts, die von den Indianern bes Keindes verrichen Werdschaten, der Verbackt von General Webeb's Verrächtert, und die Seigerigung, dass General Webenstall seinen Weg nach Allsaup erzwingen würde: Allsaup erzwingen würde: Allsaup erzwingen konten die Keife siehe das Land in die Verfell und Verfürzung. Im gagen Kriege batten die Kuten nicht im selcher Inglit gelebt; aber auch nie waren die allgemeine num danfausien Entiren aumagen armacht vereben.

Somiectient fiellt binnen wenigen Zagen finifantierb Mann. Schon werber hatte eb wierzhehmbert Mann—Ast Verhältniß überfieigenb—in'e Feb gefandt. Greße Verflätlungen martifeiten von Ven-Vorf nach Michaus, dem Fort Gebart und den andern Kolenien. Mein ungeacktet ber großen Zerflärfungen an Mannischaft, die General Riebb erhielt, machte er doch feine wegentlichen Miglefien zur Vertjeit. bigung der Grenzansiedelungen. Kaum hatten die Feinde eine Unternehmung ausgesinder, so begannen sie auch schon wieder eine andere. Bas nach der Ubergade bes Forts Billiams Henry verheerten sie mit Kener und Schwert die sichonen Lüsselbeurgen am Wohanvflusse und in dem sogenams ten "Deutschen Liebenungen" (German Flats).

Auf amerikanischer Seite waren feinade gwangigtanseinb Manur reguläre Armpen und eine große Menge Provingialtruppen und Dienst; dennoch wurde eine Kestung, eine Ausgebelung nach der andern weggenemmen, und überall hauften und triumphirten it Keinbe ungeftraft. Das herr bracht die überige Zeit des Kribzugs in Untdriggeftig. Das her bracht die überige Zeit des Kribzugs in Untdriggeftig. Des der Provingialtruppen gurück in ihre heimath; die regulären Truppen blieben in Albany und im Kort Eduard. So endigte der muridmilighe Keldung den 1757.

Durch bie vielen erfitrenen Verluste batten bie Kolonien grefentheiß ist Autrauen gegen bie brittischen Beschleshaber in Umerka verleren. Bwei Jahre kang waren sie Zeugen gewesen von ihrer Sammseligkeit, Mueinigsteit, Mutversächigteit und ihrem Managel an Unternehnungsgesit; zie fannten bie Kolgen bawen aus bitterer Ersabrung, und betrachtette baher beise Manner als burchaus unfahig zu ben vichtigen Bennten, bie sie vermolleten. Ihrer Unfahigkeit und Keigheit schrieben sie die Verfusse der Tabe Dewege und bes Korte Milliams-Seunz zu, so wie die anderen an ber Gertug erstittenen Unfalle.

Ungeachtet aller von Kranfreich nach Sanodo gekunden Berläufungen, blieben bech die Engläufer ben Keinden an Zold voeit überlegen. Mären Männer von Genie, Kenntnissen an Zold voeit überlegen. Mären Männer von Genie, Kenntnissen der Unternehmungsgesist an übere Spieg gewoelen, so wirten sie, austat so oft zu versieren, Sieg und Ruhm errungen baden. Wären die Kolonien sich sehr und Ruhm ernungen baden. Wären die Kolonien sich sehr und Ruhm ernen sie der Sahre des Kriege, als sie sich stelle überlässen, sie hätzen ungsten sie zu eine Anderschaften der Anderschaften fram aber mußten sie zwei Zahre laug große Untesten zu den aber mußten sie zwei Zahre laug große Untesten zu den über Weamten waren in der Zhat sie stellecht, daß die Engläuber fasi weralt, in allen Weltstellen, Versig und lingssie ertitern.

<sup>\*</sup> Ausnahmen machten ter Abmiral Batfen und Dberft Clive, Die fich am Ganges, in Eftindien, mit grefem Erfelg auszeichneten.

Gin brittifcher Geschichtschreiber bemerft, in Begiebung auf bicien britten Kelbang in Amerika, unter Anderm: "Er endigte zur emigen Schande berer, welche bamale bie Seere befehlias ten und Die Regierung von Groß-Britanien leiteten."

Bu biefer Beit batten bie Streitigfeiten, wegen Crown-Voint und Obio in Amerika, einen großen Theil von Europa in Rriegsflammen gefett. Gie entbraunten in beiben Inbien, und eritrecten ibre verheerente Macht bis jeuseits bes Bauges. Die feblgeichlagenen Unternehmungen und Berlinfte ber brittifden Ration feit einer Reibe von Sabren, und ibre gegenwärtigen Beburfniffe, erforberten burchaus einen Bechfel von Beamten und Magregeln. Manner von Kabigfeit und Unternehnungegeift mußten auftreten, um England vom Untergang an retten, und feine Ebre wieber berguftellen.

Bum Glud fugte es bie Borfebung, baß jene unvergleich lichen Manner, Die herren Ditt, Leg und ihre Frenude, gut Ministern erwählt und eingesetzt wurden; nud daß fie Beit batten, ibre Dagregeln zu nehmen und fabige Danner zu mablen, Die folche vollzogen. Deshalb befam nun Alles, mas fich auf die englische Nation in Europa und Umerifa bezog, eine andere und ungewöhnliche Gestalt. Es traten jest Manner auf, beren Trene, Geschicklichkeit und Unternebmungegeift Butrauen verbienten.

Ungeachtet ber Bibermartigfeiten und Berlufte bes letten Sahre, murbe bie Miebereroberung von Louisbourg beichloffen: um bie Berbindung gwifden Franfreich und Canada abguichneiben ; um bie Fischerei ber Frangofen gu gerftoren; und um Groß-Britanien und feinen Rolonien in Amerita ben Sandel und die Kifcherei zu ficheru. Bu gleicher Beit murbe beichloffen, neue Unternehmungen wiber bas Fort Dus Queene und Crown-Boint zu beginnen; zur Frende ber Rolonien, Die umt ibre gange Rraft in Thatiafeit feben founten.

Der Ronig ließ frühzeitig, burch Briefe bes Ministere bru. Pitt, die Rolonien von bem benachrichtigen, mas er beabside tiate und von ihnen erwartete. Die Briefe maren in einem Still abgefaßt, melder ben Muth und bie Beiftedfraft bes Bolfe in hochstem Grabe belebte. Zumal bas Bolf von

Connecticut zeigte fich außerft thatig.

21m 8. Mary fant in Rem-haven eine besondere Rathes versammlung (Special Assembly) ftatt. Der Befetgebung murben bie Briefe bes herrn Ditt mitgetheilt: "Dem Ronig

lage febr am Bergen, bas im letten thatlofen ungludlichen Kelbzug Berlorene und Kehlgeschlagene wieber gutzumachen, und mit Aufbietung aller möglichen Krafte,-wenn Gott feine Baffen fegnete,-bie über Norbamerifa fcmebenben Gefahren abzumenten; nicht meifelnt, baß feine getreuen und tapfern hiefigen Unterthanen gern ihr Bestmöglichftes anwenden und vereinigen murben mit ben fo fostspieligen und außerorbentlichen Gulfemitteln, Die fein Königreich zu ihrer Erhaltung und Bertheibigung lieferte. Der Konig glaubte, bag feine Rolonie, gemeinschaftlich mit Daffachusetts-Bai, Reu-Sampfhire, Rhobe-Island, Reu-Yorf und Reu-Berfen, im Ctanbe maren, zwanzigtaufend Maun zu ftellen, um vereint mit ben foniglichen Truppen in Canada einzufallen und ben Rrieg in bas Berg ber feindlichen Befitsungen zu verfeten; bemnach munfchte er, baff, in moglichster Gile ein Seer,-fo zahlreich ale bie Bevolferung es gestattete,-ansgeruftet murbe. um fo ichnell als thunlich ben Relbaug angufangen. Um ihnen alle Aufmunterung zu einem fo großen, beilfamen Unternehmen zu geben, wollte er bem Parlament ausbrucflich anempfehlen, ben befagten Provingen Entschädigungen gu bewilligen, für ihre Untoften, jeuachbem ihre eifrigen thatfraftigen Unftrengungen billiger Weise verbieuten."

Die Befetgebung befchloß: Ungeachtet biefe Rolonie, gemeinschaftlich mit ben besagten perschiedenen Propinzen, in ben brei vorjährigen Unternehmungen wiber Grown-Boint, eine weit größere als ihr verhältnismäßig zufommende Angabl Truppen gestellt batte, woburch fie bedeutend entvolfert und ihre Rrafte gefdmacht murben: fo follte boch ihrerfeite nichte feblen, um bas große und gute Borbaben feiner Majeftat beforbern gn belfen. Demnach follten,-im Bertrauen zu ben foniglichen Aufmunterungen,-für ben befagten Dienft fobalb als moglich fünftausend aute und brauchbare Manner, (bie Offigiere mit eingeschloffen), innerhalb biefer Rolonie aufgebracht werben. Much marb befchloffen: Bu bemerten, bag bie Berfammlung mohl mußte, wie fehmer es ber Rolonie fiel, biefe wirflich übermäßig große Ungahl aufzubringen; und wie viel folde bas Berhaltuif ber Rolonie, im Bergleich mit ben anbern Provingen, and bann noch überftiege, wenn bie Befammtgahl

zwanzigtaufent mare.

Es wurde ferner beschloffen : Befagte funftausend Mann follten vier Regimenter bilben, und jedes follte aus zwölf

Compagnien besteben. Jedes Regiment beste baben: 1. Deright, 1. Deright, 2000 der und 1. Felight bater. Au Berrien über die verschiedenen Regimenter wurden ernaumt die Derren Phinchaed Hyman (der 1785 als General beschieden, Nathan Whitting, Eichhafte Dear und Johann Rock. Ausgebrechtern wurden ernaumt: die Schen, Serren Begrecht, Jeseph Kisp, Benjamin Pomeren und Jonathan Jonathan Jonathan Jonathan

Um die Leute aussummtern, sich recht bald anwerben zu lassen, ward jets weit mehr Handselb bezahlt, als in den verigen Jahren. Alle gereigneten Maßregeln wurden angewandt, die Aruppen in möglichster Eile schlagfertig in's Feld un fellen.

11m bie Unfoffen fur eine folche Menge Golbaten zu beftreiten, erlieft bie Miembln ein Gefet : Daf fogleich breifigtaufend Pfund Papiergelb-Grebitbriefe (Bills of credit) ju funf Procent Binfen-gebruckt merben follten : und baff eine Muflage von acht Pence per Pfund, nach Berbaltnif ber großen Lifte ber Rolonic, erhoben werben follte, (einzufams meln A. D. 1760), um ein Cavital zu bifben für bie Tilauna bes genannten Papiergelbes. Es marb ferner verorbnet: Daß folde Gelber, bie jur Dieberbezahlung ber Rriegefoften von England antommen murben, vom Schatzmeifter gur Tilgung bes Papiergelbes verwandt merben follten; und bag, weun eine binreichende Cumme anfanie, ebe bie auferleate Tilaunasftener gabibar mare, Lettere nicht erhoben, fonbern bas fie betreffenbe Befets wieder aufgehoben werben follte. Um ben Schatzmeifter in ben Ctand ju feten, Die Truppen bei ihrer Rudfehr aus bem Rriegebienft zu bezahlen, legte bie Mifembly auf alles ftenerbare Bermogen eine Abgabe von neun Vence per Pfund, gufolge ber in bie Uffemble vom letten October eingeschickten Lifte; biefe Abgabe follte am nachften letten Detober eingesammelt werben. Da es ungewiß mar, ob bei Beiten hinreichendes Gelb anfommen murbe zur Wieberbezahlung ber Mustagen ber Rolonie: fo ernannte man einen Musichus, um eine Summe von 25,000 Pfnud zu bergen, gabibar vor bem

"3chem Deuften weren viergig Pfenne für feinen Aife und für ben auffabligen Interhalt feines Arberbeitger ausgeletzt. Der Eder Dereften und Copision für eine Componie war funfend Pfind wer natich. Das Sandhoft eines feten Echbart, Der fich für ben Keldbeitelt sicht geaucht gestellt geben bei der bei der in der natiche bei weiter bei geben bei der bei der bei der natiche bei weiter bei geben bei der bei der natiche bei der bei der bei der bei geben bei im verigan Johe.

20. May, 1761. Um ein großes Capital für die Wiederbegablung der geborgten Summe zu erbalten, sollte eine Mgade von füuf Petre per Pfulu derhoen werben, nach der 1759 in die Membly einzuschiedenden Lifte; die Abgade war, Ende.,

December 1760, in ben Schat Jahlbar.

Auch wurde vererbnet, das alle site das geborgte Geld ausgegebeneten Schalbscheite (Notes), jur Bezahlung der genannten Abgabe angenommen werden sollten. Da man aber beträchtliche Gummen den England erwarter, (sier de beträchtliche Gummen den England erwarter, (sier de beträchtliche Jummen den England erwarter, (sier de antäung, in Guilden der Schalbscheine ausgewehen; war es bürreichend, alle Echnikofeine einzuschen, jo sollte die genannte Abgabe nicht einze dammen werben.

Damit Alles geschähe, was zum Auten des Konigs gereichen sonnte, erhieften die im October ernannten Abgeordneten, welche sich mit denen der andern Kolonien verfammeln sollen, bie Bollmacht: in Hartse den 19. April, ober um dies Zeit gustummenz genumenen; um ihrer Walfregeln für die allegemeine Sicherheit zu berathen, und die verflichenen Kolonien aufzummetru, daß se alle beschen Kreiten von eine untzum der mit der den der Kolonien aufzumntern, daß se alle Seiten kreite vereinigen möchte zur Bolligehung der Absichten seiner Massellätz. Es ergab sich aus berru Pitt's Brief, daß der General-Major Abert rembie Derebeschlöshaber der Tempen sür den ürblichen Kolonien gereicht, ihm Andricht zu geben, welche Walfregeln und Verbereitungen zu einem balbigen und glücklichen Keldung die Kolonien getroffen bätten.

" Urfunden ber Relenie, 8. Mary, 1758.

Momiral Bostanen und General Amberit kannen mit ihrer Kriegimaach in Amerika glüdlich an. Zen 28. Mai verließ bie gang Klette Sodifar, bestebend aus bundert und stehen und tunfigig Eegeln, mit ungestär vierzehntaatiend Mann Armysen am Bord; und am 2. Janii erstisien sie vor Louisbourg. Seche Aage lang fonnten die Armysen nicht landen, weit bie Brandung so start, das die mit Boet dindurch fam. Uederall an der Kusse, we eine Landung möglich voor, darten die Keinde Berschausungen ungelegt; an allen passenden Puntten waren Batterien errichtet und Kannonen ausgesstangt. Bout der Jeit an, do die Koste entbest murde, bis zur Lanbung der Armysen, maren die Keinde beschäftigt, ihre Kinsen zu beschießen und sie mit geldtreiden Kuspels zu beseinen

General Amberft, in Begleitung einiger Dingiere, recognoscirte bas Ufer. Um 8. Juni murbe bas Wetter gunfliger; obaleich die Brandung noch immer fart mar und fehr hoch ging. Der General, entichloffen, feinen Augenblid zu verlies ren, benutte bie Gelegenheit. Bor Tagesanbruch maren bie Truppen (auf Booten) eingeschifft, und zwar in brei Abtheis lungen. Der Momiral und ber General trafen ihre Anordnuns gen mit vollfommner Ginficht. Um Die Feinde zu gerftreuen und ibre Anfmerksamfeit auf verschiedene Buntte gu lenten, mard bie Landung folgendermaßen bestimmt :- Die rechte und Die mittlere Abtheilung follten ben falichen, und Die linke ben wirflichen Augriff machen; Lettere wurde vom General Bolfe befehligt. Roch por ber ganbung begannen funf Rregatten und andere Kriegeschiffe ein mutbendes Reuer auf alle Bunfte bed Reindes, um ibn in Unerbnung zu bringen. es ungefähr funfzehn Minuten gebauert batte, fuhr General Bolfe an's Pant. Der Feind begann nicht eber zu feuern. als bis bie Boote beinghe am Ufer maren; nun aber murben bie Boote mit Blis und Donner von Ranonen und Musteten empfangen, viele umgeworfen, andere gertrümmert. bon ben Mannern fielen, andere fprangen in's Baffer; einige ertraufen, andere murben erichoffen. Die Uebrigen, ermus thiat und begeiftert burch bad eble Beifviel und Betragen ibred Befehishabers, brangen an's gant und fturmten miber ben Reind mit folder Ordnung und Entschloffenheit, bag er in Unordnung gerieth und aus feinen Berfchangungen getrieben murbe. Rachbem General Bolfe gelanbet, bemerfftelligten bie mittlere und linke Abtheilung ihre gandung ebenfalls in ber beifen Ordnung.

Mehrere Tage lang war das Metrer so ungüntig und die Brandung so start, das sam einiges Geschüng und Lebensmits etg glander werben sonnten. Rur mit großer Schwierigseit brachte man Zeste, Lebensmittel und Besagerungsgeräth auf kand; wodei an hundert Bode im biesen Metrer verfengütgen. Der Feind harte im Hafen sum siehen, der Kende harte in Hafen siehen die sieh

Der Boben ma außerst ichtecht: bolperig, sumpsig, nach bis bisamung. Des Sinterniss, vereing mit ben tayen Wieberniss bericht mit ben tayen. Wieberniss bericht wie der Wieberniss der Wieberniss der Wieberniss der Wieberniss der Wieberniss der Wieberniss der Wiebernissen der Wie

Mährend biefer Zeit hatte Geineral Amberft fich der Stadt gewater und fonnte dab gederft politen faisen. Biele Saufer und the Tatat waren bis auf den Grund niedergebrannt, andere start beschädigt. Das seinbliche Feuer begann zu ermiden ; doch wurden noch feine Borschläge zur Uebergade gemacht. Um diese zu derwirfen, war noch ein fichner Schlag vonnöthen; naunlich; die im hafen liegenden Schiffe eutweder zu zerfören ober wegannehme.

Bu biesem Zweck sandte der Admiral eine Abtheilung von schöhnundert Mann aus, deschigted von zwei jungen unternehmen Capitanen, Kasprey und Balfour. In der Racht word 25. jum 26. Juli wogen sie sich durch das schreckliche Keuer der Kanonen und Mussketen, und eroberten zwei Schisse mit dewassineter hand. Sind davon rannte auf den Grund und wurde verbrannt; das andere ruderten sie im Triumph aus dem Kasen.

Um nachften Morgen fehlug ber Statthalter Bedingungen gur Uebergabe vor. Die Befahung ergab fich friegegefangen,

bestehend aus 5737 Mann. Eine Menge Lebensmittel, Schießbedarf, 121 Kaumen und 18 Mörfer (Bombentessel) wurden erbeutet. Die Feinde verloren außer den siml Linienschiffen, vier Aregatten, nebst mehreren andern Schiffen.

Mit Coulébourg ergab sich auch St. Johns, umb die Anglander wurden Medier der angung Geschiet, vom St. Levenzfluß die Reu-Schettland. Seit dem Anstang des Ariegs war biefes für Anatreich der empfindlichte Schlag, eine tiefe Bunde für seine Seemacht, besinderes aber sür einen Kolonien und Interessen im Mentella. Est schnitt seine Kolosien und Interessen im Mentella der Schnitt seine Kolosien und Interessen im Mentella der Schnitt von der Verlagen und der Verlagen und

Da für die nörblichen Kelonien die Eroberung von Alconbeorga und Growu-höheit ein Weichigsögegnland war, so machten sie bald fräftige Inflatten, solche in Bert zu fesch klieft bem Beifand, bem die Kolonien leistleten bei der Eroberung von Leuisbourg, lieferten sie ungefähr zehntaufend Mann Truppen zu dem nordichen Kelding. Dies, verrinigt mit sehe bis siebentaufend Mann regularen Truppen, hatten bis Unfangs Just auf bem Georgenier mehr als kunfend Boote und andere Kodtregue, einen schofen Jug von Geschist, kebensmittel; furz Alles, was zum Angriff ber seinblichen Keltungen nichtig war.

Das Seer, belebeud aus 15,990 Mann bienststigen, auf Zruppen, schiffte sich, am 5. Juli, nach Ziconberega ein, auf buubert sius und breitig Wallssissoven; die Kannenmur Dedung der zu landenden Truppen,—murden auf Klößen springesichten. Aus here bestellt den Ende kent die Stellt die Stellt der Ende kent die Stellt die Ste

In biefer Berwirrung stieß Lord Hone, an ber Spitze ber reinen Mitteleelonte, auf die feinblichen Borpoften, ein Bataillon Ngeguläre und einige Indianer, die aus dem weite vorgedrungenen Lager am See fortgelaufen waren und nun ihnell vor undern Tempen die Kludte erziffen; aber auch sie hatten den Weg verloren, wie die Unfrigen. Die Keinde fchoffen, und dieterten Pord howe beim ersten Feuer. Durch den plöstlichen Angriff, durch das schreckliche Geschrei der Inbigner und ben Kall best Lorbs Some famen bie Regularen. welche bie Mittelcolounen bilbeten, in eine panische Berwirrung; allein bie Provinzialen, and welchen bie Geitencolons nen bestanben, mit biefer Urt Gefecht vertraut, bielten Stanb. und feblugen ben Keind, welcher ungefähr breibunbert an Tobten und bunbert acht und vierzig an Gefangenen verlor. Der Berluft ber Englauber mar gering in ber Babl, aber bebeutend im Merth und in feinen Kolgen : Pord Some, ein tapferer Offizier, mar unersetlich. Geit bem Tage feiner Unfunft in Amerika batte er fich und fein Regiment eingenbt in ber Urt von Rriegsbienft, welche bas Laub erforberte. Er mar ber Erfte, menn es galt, Sunger, Mübfeligfeiten und Gefahren auszufteben, und opferte feinem Beruf alle perfonlichen Rudfichten auf. Er erwarb fich allgemeine Uchtung und Liebe burch feine ftrenge Mannegucht, Leutseligfeit und Freundschaft, und galt ale ber Liebling, ale bie Geele bes Deers. Der Berluft eines folden Mannes, zu folder Beit, mar unichatbar. 3bm ichrieben bie Provingiglen bas nun folgende Unglud und ibre Rieberlage au.

Da die Truppen, welche feit zwei Nachten wenig geschlafen hatten, sehr ermudet waren, und ber Erquichung bedurften, so befahl der General, nach dem Landungsplate zurückzumars

fdiren, mo fie um 8 Uhr Morgens anfamen.

Dberft Brabftreet murbe gleich barauf mit einer ftarfen Abtheilnng fortgeichieft, um bie von ben Teinben verlaffene Cagemuble (etwa zwei Meilen von Ticonberoga) in Befit ju nehmen. Begen Abend marfchirte bas gange Seer nach ber Muble gu. Der General batte in Erfahrung gebracht, baf bie Befatung von Ticonberoga aus nugefahr fechetaufenb Mann bestand, und taglid noch eine Berftarfung von breis taufend Mann erwartete; baber befchloß er, feine Beit gu verlieren und ihre Linien anzugreifen. Er befahl feinem Kriegebaumeifter (Engineer), ben Grund und bie Berfchaugungen ber Keinde zu untersuchen; und biefer ging mabre fcbeinlich nicht nabe genng an bie Berichangungen, um barüber einen genauen Bericht geben zu fonnen. Er lautete guuftig : baf Lestere nur ichmach und obne Rauenen leicht zu erobern maren. Bufolge biefes falfchen Berichts murbe ein unbefonneuer und verhaugnifvoller Entichluß gefaßt : Die Linien anaugreifen, ohne erft bad Befchut berbeigubringen.

Das heer brang mit ber größten Unerschrockenheit vor.

und fette ben Angriff, mit unglaublicher Sartnadigfeit, vier Stunden lang fort. Aber Die Werfe, mo ber Samtangriff geschah, maren acht bis neun Auß boch und felbit fur bas Befchutz undurchbringlich. Ungefahr hundert Ellen von ber Bruftwehr lagen Banme gefällt, und mit ihren 3meigen nach Außen fo bicht in einander verschlungen, bag es ben Truppen großentheils unmöglich mar, fich zu nabern. In biefer furchts baren Lage blieben bie tapfern Truppen, obne bie geringfte Musficht auf Erfolg, bem Reuer von ungefahr breitaufenb Keinden ausgesett, bis fie beinabe zweitaufend an Tobten und Bermunbeten verloren batten. Dann erft murben fie abgerufen; und min erfolgte, nach bem unüberlegten vorschnellen Angriff, ein ebenfo unbesonnener und übereilter Rudang. Bis am Abend bes nachften Tages batte fich bas Deer gurudges jogen ju feinem vorigen Lagerplate, am füblichen Enbe bes Georgensees.

Nichte feunte ben Meinungen ber Previnsialen mehr gundber, ober für ihre Glefühle fränfender sein, als dies unglusstige Unternehmung. Die bernachtent den Angriff ohne Glefühls alls einen Erreich der böchsen Zollbeit; uberbem geschähler mit allen möglichen Nachtels für die Angressende. Die seinblichen Lünien behuten sich beinache eine Dreivierteimelle meit aus zu un Stehten sich der in Derevierteimelle meit aus zu uns den den der Vendstraße gegen die Subbai, besenders aber gegen Norden, waren sie sähmach und undebuntend. An diesen beihen Punsten hatten sie sich den Untern, unter dem Edung eines Gesten Gebolges, nabern fraunen.

Schuld, bag bie Truppen vier Stunden lang, nachbem fie batten Befehl jum Rudzug erhalten follen, einem graulichen

Blutbab ausgesett blieben.

Besenders mißbiligten die Provinzialen den Kinding. Gelanten sich dem Keinde mehr als gewachsen, and weit siene vermeintlichen Berstätungen autommen sollten. Das Seer bestamt, nach diesen blutzen Buggist, aus vierzehntausen bestätungen von den dech gekabernden Berichten von der Weinge der Keinde sam sich ist den fein der haben den berstätungen Rann daten. Als her General sich gurückza, batte er mehr als vier dienstätigte Bedatun gegenten der Keinde, um die kent den verstätungen Namn daten. Als der General sich gurückza, dart er mehr als vier dienstätigte Sedatun gegenten der Keinde, um die bestätigt genug, nun mit aller Sicherheit ein Eager aufguschlagen. Es gad Andöben, welche bei Werfe der Keinde beherrichten, und den wo auf man die Kronte in gerader Kind bekorffetten, und den wo auf man die Kronte in gerader Kind bestätigten und alle ihre Verschaugung ein sammt dasse man der kann der konten fennten der auf mit der Nach keinderen kounte.

Die Previngial-Öfigiere begten bemnach die seite Meinung. Das noch treb vest erlittenen Misgeschiebt, die beite Missisch auf einen guten Erfog vorhanden möre, weum die Internehmung mit Kraft und Berüfat verfelgt wurde. Allein der General handelte nach seinem eigen Krof, ohne ihre Beneral hung, und seite den Machgin in der außersten Berneirung fort. Zehen seit dem Burstull und Obrewege datte er Ober General Abertendielt wer Obrewingslaten und in der Missisch auf der Anfart grang in Berachtung. Com nammten im gewöhntich Mitterfel Rabbytendiel, und wie der find er gang in Berachtung. Com nammten ihn gewöhntich Mitterfel Rabbytendie, und hoffen der in Unterrete (Pottiocat) fähnte ihm besser, als Hossisch ihm der ihm beschaften den der Steinberga wieder guttumachen, spätte er Deret Brabbitret ab, mit breitausen Mann Provingialen, in einer Unternehmung wüer das Kort Kreutines.

Mit biefen Truppen fegelte Brabftreet ben Ontariofee binab, landete innerhalb einer Meile vom Fort, eröffnete feine Batterien, und-in zwei Tagen ward biefe wichtige Keftung

zur Uebergabe gezwungen.

Mahreit die Begebenheiten im Rerben flatsfanden, schrift General Korbes-der bie Interendeung nach dem Giben beschligte-mit vieler Thätigfeit und Muhe zur Eroberung bes Forts Tu-Dueste. Einen achtanisen Annu wurden dan bestimmt, und der General marschierte im Juni von Phil

labelphia nach bem Dhio ab. Indeg war ein Ungriff unnothig; benn ichon am Abend vor ber Unfunft bes Deers mar bas Fort von ber Befating verlaffen worben. General Forbes nahm ben Dlat rubig in Befit, ließ bas Fort ausbeffern und nannte es "Fort Ditt", (gu Gbren bes Ministere Ditt).

Die unglaublichen Unftrengungen bes Feldzugs hatten bie Gefinnbheit biefes thatigen und tapfern Offiziere bergeftalt angegriffen, bag er in einem febr ichmachen und leidenben Buftande nach Philadelphia gurudfehrte, und furg barauf

ftarb. Gein Tob murbe allgemein betrauert.

216 General Umberft mit feinen Truppen bei ben Geen anfam, mar die Jahregeit ichon fo weit vorgerndt und eine folche Menge Truppen für Dberft Brabftreet's Unternehmung fortgeschickt, bag er es nicht für rathsam hielt, mabrend biefes Reldauge noch fernere Berfuche wiber ben Reind zu machen.

Ungeachtet ber Rieberlage bei Ticonberoga endigte fich ber Relbaug jum Rubm und Bortheil nicht nur ber Rolonien. fonbern ber gangen Nation. Die Englander hatten, im vierten Jahre nach bem Beginn ber Weindfeligfeiten, nicht nur Louisbourg, St. John und Frontinge erobert, fontern fich ju ungeftorten Befigern jenes ichonen ganoftriche gemacht, megen beffen ber Streit entitanben mar, welcher bie fo gerftorenbe Kriegeflamme allgemein entrundete. Richt nur in Amerifa, fonbern in allen Welttheilen, waren bie brittifchen Waffen mit gludlichem Erfolg geführt worben. Muffer ben Bortheilen, welche burch ihre Fortidritte in Amerika bewirft murben, babnten fie ben Weg zu jener Reihe von fiegreichen Begebenheiten, welche mit ber ganglichen Eroberung von Canaba endiate.

Ein anderes gunftiges Ereignif, bas auf jene große Begebenbeit Ginfluß batte, mar ber Abichluß eines Saupt-Fries benetractate mit allen Indianernationen gwifden ben Ipalas den-Gebirgen und ben Geen. Dies geschah in Gafton am 8. Dctober.

3m Jahre 1759 murbe vorgeschlagen und beschloffen, Canada anzugreifen. Drei machtige Beere follten auf brei verschiedenen Begen in's Land fallen und es m gleicher Beit angreifen. General Umberft, ber eine Abtheilung befehligte, ariff auf feinem Mege Ticonberoga an. Die Befatung ergab fich balb, ba fich ber größte Theil berfelben nach Grown-Point gurudgezogen hatte. Der General gog auch wiber biefen Dlat und nahm ibn in Befit ; boch ichen vor feiner Unfunft fluchtete ber Reind fich auf Die Ruffe Infel (Isle aux Noix), im nordlichen Theil bes Champlainfees. General Dribeaur befehligte bie wiber Riagara bestimmte zweite Abtheilung; allein er murbe getobtet beim Berplaten eines Cohorns. Gir Billiam Johnson, auf welchen ber Befehl nun überging, vollzog mit gludlichem Erfolg bie Plane feines murbigen Borgangere ; und am 24. Juli entivann fich eine allgemeine Schlacht. Seif und blutig mar ber Rampf und groß bas Gemetel, aber von furzer Dauer: Diagara fiel in bie Sante ber Engländer.

Der fühnfte und wichtigfte Relbzug fant ftatt wiber Onebec. Diefer Mat mar fo mohl befestigt, baß alle bieberigen Unternehmungen wiber ibn feblichlugen. Er murbe von Montcalm befehligt, ber mit einer ftarfen Macht unterhalb ber Stadt lag, Die ein Seer von 10.000 Mann bedte. General Bolfe mar entschloffen, bei biefer Belegenbeit feine Befchicklichkeit zu versuchen. Er nabm fegleich Befit von Boints Levi, am fublichen Ufer bee Et. Lorengfluffes, und errichtete Batterien. Mit biefen gerftorte er mar viele Saufer, machte aber auf bie Reftungsmerte ber Ctabt menia Ginbrud : baber befchloß er, biefen Doften wieber zu verlaffen.

Beneral Bolfe machte verschiebene Berfuche, ben Plat gu erobern ; allein ohne Erfolg. Dann versuchte er, Die Schiffe ju gerftoren, und auch biefes miffaludte ibm. Boll Berbruf uber feine feblgeschlagenen Plane, beschlof er, eine fteile Inbobe von ungefahr 175 Auß zu ersteigen, woburch er bie fogenannten Abrahamshohen erreichen fonnte.

2m 12. Ceptember, eine Ctunbe nach Mitternacht, verließ General Wolfe mit feinem Seere Die Schiffe, bestieg Die Boote und fubr in aller Stille mit ber Stromung ben Alug binunter. Er hatte bie Abficht, eine (frangofifche) Deile oberhalb Cap-Diamond zu lauben, und fo bie Abrahamshohen zu gewinnen. Allein burch bie ichnelle Stromung weiter fortgeriffen, ale er wollte, landete er weiter unterhalb, an einer Stelle,-iett Bolfe'8-Bucht (Cove) genannt-1 bis 13 Meile oberhalb ber Ctabt. Es mar eine bodift critifche Cache: in ber Ctille eine fcuelle Strömung binabgufabren; im Duufeln an einem gewiffen Puntte zu lauben, ber fo leicht zu verfehlen mar; an einem abidbuffigen feilen und hoben Ufer, mo man, auch obne allen Widerstand, saum landen konnte. Obne Zweisel waren es diese undammentressenden ilmstände, welche die Wachlamet eit des schlaues schaftlichen Wontelm eingeschlässer daten; daß er solch ein Unternehmen durchaus für unmöglich hielt, und daher längs diesel sielen Users uur einige Schildwachen mud Phymeropien aussiellte.

Birflich war auch große Gefahr, daß beinahe ber gange Berfuch feblichlug, burch einige fehr intereffante Borfalle, welche hinlanglich die großen Schwierigfeiten bes Bageftucks

bemeifen.

Gine ber am Ufer aufgestellten framzössichen Schüldwacken irej die englischen Boete und Auf ter ber framzössichen Rögigsprache an: "Qui vive?" (Wer da?) Ein Capitân aus int der framzössichen Boelland gedient batte und dem ant der framzössichen Gerache und Kreigssitte befauut warzundielte Augustellen Berache und Kreigssitte befauut warzundielte Augustellen Berache und Kreigssitte befauut warzundielte Augustellen Berache Berachen Beginnent? Der nächste Augustellen Augustellen Beginnent? Der Schäldmussitz upfällig den Annen eines Reginnent? Der Schäldnussitz upfällig den Annen eines Reginnents? Der Schäldnussitz upfällig den Annen eines Reginnents? Des Reine 19. (Der Königium!) Sogleich rieß der Schüldussitz und sie der Konstellen Berache der Schälder und Liebert Lieben der Schälder und Liebert Lieben der Schälder und Liebert Lieben der Schälder und Liebert sch

Die andern Schilbwachen wurden auf ähnliche Art gefäuhlet; ausgenommen eine, die nicht so leichtgläubig noar, als die übrigen, senkern bis dicht zum Wähfer beradenm umb laur rief; "Pourquoi est-ee que vous ne parlez pas plus haut?" (Währum spreche ibr nicht laute?) Der Capatin, mit volliger (Geißeigegemvart, antwortete: "Tais-toi! nous serous entendus!") (Gei fill! man bert unel) Die Schilbwache,

zufrieden mit biefer Borficht, jog fich gurud.

Die brittischen Boote waren auf bem Puntt, von bem Gavitän eines ihrer eigene Tennsportschiffe aufmunnengenischen Dieser wufte nichts bon dem was vorging, mid bielt sie für französikhe; allein General Wolfe, der Bewegungen der Keute am Bord beschaftet, ruderte felbi an sie binan und verbiuderte sie, zu seuern. Hierdurch wurde bie gange Stadt in Aufruhr gebracht, und die Unternehmung vereilest worden sein

General Mosse, obgleich von einem Fieber und der rochen Auch sont angegrissen, von bennoch der erste Mann, der an's Land sprang. Die holperigen Abgründe, woller Kelsen zaden, Daume und Gesträuge, rochde überall zwissen der Klippen bervorvnussigen und das üler bekerden, datten ein sehn abschrechted Anschen. General Mosse selbst gege im Bertrauen zu einem ihm zumächl sehenden. Differe im Bertrauen zu einem ihm zumächl sehenden. Diffizier: "As glaze in Bertrauen zu einem ihm zumächl sehenden. Diffizier: "Auch geste wir feine Wöglichset worhanden, hinauf zu sommen; allein wir mußten es berrinden."

Ein schmaler Fußsteig zog sich sebrag am Berg binauf; auch er war vom Feinde ungangdor gemacht worden, durch queeriberlaufende Größen; außerdem war nech auf bem Gipfel eine Berschauzung, die ein Capitan mit seiner Wache verthedigte. Diese vorde sphell gestireut; woerauf die Trupen sich binauf arbeiteten, indem sie sich seichhelten an den

Kelfenfpiten, Baumftumpfen und Meften.

Diefer fteile Abgrund (hier und ba 150 bis 200 Juß hoch,) ift noch jest rant und holperig, jedoch mabricheinlich viel weniger als damals (1759); ein unbeladener Meufch fann

ihn jest ohne große Mube erfteigen.

Wolfe fette bei biefem Meuteure Alles auf's Eviel; benn hätte ein Spion, ein leberfaufer oder eine Schildwache ihn entbedt, so mare sein ganges heer oden Nettung verloren gewesen. Aber er erreichte die Ausbisch, flettle seine Europea unf, und marshiert dem Keitwic in guter Drouung eurgegen.

Mis Montcalm Die erfte Nachricht erhielt, bag Die Englaus ber bie Abrahameboben befett hatten, mar er angerft erftanut. Er fab, baß eine Schlacht unvermeiblich mar, und ruftete fich Die Frangofen brangen rafch vorwarts; bie Englanber fchoffen nicht eber, ale bis ber Feint nabe mar: banu aber gaben fie Keuer, welches eine entscheibente Wirfung that. Bleich im Unfang ber Schlacht erhielt Bolfe eine leichte Bunde im Sandgelent ; er verband fich bie Sand mit feinem Zafchentuche, und fuhr fort, feine Leute anzufenern. Gleich barauf erhielt er noch eine Bunde im Unterleib; auch biefe fuchte er ju verheimlichen, und muuterte fortwahrend feine Truppen auf. Da brang ibm eine britte Rugel burch bie Bruft; woburch er genothigt murbe, ben Befehl aufzugeben, ber nun auf Moudton überging. Huch biefer ward balb verwundet und ber Befehl fam an Townshend. In biefem Angenblid erhielt Montcalm, ber an ber Spite feiner Lente

socht, eine idditiche Munte; und General Jeunegergus, der gweite Beschölsbaber, siel ebenfalls. Der Verfull ihrer Ampleter berog die Frangslen, zu wecken. Wolfe, der seinen Kepf auf dem Urm eines Offiziere gelebut batte, ward auffwarffam durch das Geschreit: Sie flieben! sie flieben!—"Wer flicht?" fragte begierig ber Jest; und auf die Antwert, das die Frangssen in die Antwert, brach er: "Nun! baun sterb! ich rubig!"—und gab ben Geit auf.

Cein Tob—so sagt Professor Stillmann—liefert einen grogen und würdigen Gegenstand für den Maler, den Tichter, ben Geschichtschreiber; von der Ceite des bloßen Kriegsruhms betrachtet, sie er einer der erhabensten in der Kriegsgeschichte.

Fünf Zage nach der Schlacht ergab sich die Seindt und erhielt eine englische Pefatung. Im September 1760 fiel Montreal in die Jande der Engländer, und bald darauf bemächtigten sie sich aller Pessen der Franzosen in Canada. Se endigte ber Krieg, welcher sich Sabre lang geduert, viele taussen Wensteuteben gefoset, und große Vorth vernztwielt aussen. Im Jahre 1763 wurden an be brittisse Krone abgetreten: Neu-Schottland, Canada, die Insse Insele Cap-Breton, und alle andern Inseln im Meerbusen und am St. Verenzsstup.

## Bemerkungen über ben zweiten Theil.

Sitten und Gewohnheiten.—Das ichnelle Wachsen an Mohistand brachte in die Kolonien den Geschmack und die Woden der Kander von Europa; allein sie waren von furzer Dauer unter den Amerikanern.

Religion.—Die Solländisserermirte Beligion bate im Allgemeinen die Sberhaub in Neur Port. Mahrend biese Zeiraums tamen die sogenaunten Zitterer und Freunde Shakers and Quakers) nach Amerika. Im Frangssem um Zubiauerfrige mard llugläubigfeit in das Zerre gebracht, durch die englissen Sfügere und Soldauer, welche in's Kaub damen; und vom Keere aus verbreitettet sie sich durch die Geschlichgeit im Allgemeinen.

Bevolferung .- 2,500,000 Geelen.

## Mugemeine Befdichte

her

## Bereinigten Staaten.

## Britter Theil.

## Gediftes Cavitel.

Gefammt-Ueberficht ber Urfachen, welche bie Amerikanische Revolution herbeigeführt haben.

Dogleich die engherzige und kleiumüttige Schatschuft der brittischen Regierung gegen die nordamerikausischen Kolenien, feit ihrer Angliedelung, darauf berechtet war, die Zuweigung der Kolenien vom Mutterlande abzweinden in im nacht dech diese unwirde, ausgebendeten Streigen einem besindere Gürden dauf die Amerikaner, dei ihrer gewochnten Areite und birer abgeschwetten entblössen Serling. Dark Elese und Buddugskischeit für England wurden, die um Zeitraum des Ariebens von Parie 1783, nicht im Geringlen vermitwert. Nie datten fie so viel Eifer gezigt, nie der Sache ihres Antersalunde sie große Defer gebracht, als im vorbergebauden Ariege; in weckten jie mehr als genaufsganfen Wenschen versichen einer als welchen jie mehr als practiganischen Versiere; alle Einfünisch verlierer, alle Einfünische verlierer, auch die im Echaum ist werden ihr einer Aufgehauf verlierer auf einer Aufgehauf verlierer aufgehauf verlierer auch die in werden ihr einer aufgehauf verlierer auch die im Echaum ihr einer Aufgehauf verlierer auch die in der einer die ein

Fait die gange Lait bes Kriggs in Amerika fiel auf die Kelonien; ihre Auftrengangen inhertligen bei Weiteun ihre Kräfte, und waren größentheils geeignet, sie in Armush und Porth zu brüngen. Nach achtjährigen ishnerem Kampse, der die großen Opfer erheisthe, verurlächte die glüftliche Beendigung des Kriegs-wodunch Frankreich's Sperschaft in Amerika auf immer gestürgt wurter-eine allgemeite Kreude in allen Kolonien: sie vergaßen ihre Leiden und Middernattige feiten der ihre freiber unschliebten, wolcher der Färtebe genährte.

Während anderthalbundert Jahren batte und die Kelenien, binfchilch ihrer Elgaben, Ich eileh inderfallen; bei Einfüufte zur Bestreitung der Regierungsunfossen von ihrer agnen Erdverfammlingen bewidigt. Das Parslament hatte nie-weder unttelfaar nech unmistelbar-gertaabtet, auch unr einen Thaser Ginfunfe von Amerika zu sieben. Elgsleich dann und wann Gelege erfalsen wurden, zur Negulirung des Jandels und der Gewerbe in den Kolonien; so betrachtete man solche bech niemasse, im Jandand wie in Ameberachtete man solche bech niemasse, im Gnalam wie in Ame-

rifa, ale Steuergefete.

Alber in einem unglactlichen Angenblick fam bas brittischen Ministerium auf ben Einfall, die Assoliten mit Tenerin zu belegen, nuter bem Vermande: "für ihre Weschülung zu bestgen, nuter bem Vermande: "für ihre Weschülung zu steine von einer unermestlichen Schulb zu bestreiten, beren bem Sahnette bervor, und dunde zu bestreiten, beren bem Cabinette bervor, und dunde zu bestreiten, deren bem Gabnette bervor, und dunde zu bestreiten. Den Mitzig 1704 fasse da Unterhand (House of Commons)—als Berssiehe ber benkründigen. Etwa pele Ucte—den Beschülung: "daß es nothwendig sei, die Legen, um ferner die zu ihrer Beschülung ersperbestlichen Untosse zu gestellt der Beschülung ersperderfichen Untosse zu beschäufen der der geschühren zu belegen, um ferner die zu ihrer Beschülung ersperderfichen Untosse zu beschäufen Untosse zu bescheiden Untosse zu der Verläusen.

Diefem Befoliuf folgte bie fogenannte Zuder oftete, bie am 5. April angenommen wurde, mit biefer bennrubigenden Einseitung: "Dieweil est gerecht und not big ift, von Amerika eine Abgabe zu erheben, zur Bestreitung ber Untoften, um für bessen Vertheitigung, Eduis und Schserheit zu sorgen: so geben und bewilligen wer, die Gemeinen ze.—Berrer Wajes stät, nach dem 29. Eeptember 1764, die Ennume von ze. als Abgade auf Juder, Zubigo, Kasse, stembe Erzengnisse und verschiebene anderre Urtisch." —Dieses dan die erste vom Pars samment ausgenommene Ucte, mit dem anersausten Zweck eine

Steuer in ben Rolonien zu erheben.

Die Gerechtigteit Diefer Maßregel, welche bem britischen Parlament foller erfehien, wurde in Amerita als es bri üfung auch Eprannei betrochtet, und verunsche profe Aufregung nud Unrube. Der betrügerische Bernand: "daß bie Auflage gur Velchüngung der Keleuien bestimmt wäre," füger bleß ben Exett gur Ilugerechtigfeit; benn bei Keleuien wuhren, daß ise soll vollegene fehrenen Eine friederen welmehr, bag der Verwand: "sie gu beschieden vollender, bag der Verwand: "sie gu beschieden", um gehandt werben follte, um eine bewassten eigen und mit Genoral ein verfausgewörtzele Einertisssen eignes führen. Umf dies Aufrigeword eine Vergregen bienen, um ihre eigen Aufrichen.

Bas biefe Acte noch beleidigenber machte, mar bie Claufel: "bag alle zu erhebenben Gelber in flingenber Minze bezahlt merben mußten; und bag biejenigen, melde bie Cteuergefete übertraten, por ben Gerichtehöfen ber Momiralität verfolgt merben fonuten." Sierburch murben fie bes Borrechte ber Weichwornen Berichte (Jury) beranbt, und mußten es fich gefallen laffen, baf ein einzelner Kronbeamter fie verurtbeilen fonnte, beffen Befoldung bie burd ibn felbft vererbueten Etrafgelber bezahlten. Dies mar noch nicht Alles, nicht einmal bas Schlimmfte : im gerichtlichen Berber galten folde Grundfate, baf ber Ungeflagte,-ben mobibefannten herfommlichen Regeln und jebem Begriff von Gerechtigfeit guwiber,-genothigt mar, entweber feine Edulblofigfeit zu beweifen, ober bie Etrafe bef Gefetes an erleiben. Diefes ungerechte Berfahren gerftorte alle Gicherheit bee Gigenthume, und machte Sebermann abhangig von ber Willfur ber Gunftlinge ber brittifden Rrene. Huch zeigte fich beffen verberblicher Giufluß nur au bald und allgemein in ben Rolouien: fie betrachteten Groß-Britanien nicht lauger ale eine gutige Mutter, fentern ale eine felbftfuchtige, granfame und gebieterifde Stiefmutter.

Die Abfiditen tes Ministeriume, welche man recht burch-

schaute, verursachten große Unruhe, die fich immer weiter und weiter verbreiter, bis sie endlich algemein wurde. Die Presse, das große Organ der Wachrheit und der Freibeit, ward in Ausgemach gewommer, und durch sie der Fragliche Gegenkand vollsommen und genau beleuchtet. Allein jemehr die Sache untersiedt und je bester sie verstanden wurde, beste härfer und eutschsossienzigt sich der Vollderstand. Alle Kolonien sandten Birtischriften und Borstellungen gegen dies verwersischen Wachregeln; die meisten ließen solch von Parsament oder dem Könige durch eigens dagu erwählte Ageuten überreichen.

Allein umsinst — Ungeachtet des Wiberstands und ber Aufregung in Amerika, ungeachter aller Berstellungen der Kelonien, brachte Serr Greunille,—der erste Jinangminister —im Kebruar 1765, die Stempelekül vor das Parlament; win bogleich Albermann Bechferd, her, dassifien, Derst Barre, Sir William Merebith und Andere, mit aller Wacht der Berechtjamfeit dogegen austraten: so narb boch die Will mit einer großen Stimmermerbeit angenommen. Ben ungefähr breibundert anwesenden Mitgliedern stimmten nur sunfig daacaen.

Alls bie Bill jum zweiten Mal vorgelesen murbe, ericbienen verichiebene Bittidriften, nicht uur von ben Rolonien, fonbern auch von londoner Raufleuten, Die im ameritanischen Saubel betbeiligt maren. Allein fie murben nicht angenoumen, fonbern gurudgeschicht; und gwar aus bem Rechtsgrunde : weil feine bergleichen, fich auf eine Gelbbill beziehenden Borftellungen, anzunehmen maren. Die Stempel-Acte ging burch in beiben Saufern bes Barlaments, und erhielt am 22. Mart bie fonialiche Bestätigung. Doctor Franklin, ber bamals gerabe, als Maent von Pennfplvanien, in England war, febrieb an Carl Thompson, (fpatern Gecretar bes Congresses): "Die Sonne ber Freiheit ift untergegangen ; ihr muffet bie Lampen bes Fleifes und ber Sparfamfeit aufhellen." Berr Thompfon gab bie geiftreiche Untwort : "3ch benfe, es werben anbere lichter angegundet werben, um biefen verfaffungemle brigen Dagregeln entgegen zu treten." Es ift nicht notbig ju bemerten, bag biefe Boransfagung balb erfüllt murbe.

Diefes ungerechte und unfluge Geset (bie Stempel-Acte) war die erste große Ursache, welche die amerikauische Revolution herbeiführte; es war in der That der erste Auftritt in

biesem blutigen Trauerspiel. Es ging durch im Parlament am 7. Februar, 1763, unter Lerb Grenville's Ministerium; und vourbe voiberrussen am 18. März 1768, durch den Einstig des Herrn Pitt. Diese dreichen Menate sind reicher als alle vorberzesenden an merkvierigen und fürmischen Untritten; die Besognisse des Bolls vourden bis auf den dechten Grad gesteigert, und der entschließense Gestein des berrickte Durchadiation in allen Kelowien.

Die Umertlaner batten nicht geglauft, daß das Gefet durchgeben wirder; und die Rachricht von dessen dunadme erfüllte Alle mit Erstaumen und Bestürzung. Eine Zeit lang wusten sie nicht, welchen Weg sie einschlagen sellten; aber das berbotten sie sich von ehrer Bestürzung und fassen den Gutelbaten; sich einer solchen offendaren Bestürzung und fassen den sicht zu unterwerfen. In Boston wurden auf den Echispen die Richten der nicht zu unterwerfen. In Boston wurden auf den Echispen der siesen nur zur dassen, den Auftragen nur zur dassen, den Auftragen auf der Verlegten Trauer; man läuterte die Gloden gedanunft; man trug das verhaßte Gesch in seierscher Precession auf den Straßen under, woran einen Zoderafesy nut der Musschlassen, der Straßen under, woran an dan die vrün of America." ("Die Thorthet England's und das Berderben Muserstät-").

Die Ungufriedenheit verbreitete fich alebald burch alle Rolonieu, und ber Wiberstand marb allgemein und entschieden. Der Geift bes Bolfe gab ben Rolonial Berfammlungen einen feften Zon: fübne und fraftige Beichluffe murben gefaßt, wiber ben ungerechten Dan ber Stenerauflage bes Parlamente. Birginien übernahm bie Sauptrolle: am 28. Mai 1765, brachte Vatrict Beurn feine berühmten Beichluffe vor bas Saus ber Mablburger (Burgesses). Gie erflarten: "Daf bie Einwohner Diefer Rolonie gesettliche Unfprüche batten auf alle Rechte, Freiheiten und Privilegien bes Bolfs von Grof-Britanien (bie fie auch bieber befeffen und genoffen); bag bie General-Miembly ber Rolonie immer alleinig bie Macht gehabt und ansgeubt hatte, von ben Ginwohnern ber Rolonie Steuern und Abgaben ju erheben; und bag fie nicht gebunden maren, irgend einem Gefet ober einer Berordnung Gehorfam gu leiften, wenn ihnen bamit eine Steuer auferlegt murbe, bie nicht bas Gefen ober bie Berordnungen ber General-Affembly bestimmten." Go fühn und unerwartet maren biefe Befchluffe, bag, mahrend fie verlefen murben, ein Mitglied ausrief : "Berrath ! Berrath !"

Diefe Beichluffe murben allen Rolonien mitgetheilt, und ber in benfelben enthaltene Beift verbreitete fich von einer Befetsgebung zur anbern. Man wiederholte bie barin ausgesprochenen Befinnungen in ben Befchluffen, welche bie Befetgebungen und bie öffentlichen Berfammlungen ber Freileute annahmen. Bon ben Berfammlungen ber verschiebenen Rolonien murben Musichuffe (Committees) ernannt: um miteinander Bricfmechiel zu unterhalten und gemeinschaftlich zu berathen, bamit im Denfen und Santeln Ginflang berrichte. Diefe Dafregeln hatten febr gunftige Folgen. Ingwischen mar auch bie Preffe immer geschäftig, Die Rechte ber Rolonien öffentlich gu vertheibigen; oft enthielt fie febr aufrührerische Urtifel, welche geeignet maren, bie Gemutheftimmung auf ben bochften Grab gu ffeigern. Much von ber Raugel berab murbe bie Cache mit Gifer und gnter Wirfung bearbeitet, vorziglich in Reu-England : in ieber Bruft, in jeber Proping entrimbete fich bie Klamme ber Freiheit, bis fie fich zu einem allgemeinen Brand entwickelte. Der Droofitionsgeift flieg fo boch, baf er in Unordnung und gewaltthätigen Unfruhr überging.

Au Bosson wurde das Bildnis des Semmeslmeilers, herrn Diere, verbraunt, sin: Jang sestimmt und mit dem darin besindischen Geräth zum Theil gerstört. Dossische geschal gleich daraus auch den Huser Miller Vererischen Beiten jamin Hallevell's. Seiver war Unter-Registrater im Benirollitische zu Gester und Depiere wurden verwisselhallevell war Zossenater. Bus dies Gewaltkässgeiten sollenen um Zossenater. Bus die Gewaltkässgeiten sigte ein nech führerer Angriff auf das Wohnhauf des Eatthalters der Proving, Herrn Joutsbirgen, der sein Leben Vannen gainsich gestern muße; sein Saus wurde die auf die Vannen gainsich gestern wie Alles, was durch verborben eber weggeringen. Gleiche Gewaltsbätigseiten sanden statt au verscheieren auchen Erten.

An vielen Stadten von Connectient verbraunte man bas Tilmißt de Einembloaumen, Seren Angerfoll. Mis er von New Jawe nach Kartferd reifte, wo die Affentisch ihre Sisung dielt, verfolgte und überfiel die im Weschenfield ein argefer Kaufer gudammengelantener Leute, die mehr als beriffig Weilen weit herfamen, und von Kandwehreffigieren angeführt wurden. Sie gwongen Ingerfolf, fein Annt miedergulegen ;—

brachten ibm ein breimassges Freubengeschrei: "Freibeit und Eigenthum!"—mud Jogen daut mit ihn weiter nach Sarts sprb. Her mußte er der Alfembly seine Abdanfung vorlesen; worauf wieder das Freudengeschrei: "Freibeit und Eigenthum!" selgte.

In Reu-Yorf gwang man ebenfalls ben Stennpelbeamten gur Abbanfung. Das Bilbnif bes Statthaltere Colben wurde, mit ber Stempelbill in ber Hand, an feiner eignen Kutiche aufgebangt und Alles gufammen verbrannt.

In den sibliden Keleuien arteten die öffentlichen Gesüble nicht in gleiche Zügellossertiert aus; aber in allen wurden Mastregein gewommen, um die Sempelbeamten zur Abbankung zu zwingen; in allen saßte man Oppositions-Weickling inder die Etempelacte; trot dem Bembungen der seinze lichen Statthalter, die Bolssersiamslungen und deren Berchgreut zu bindern des erwirfstam zu machen. Die Missierber der Missier der Mi

Aber ber michtigite Schritt jur Bereinigung ber Kolonien, um eine fraftige und wirfelme Deposition in bilen, war die Berufung eines Coutinental-Congresses, bestebend and Abgeserdneten, die vom jeder Kolonie ernannt wurden. Die Assenbly vom Massadwirfet felding ibm guert vor. Es wurde bestimmt, daß die Justumenkunft in Neu-York, im October, 1765, fattischen sollte.

Alle Kolenien—ausgenommen Reuchampflire, Bigniten, Korrbaardina und Bergigen—fandern Abgoerduct; Erste vos entschuldigte sich, feine schieden zu konnen, mogen seiner besonderen Lage; die der ichte feinsten undem burch ihre Catalbalter daran verbindert. Der Congress gad, nach restlicten liebersgung, eine Richtsberflärung und einen Bericht von den Beschwerben der Kolonien; er behauptet in den fräsigsten Unsdernichten baß sie frei wären von allen Steuern, die nicht burch ihre einem Erstlurteter aufertent würten. And

verfertigte er eine Butrichrift an das Unterbaus.
Als der I. November beranfam, der Zag, an welchem die Stempelacte in Kraft treten sollte, liteg die allgemeine Aufreg ung die Jum Arusferfen, um die Bollziebung der Gefeber verhindern. In Bene-Verf wurden zehn Külen mit Stempelkapier, die dort von Connecticut anachemmen waren, voor kapier, die dort von Connecticut anachemmen waren, der Phobel weggenemmen und verbraunt. In andern Orten givang man die Schiffer, welche Stempelpapier geladen hab ten, mit ihrer abscheulichen Ladung wieder umguldben, der sie den gerstörenden Sandbau der Bolffe auszuliefern. In Bestem und in wielen audern Sandpflädern war der 1. New wember ein Tag der allgemeinen Betriedig und Trauer: alle Rauffläden waren geschieffen, alle Glecken gedämpfir. Man trug die Bildmisse der Urbeber und Berfasser der Etempelacte im Precession durch die Etraßen, riß sie im Stüde und verschaute sie.

Die Abvocaten bes Soben-Berichtsbofes von Reu-Berfen beschloffen: in ihren Umtegeschäften fein Stempelpapier gu gebrauchen, und folche lieber aufzugeben und bem allaemeinen Bohl aufzuopfern. Die vorzuglichsten Raufleute in ben Rolonien, und eine große Ungabl Ginwobner aus anbern Rlaffen, veroflichteten fich burch einen feierlichen Bertrag : nicht nur Die Unnahme bes Stempelpapiere ju verweigern. fonbern auch ferner von Groß Britanien feine Maaren mehr ju begieben, bis bie Stempelacte jurudgenommen ware. Die fogenannten "Cohne ber Freiheit" verbanben fich ju bem Endgwedt: Jebem, ber in Relge feiner Wiberfetung ober Opposition gegen bie Stempelacte in Wefahr fame, beigufteben, und ibn im Rothfall mit Gewalt zu beschuten. Diefe fubue Berbindung hatte ihren Urfprung in Ren-Dorf und verbreitete fid burch gang Reu-England; fie murbe ben Burgerfrieg herbeigeführt haben, mare bie Stempelacte nicht gurudgenoms men werben.

Dies einschräufenten Maßtegeln verursacten in England Berch und Burische; bem eine große Anjald Kabritarbeiter verlor ihre Beschäftignung. Ueber vierzigtausend zogen mit schwarzen Kadnen durch die Straßen in Leuden, und nurringen den der Beschäftignung. Die Straßen in Leuden, und nurringen den Beschäftigen Palasi ind de begenannten Begench-Bildeiter Weise faub—in Kode der spegananten Begench-Bilder in Mchiel des Ministeriums statt; and wedsen der Ausrapais von Rechtingham, als Nachselper des Lerde Grenville, jum Kinangminister, und der Serge Grassen und General Gemman ju Exactsssectation ernannt murben.

Im Sanuar (1766) versammelte sich das Parlament; die Augelegenheiten von Amerika beschäftigten die verzuglichsse Ausmerksamteit, und die talentvollsten Männer des Hauses sprachen sich darüber aus. Serr Putt,—der durch Krantheit

im Bett gurudgehalten worben mar, als bie Ctempelacte burchging,-trat nun auf, ale ber große Bertheibiger ber Rechte Mit feiner mannlichen allvermögenben ber Amerifaner. Beredtfamfeit fprad er gegen bie ungerechte, verfaffungewibrige und gefährliche Magregel; ja, er rechtfertigte bie Imerifaner, wegen ihres Witerftante gegen ein bebruckenbes toranniches Befet. Rach einem langen und lebhaften Werts wechsel murbe bie Stempelacte gurudgenommen ; jebech begleis tet mit einer Greffarung : "Dag ber Konig und bas Varlament Die völlige Macht und gesetliche Gewalt hatten,-und auch von Rechts megen baben follten,-Gefete und Berorbunngen gu erlaffen, mit binreichenber Rraft, tie Rolonien und alle barin befindlichen Unterthanen feiner Dajeftat in allen moglichen Rallen zu binben. Gin Schabloshaltmass gefet (Act of indemnity) ward chenfalls angenommen.

Die Jurichnabme bes berhaften Geseless verurschte in Großbeltindien und in Amerika algemeine Kreibe. In Großbeltindien und in Amerika algemeine Kreibe. In Großbeltin gegen die Schiffe auf ber Zheins ihre flaggen auf, und die gange Etabt wurde illminiert: in den Koswien fredereit Amerikanstein und bestammten Griffarung. Man vergaß alles Zergangene, eben Greit und jede Mijshandlung; die Zeschlüsse vergen der Richterinhrung englischer Waaren werden aufgebedern; und bebatter als jewals begann der Sandelverfebe mit Greß-Britanien. Die Kolonien glaubten und besten, daß mit werden Konstellen bestehter als jewals begann der Sandelverfebe mit Greß-Britanien. Die Kolonien glaubten und besten Macht fant, um biese minschen Greite bereiten werde, das ihrer Macht fant, um biese winschenerte Berhältniß bauernd zu machen.

Aber bie Krenkeamten, die Günflinge bed Spefe und folde, die nach Jennern tracheten, unterhieften einen Briefwechstel mit den Reiserwechstel mit den Angland; und sindere werten, undem sie nicht eine einem elekthichtigen Alme zu beföreten, übem sie statte des Brünze zu der den Bernard, der Etattbatter von Manfachusteit, stand an der Ergie biefer Partei, die sie wiel beigetragen hat, Wishelligfeiten zu erzeugen und eine Erstis herbeignischen. Benn and jene Erstämmigkeite mech inner, wie eine schwere Welterwecht, sier den Schwerten der Kolenien schwebte, so erwartete man bed allgemein, daß be brittische Keigterung wor ber Jaul nicht wieder einen solden gestährlichen Wersich under wurde. Allein nur zu bab sah an Abs betropen in beien erwinnssigen Erwartungen, und

in allem Bertrauen gu ber Gerechtigfeit und Billigfeit Große Britanien's.

Higgachtet ber Bernvirrung, welche bie Stennsclatte in ben Kelenieut angerichte hare, wenige Monate nach iber Jurich nahme, und be bie burch fie geschlagenen Bunden beilen feunten, frachte ber Kangler ber Schaffammer einen nenen Bestenerungsgelan für Immerfa zum Berschein; umb ymar mit jo beben Grwartungen, baß er sich für ben glüstlichen Scholen bestehen wenn bestehen den bestehen den bestehen wenn hat ihre angen Bühreb erspäubeten. Nach biesen nenen Ham sellte aller Zell, ber in England für Thee bezahlt wurde, aufgeheben, umb von allem Thee, ber in Umersta gebrunden. Um Angen, umb von allem Thee, ber in Umersta gebrunden. Um Angen, wie werden bei bestehen den der Bestehen und den der Scholen der Scholen

Man errichtete ein Bollbaus und ernannte Bolleinnehmer, welche in Bofton bie Taren einsammeln follten. Bon bem auf biefe Beife geloften Belbe murben bie Bollbeamten befolder. Auch ber Statthalter, Die Richter bes Sobens Bes richtshofe und bie andern Beamten in Maffachniette, beren Behalt bieber von ber Miembly abgehängt batte, murben nun von biefem Belbe begahlt, um fie vom Bolfe unabhangig und bem Rugen Groß-Britanien's ergebener ju machen. Und um biefes unverantwortliche Enftem in Wirfung zu bringen, (ba ungerechte Besetse immer nur burch ungerechte Mittel behauptet merben fonnen.) murbe bie Gemalt bes Gerichtes hofs ber Abmiralitat weiter ansgebehnt, um bem Bolfe bas Geschwornengericht zu entzieben, bei Berfolgungen wegen Berletzung ber Steuergefetse. Der Statthalter und jeber Beilbeamte tounten geschriebene Befehle-fegenannte Writs of assistance-aneitellen, welche bie Bevollmächtigung ertheilten, bas Sans bes achtbarften Burgers in ber Proving ju burchsuchen, auf ben Berbacht, bag barin verbotene, burch Schleichhandel eingeführte, Baaren verftedt maren.

Die Rachricht von biefen neuen Vererbuungen bes Parlaments verursachte in Imerika allgemeine Bestürzung; es berrichte biefelbe Aufregung und Bestergutis, vole unter der Stempelacte. Jeder beufende Meusch betrachtete sie segar für gefährlicher, als jenes berrustene Besch; voel solch ein mittelkares und verstechte Besteuerungsspielen, mehr als ein ammittelkares, die gewisse untergaraben und ihm Schawerfessen für der besteheten bes Bolfs zu mittergaraben und ihm Schawerfessen.

angulegen. Die Kelemien nahmen bei biefen Ungerechtigkeiten hire Zufludt zu benfelben Maßregeln, wie bei ben früheren: fie flagten und baten; allein, ihre Birtifdriffen wurden nicht einmal gelefen; man erwiederte ihre Berfrellungen mit Berr achtung, und fingte bie Schmach zur Ungerechtigkeit.

Dieje vielfältigen Kranfungen und Beichimpfungen ermedten bie Kurcht und ben Beut ber Rolonien. Die Miembly von Maffachusette erließ, am 11. Februar 1768, ein Rundfchreiben an bie anbern Rolonien, um bie Alammen gu perbreiten und alle Thatfrafte ju pereinigen. Die barin ausgebrudten Befinnungen murben von ben meiften Roles nial-Berfammlungen burch gleiche erwiebert. Das fuhne und entichloffene Betragen ber Iffembly von Maffachufette bewog ben Stattbalter, fie aufmlofen. Gine andere marb berufen für ben nächsten Dai, von welcher ber Statthalter, Cangeblich auf bie Kerberung bes brittifden Ctaatefecretare,) unverfchamter Beife verlangte : Die Befchluffe, welche jenes Rundichreiben an bie andern Rolonien veranlagten, zu miberrufen : webei er ju berfteben gab : bag er fie augenblidlich wieber auflofen murbe, wenn fie nicht fogleich feinem Berlangen Benuge leiftete.

Milein bie Miemthy banbette mit einer Geftigleit, welche Bertbeibigern ber Freichie gegiemt; unb anfatt leinem löche Bertbeibigern ber Freichie gegiemt; unb anfatt leinem löchnig um bie Bichigung eines Statthalters, ben sie einer Langen Riebe von Verbrechen beschnitzigte. Besterer, burch biefes Betragen erbittert, sölfte sogleich bie empörersiche Misembly anf, und erstütte dem Eberbefellschaber ber fönstichten Zruppen im Nem-Derf, ihm noch einige Megimenter nach Bosson zu schöten. Die fentundig, baten bie Einwohner von Beschot des Estatthalter, eine anbere Misembly ushammengubernsen; allein er wies ihre Bitte mit Berachtung aprück.

Die Zeitumfände erforderten, ddne Bergng gu handen; seschald wurden an alse Cäder in der Rechen Briefe gefande, mit dem Erfuchen: noch vor der Anfungt der Truppen Aberden and einer in Bossen an baleinden Berfammlung zu ichten. Alse fannen desselbs, am 22. December, die Alterne und ichten. Alle fannen desselbs, am 22. December, die Alterne und sechsten zusämmen. Sogleich ande der Estatisaler eine gernige Beschädt au sie, befahl ihnen, auseinander zu gehen, und drochte, im Kall ihrer Weiserung, sie die Kossen ihrer Serwegenbeit süblen zu lassen.

Mein die Berfammlung fonnte nicht burch Furcht zur Unterwerfung gebracht werben; sie erflärte die Beweggrinde, warum sie zusammengesommen, fubr sort in ibren Berathungen, und verfertigte eine Bitflorist an ben Könia.

Am 1. October famen die Tempren an, sanderen, und paradiren mit ben Maffen in ber hand burd die Errafen von Bosson, welche mit Menschen angefüllt waren, die in finstern, Nache verfindenden angefüllt waren, die in finstern, Nache verfindenden Gebeigen biesen ersten Uct bes aufzustübenden großen und blutigen Trauerspiels guschen. Judes fand noch sem Abberstand, fein Anstauf statt, obzleich die Tempren in die Häuser der Stabtbewohner einquartiert wurden.

Im Maj 1769, verfammelte sch die Assendlich, und faste spieleich verschieben efinde Peschlüsse. Ee erstäret: 1) Taß es eine gestswörige Verletung der Rechte und Freiheiten beitrissen kentretvauen wöre, mit bewossineter Wacht einen Drt zu beschen, wo die Essessung sich versammelt, um die Verlammelt, um die Verlammelt, um die der in ihren Berachungen zu erstierten. In geit des Krieden 2011 un deit des Krieden des die Tuppen in die Handlich er Statetwechner einzusuntrieren.

Ein flebendes Geer blieb in ber Saurtfladt von Maffadus fetts, ju bem anerfanuten 3med : bie Ginwohner jur Unterwerfung ju gwingen. Der Character bes Bolfe marb verleumbet : fein Santel gefeffelt : Die Miembly verbindert, fich an versammeln ; bie allfeitigen Bittschriften,-bie Miemblo gu= fammen gu rufen,-waren verachtlich gurudgewiesen werben bon einem übermuthigen Statthalter; welcher brobte, bie Ernween zu verftarfen, und um jeden Breis mit Gewalt feine willfurlicen torannischen Magreaeln burdauseten:-mar es da wohl zu verwundern, dan bie Besorauff und bie Erbitterung bes Bolfe auf einen Grat flieg, wie man vorber nie erlebt batte? Unter biefen beimrubigenben Umftanben mußte irgend etwas Enticheibenbes gefcheben; es blieb feine andere Babl ale: Unterwerfung ober Witernand. Da ber Statthalter Die Bittschriften mit folder Berachtung aufges nommen, fo mußte jeber fernere Berfuch biefer Urt bei ber brittischen Regierung ale eine Unterwerfung erscheinen. Dis berftand aber founte auf zweierlei Urt ftattfinden : entweber mit bem Schwert, ober burd eine gangliche Unterbrechung alles Sandeleverfehre mit Groß-Britanien. Gine folche Maßregel batte,-wie herr Pitt in feiner Rebe bemerfte,-Große

Britanien in ben Stand gesetht, ben Rrieg wiber Frankreich gut führen: nun fonnte fie wiber Groß-Britanien felbft mit

gleichem Erfolg angewandt werben.

Da alle Rolonien in einer gemeinschaftlichen Gefahr ftanben. fo gingen fie bereitwillig bie feierliche gegenseitige Berpflich tung ein: bag feine brittifden ober indifden Baaren einges führt werben follten, anger einigen namhaften unentbehrlichen Artifeln. Die Birfungen biefer Magregeln murben gar balb in England gefühlt und verurfachten bort Unrube, ig, in einis gen Gegenden bes Konigreichs foggr Aufruhr. Allein bie Roniglichen in Amerika fuchten burch ihren Briefmechfel bie Minister zu bewegen, in ihrem Unterbruckungespftem zu verbarren ; fie behaupteten in ben fraftigften Ausbruden: bag Die Unterbrechung bes Sanbels nur eine Folge ber Bergmeiflung mare, bie nicht lange bauern fonnte; fie riethen bem Ministerium: eine große Menge nach Amerika bestimmte Bagren zu faufen, und ben im amerifanischen Sanbel mit betheiligten Ranfleuten einen Breis zu geben, ber ihrem Sans belsprofit gleichfam. "Benn biefe Magregeln genommen werben,"-fdrieb herr Dliver, ber Gecretar in Maffachufette. in einem feiner Briefe,-"fo wird bas Spiel mit meinen Lanbeleuten balb gewonnen fein."

Die in Bofton im Mai aufammenberufene Affemble blieb mehrere Bochen in Gitsung, ohne irgend ein Beschäft zu verrichten; benn fie wollte nichts vornehmen, fo lauge eine bewaffnete Dacht in ber Stadt einquartiert mar und bas Saus umringte, mo fie ihre Gibungen hielt; endlich murbe fie nach Cambridge vertagt. Gie fandte verschiebene Botichaften an ben Statthalter : baf er bie Truppen aus ber Stabt gieben follte; allein nach einigen ausweichenben Untworten erflarte er : bag er feine gesetliche Bewalt über bie Truppen bes Ronige hatte ;- wodurch er alfo annahm, bag bie militas rische Gewalt über ber burgerlichen in ber Proving stände. Der Statthalter Bernard fandte eine beleidigende Botidiaft. mit einem Bergeichnift ber Untoften für bie Ginguartierung ber Truppen in ber Stadt, und bem Ersuchen : beshalb Borfehrungen gu treffen und für ihre fernere Unterhaltung gu forgen. Alfo murbe die Affembly aufgeforbert, die Berfzeuge zu unterhalten, burch welche bie Burger unterbrudt und gu Gelaven gemacht werben follten !

Aber, anstatt biefes Unsuchen zu gemahren, faßte bie Uffem-

his perkidebene finius Behálüffe, worin sie das Bragan des Catathalters und des Generals Gaga tabelte, wegen three undesonmenen, driedenen Maßregelt und ihre multwilligen Berleibungen der Berleifung, wegen ihrer Gingtiffe in die Rechte und Archielten der Birger und der Proving; und weil sie in Archeensteil ein Archeenste dere in de Anna derhadte.

Der Statthalter hatte Befehl empfangen : fid nach England ju verfügen, um bem Ronig einen Bericht über ben Buffand ber Rolonie porgulegen. Diefen Befehl theilte er ber Mffems blo mit, und erfuchte fie: feinen Gehalt mabrend feiner Abmes fenbeit fortbauern zu laffen, ba er im Umte bliebe. Allein bie Mffembly gab ihm ben bestimmten Befcheib: baß fie feinen feiner Buufde erfullen fennte. 2016 er biefe Antwort befam, hielt er fogleich eine furge, gornige und brobenbe Rebe; bann vertagte er bie Befetgebning. Gleich baranf fegelte er ab nach Enropa, und bachte mobl nicht, baff er niemals gurudfebren wurde in bas gand, in welchem er ben Burgerfrieg entgunbet batte. Gein Empfang am Sofe überzengte bie Amerikaner pon ber Mabrbeit beffen, mas fie befürchtet batten; nämlich: baß man ihn fommen ließ, bloß um einen boshaften Runds fchafter gu baben; nicht, nm ben wirflichen Ruftand ber Proving ober fein eignes Betragen umparteifch zu unterfuchen.

 ließ er die (von der Proving befoldete) Befatzung einer ftarfen Feftung im boftoner Safen abmarfchiren, und durch zwei

Regimenter fonigliche Truppen erfeten.

Das Bolf murbe bergeftalt aufgereigt, bag bie an beffen Spite ftebenben Patrioten einen gewaltfamen Ausbruch feines Borns befürchteten, welcher beffen gute Cadje gefahrben fonnte. Ginen folden Erfola fuchten Die eleuben Gunftlinge ber Dacht in Amerika zu bewirken; benn fie gestanden offen; "bas einzige Mittel, um bie Rube wiederherzuftellen, mare Die Rort fchaffung ber erften Aufrührer, beren Schriften bad Gift ber Emporung unter bas Bolf gebracht batten." Jacob Dtie, ber thatique, fubnite und einflufreichfte Patriot Diefer Beit, batte einige ftrenge Bemerfungen über bas Betras gen ber Rronbeamten befannt gemacht; er murbe in einem offentlichen Saufe von einem Saufen gemietheter Mendelmorber mit Knutteln und Tegen überfallen, und blieb, von Bunden bebeckt, für tobt auf tem Plate liegen. Die Deuchelmorter entwischten, und fliedteten fich an Bord ber fonias liden Ediffe im Safen. Serr Die fam gwar mit bem leben bavon : allein bas fouft fo glangenbe Licht feines Berftanbes war nun von Wolfen und Finfternig überzogen. Dit Recht betrachtet man ihn ale ben erften Martyrer ber amerifanischen Freiheit. herr 3. Mame fagt von ihm: "Er legte ben Grund gur amerifanifchen Revolution, mit einer Rraft und mit fo meifterhaften Talenten, wie fie fein anderer Mann beiak."

Die Beleibigungen, welche die Einwohner bestäntig von den Goldren erfuhren, vermehrten ihren Haß gegen sie in soldeen Grate, das je au Gemelftstäsigteiten und Blutvergießen fam. Im 2. März, 1770 sand eine Schlägerei slatt, zwischen einem Hansen 20. Megiment und einigen Seilern, dem Gelern, dem Gelerang des Herre Wend gegenüber.

Am 5. März vourben noch sollimmere Gewalthätigkeiten ausgesitet: der aufgebrachte Pober brung auf die Selbaren ein, mahrend sie murer Wassen flachen, beschimpfte sie, und griff sie am mit Annitrellt, Seicken und Schnerdsken, werein Ereine waren. Dem Pobel berausgesperter: sie sellten sich einmal untersteben, zu schieben berausgesperter: sie sellten sich einmal untersteben, zu schieben,—senerte soch Selbarn ihre Dinsteten des, fodderen füuf andere. Diese dare ihre eine electrische Wirftung: ungenklässig dam bie Endab im Berausgung; umd bie Masse be Bels

wurde so ausgebracht, daß die Leute nur durch die außerste Midie achgebalten werben founten, sich zu vereinigen und die brittischen Schicker zur Schob finausgurreiben. Der Capitan jener Soldaten und acht Mann von ihnen wurden vor Gericht gezogen, zwei davon für schuldig ertfart, der Capitan und die übrigen entlassen.

Unmittelbar darauf fand, in der Fanucit-Halle eine allgemeine Versammlung der Einwohner start; wo einstimmt beschlessen vorret: daß est keiner benoaffrieten Mach länger erlandr sein sollte, jich in der Stadt aufguhalten. Ein knießung wurde ernantt, un den Stathalter ju ersuchen, sollte die Stadt von den Truppen rämmen zu lassen. Der Tauthalter verweigerte biefes, unter dem Bernande: dazu keine geschliche Geworlt zu haben; allein der Dereit Daltymiple, deumruhigt durch biese Umsände, solltig vor: das 29. Regiment, welches schwidiger war, als irgend ein anderes, zurustzujehen. Man gab ihm aber die Weising den ein Seldat in Bean gab ihm aber der Weising ein Seldat in ber Stadt bleiben sollte; er mußte sich beque men nachzugeben;—und in vier Tagen war sein Rothvod mehr da.

Diejer betrübte Borfall machte ben tiefsten Einbernd auf die Gemnühre bes Bolfs. Der Jahrstag des Bultobba an Düdry, 1770, wurde viele Ladre lang gefeiert; wobei Reden katthanden, in welchen der Segen der bürgerlichen Freibeit, die Schrecken der Segen der bürgerlichen Freibeit, die Schrecken der Schowere, die Gefährlichfein stehender Speere, und die Rechte der Kolonien geschildert wurden. Diefe jahrlichen Beden gaben dem Freier der Freibeit Abartung, daß die heitige Klamme mausstorkich brannte; sie beförderten in behem Geade der Abende der Abendenien.

Im Fribjabr 1773 lag der Schoener Gadere in Precisente, um ben Schleichanbet gu verhüberen. Das Bertagen bes Capitans batte die Einwehner wider im anigefenadt; mub preihundert Manner gingen des Nachts an Berd des Schiffs, grangen ben Capitan umb feine Leute an's Land gaberen, umb feigen des Schiff in Brand. Der Statthalter bet met Scholmung von Soo Pfinnb für die Berdaftung der Soo Pfinnb für die Berdaftung der Soo Pfinnb für die Berdaftung der Soo Berdaftung der Gebefen zu allein der Gefehelben die Einmittigsfeit des Solfs voarren solche das für Gebebelohung die Entbedung der Urheber jener Gewaltthätigfeit berörfen feunt.

Etwa um biefe Beit maren Briefe vom Statthalter but

chinson und Herrn Liber an ihre Freunde in England heshighe worden, wori in bei Beigeirung dringend aufferberten: entscheidendere und frässigere Wahregeln zu ergreisen, um die Kelonien zur Unterwertung zu zwingen. Die Verless wurden entbech, durch Deuter Freinfilm und Mueritä gurückgelaubt, und durch die Alfende deut deutschlieben der Gemacht. Die gemacht. Die Trugen wiel dagu bet, die Gemüthsstimunung den Bosse deutschlieden deutschlieden des Gemüthsstimunung des Bosse deutschlieden deutschlieden deutschlieden welche mit Kecht beschulbt wurden: auf eine schäubliche Weise das Vertrauen des Wolfs werrarben zu dasen, anstatt ihrer Pflicht aum für der Weise einfris zu wachen.

Erft wurden förmitide und ausdrädliche Mähregåti genomen, die Kolewien zu besteuern; die Myade be sollte unmittelkar von jedem Käufer bezahlt werden. De man aber dießes nicht in Kraft bringen fonnte, word de pruidigenomen, mit der Erstärung; daß das Parlament in allen möglichen Källen das Re dit hätte, die Ameritaner zu besteuern. Die Ameritaner bestimmerten sich wenig um diese dieße Aumaßung eines Piechte, de jen debenapung man versicht unt das untgegeben hatte. Die wurden in etwas darund gefragt haben, wenn nur die Engländer diese angebliche Re dit—ihre Bertaftung zu verstegen. micht auch derten aus einer mollen.

Aber vie Vertheidiger der Bestenerung von Amerika schienen einspiesen, das die losse Jamassung eines Rechtes,—nach einem frachtlosen Verstude, es durchauseigen,—wenig nüßen tonnte; umd das Beschlüft, die nach einem ausgegebene ersten Verstude,—die Amerikaner zu bestenerungen gegen denschem gestalt wurden, in voller Kraft scheine mußten. Illuter den Umfähler, wordt sich bei Schieden mußten.

mußte asso jenes Recht entweder durchgesetz oder als wirflick aufgageben betrachtet werden. Nach dem einmaligen erfogslosen Bersinch, war nun ein simmt einer eichtig, der die Kolonien wenger beunrubigte. Die dermyeltare von eine nie nitret dar Alle der Algabe, weil der Zoll dem ganzen Merth der begablten Cumme bestimmte; aber eine Kleinigsteil als Anfage konnte man nicht verhiprien, da der Zoll kann einen merklichen Unterschied im Preise des Artikels machte. Die bittere Ville, neckte die Kolonien verköulschen bliten, word mit

Bucter überzogen.

Der Boll wurde liftiger verftedt, ale eine einfache Unflage. Er war in ber That feine neue Laft fur bie Theetrinfer, fonbern er murbe nur auf eine andere Urt von ihnen bezahlt. Allein biefe Menberung enthielt bas Recht und bie Dacht bes Parlements : ein Steuerspitem in Ihmerita einzufuhren. Den früheren Berordnungen jufolge, murbe ber Thee guerft burch bie Indifche-Gefellichaft in England eingeführt, und bafelbit verzollt, ehe man ibn in bie Kolonien verfandte. Der Plan mar alfo eine bloße Beranberung ber Urt und bes Orts, wie und wo man ben Roll bezahlte, nämlich : in Amerifa, anftatt in England. Bu biefem 3med murben Bollverordnungen erlaffen und Bollbeamten ernannt. Eine Abgabe von brei Pence auf bas Pfund Thee murbe vom Bolte nicht gefühlt; benn biefe, ober vielmehr eine größere Abgabe mar früher bafür in England bezahlt worben. Die Laften bes Bolte murben baburch vermindert anstatt vermehrt :-- fo liftig mar ber Man angelegt !-

Biele Politifer begen bie allgemein nur zu richtige-Meinung: daß kein, auch noch 60 Gefab rovehener Grundfalt das 20cff benutrubigen ober aufreigen könne; sondern daß es erft fühlen und leiden müße, ehe die Aurelie all gun Jandeln treide. Allein der den Mentalnern bestätigte sich die Wahrheit dieser Meinung nicht: sie saben die Gefahr, mit entischlein sich, die Keden auf Sepiel zu seben, mit einen Grund sat, weberschehet, der darauf berechnet war, ihr Kreidet zu untergraden; obgleich seine Wirtung zur Zeit nach nicht im Geringten gefühlt wurde. Der Widerstand der Auflach, der mit ein Widerstand gegen den Grund sa, den ver gegen den Thee-Vesteuerungsblan, in Amerika anstatt in England, war mit ein Widerstand gegen den Grund sa, den Vesteuerungsbland gestellt wurde. Man halt biefes für das einigige Beispiel in der Gefähichte, wo ein ganges Bolf sich entschlossen zum Widberstand gegen Maßregelin, die in ihrer unmüttelbaren Wirthung nicht lätig und dernichte der geschlossen geschlossen. Diefe Vertrachtung liefert den sicher ihre gefährlich durch den Kreine fich erholten. Diefe Vertrachtung liefert den sichersten Beweis von dem Berstande der Amerikauer swecht. Das ein erfoldenen Beweis won dem Bachfannteit ihrer ihre Rochte. Daß ein erfoldenen Politiker den endlichen Iwost und das von ihrer Ciferincht und Bachfannteit ihrer ihre Rochte. Daß ein erfoldenen Politiker den endlichen Voransiehen eine sich und der Vertrachten der Ve

Beboch muß man nicht glauben, baß bie Roloniften burch bie neuen Thee-Berordnungen fo beunrnhigt und gum Biberstandegeist gereigt worden waren, wenn bas Mutterland nicht fcon burch vorbergebenbe Magregeln, auf Die flarfte Beife, Die entschiedene Abficht verratben batte : Die Macht ber Befteuernna über fie andzmiben. Die Rolonisten betrachteten bie neuen Thee Berordnungen als ein liftiges und verftedtes Steuerfoftem ; obaleich biefe feine neuen gaften auferlegten. Gie maren entichloffen, fich jest ebenfo wenig burch Be trug, ale borber burch Enrcht, ibre Freiheiten rauben gu laffen. Unmittelbare Magregeln wurden getroffen, um Die Ginfubr bes Thees in's gand zu verhindern, und baburch bie Begabs lung ber Abgabe gn vermeiben. Die öffentliche Meinnug mar fo fart und einstimmig, bag obne bie Sulfe eines BefeBed,-vielmehr einem Gefete gum Trot,-bie Mafregeln burch biefelbe eine hinreichende Gewalt erhielten ; obgleich biefe Mafregeln von allen andern am Schwerften zu vollgieben maren, indem fie in die Intereffen und langit eingemurs zelten Gewobnheiten bes Bolfe eingriffen.

In den meisten Städten, von Neushampshire bis Georgien, biet das Bolf Bersammlungen und saste Beschüfflig: den Gebrand des Thees aufzugeben. Dieser-obgleich soult ein angenedmes Geränk-galt nun für ein Kraut, das der vollichten Bersalfung sich ab lich war. In den gesten Handlich der Sambelsstädten vourden Maßregeln getroffen, um die Landung des Thees zu verbindern; man ernannte Anschijflie: um die Künker der Kaufleute zu unterschöen; diesen die schonaunten

Der in ben Kolonien gebrauchte Thee wurde meistens vom ein Sollänbern und Kraugien burch Schleichbandel bereingebracht, welchen die Einwedder, das Jollgess zu umgeben, gern besteherten. In ben ersten wie ober finnt Jahren, seindem das neue Bysten in Krast war, fam nur eine geringe Deltage Thee nach den Kolonien; und anstatt, das die bestörantenden Maßregest nachtlichen—wie man in England erwartete,—nahmen sie immer under zu an Strenge und Wirstfamteit, nährend der Gebrauch des eingeführten Thees immer under dunchm.

Die es ichen öftere ber Fall gewesen mar, mann Streitigfeiten zwischen beiben ganbern ftattfanben, fo entspann fich auch bies Mal ber Sauptftreit, megen ber Thee-Berordnungen, in Bofton. Die anbern Rolonien hatten bieber bie Nothwahl-entweder ben Thee ju verbrauchen ober ibn gewaltsam zu gerftoren-vermieben. Aber Die Indische-Gefellichaft, welche ben Beift ber Gumobner von Bofton fannte, war mit ben nach biefem Safen gefanbten Theelabungen vorfidtiger ale mit anbern gewefen. Der Gifer bee Ctatthaltere Sutchinfon, und ber übrigen Gronbeamten bafelbit, übertraf bei Beitem ben ber Rroubeamten in ben anbern Rolonien, und war barauf berechnet, Die Magregeln ber Ginwohner gu vereiteln. Alle nach Bofton bestimmten Theeschiffe schickte man meiftens an folche Perfonen, welche bie Bertzeuge bes Statthalters Sutchinfen maren, ober an ihre Bermanbten, zc. Und wenn biefe Leute aufgeforbert murben, bie Annahme ber Labungen zu verweigern, fo pflegten fie immer nur zu antworten: "bag es nicht in ihrer Macht ftaube."

Wenn bie Spediteure nicht burch Ueberredung ober burch

Furcht bewogen werben fonnten, bie Unnahme bes Thees ju verweigern, fo zwang man zunachft bie Theefchiffer, wieber abzusegeln, ohne ihre abichenliche Labungen abzuliefern. Allein von ben Bolleinnehmern wurden die Bollicheine und vom Statthalter Die Baffe verweigert, wenn bie Schiffer nicht bie zollbaren Artifel ausgelaben und fich mit ben gehörigen Papieren vom Rollhaufe verfeben hatten. Um zu verbinbern. baf man fich ber Theeschiffe bemachtigte und fie aus bem Safen brachte, befahl ber Statthalter bem Ibmiral Montagne. ber bie Klotte befehligte: 21cht zu geben, und fein Schiff aus ber Ctabt-ausgenommen Ruftenfahrer-an ber Keftung porbeifahren zu laffen, wenn es nicht mit einem von ihm felbft unterzeichneten Bag verfeben mare. Die ftrenge Bollgiebung biefer Dagregeln gewährten bem Ctatthalter und feinen Unbangern große Befriedigung; fie ichmeichelten fich mit ber Doffmung: baf bie "Cobne ber Freibeit"-nach all' ibren lauten Rlagen, Befchluffen und Planen, um bem Theefpftem Biberftand zu leiften,-nun überwunden maren, und baff fie nicht mehr bie gandung und ben Berfauf bes verhaften Rraute verhindern fonnten.

Die Magreaeln ber Regierungsbeamten murben nach einem fo ichlanen Plane vollzogen, und von fo getrenen Dienern. -bie unter bem unmittelbaren Ginfluß und ber Hufficht bes Statthaltere ftanben,-baß fie glaubten : bie aufrührerifden Umeritaner hatten nun fein einziges Echlupflod, mehr, um ber Bezahlung ber verhaften Abgabe zu entgehen. Gie ließen fich nicht traumen, bag ein Berfuch gemacht werben fonnte, ben verponten Urtitel, ber eine Steuer an England verbectte, an gerftoren ober über Borb an werfen; batten fie an fo etwas gebacht, fo maren wehl bie Cchiffe bewacht und befchützt worben. Der Statthalter,-welcher nach Allem, was er erlebt und erfahren, noch immer mehr feinen Gefühlen als feiner Ginficht folgte,-wußte burchans nichts von ber allgemeinen Stimmung und bem Geifte bee Bolfe: er batte feinen Begriff bavon, bag bas Bolf Alles, felbft fein Leben, magen wurde, um bem verwerfenen Befete Wiberftand gu leiften. Rur ein fühner Schritt von Geiten bes Bolfe fonnte ben Erfolg bes miber bie Freiheiten bes lanbes tief ausgebachten Plane vereiteln.

Ge war ben Schiffen unmöglich gemacht worben, mit ihren Bobungen gurudzufehren. Satte man bem Beift und ber

Ginftimmigfeit ber Ginwohner vertrant, und ben Thee landen laffen ; fo mare bies eben fo viel gemefen, als nachgegeben ; benn einige wenige Burger waren englisch gefinnt, fonnten folglich leicht ben Thee ankaufen und ihn-burch aute ober fcblechte Mitte!-theils unter bas Bolf bringen, theils verbrauchen. Und eben fo unthunlich mare es gemeien, Die Lans bung bes Thees zu verhindern, felbit burch die fcharfite Mache. Zag nub Racht; benn leicht fonnte man ben Thee bes Rachts an unbemachten Stellen an's Land bringen. Mafregel mar erfolglos versucht morben; viele Epediteure mußten die Annahme bes Thees verweigern ; eine gablreiche Berfammlung ber Burger hatte ftattgefunden, Die bem Ctatts halter Borftellungen machten, und ihn bringend erfuchten: ben Theeschiffen bie Rudfehr zu befehlen, und nicht zu erlauben, baß irgend ein Theil ihrer Ladung an's Land gebracht werben burfte. Illein er antwortete : bag bie Dagregel von ihm ausgegangen und er entichloffen mare, fie zu vollziehen.

Beibe Theile waren nun auf bem Puntt, die große Frage zu entscheiden, von welcher die Freiheiten des Landes abhingen: "Ob Groß-Britanien die Macht, die Amerikaner zu besteuern,

ausüben follte, ober nicht ?"-

Dies Frage betraf die Andbung einiger wenigen Chiffsladungen von Thee, der mit einer verfollungsodwirgen Steuer besutelt war. Die Kolonisten waren entschlossen, diese Steuer nicht zu begalden; die Engländer daggen, sie durchzuselsen und die Pläne der Umerstauer zu vereiten. Debe Parreien batten ihre Wahregelin getroffen, und die brittische Partei war siebes Erfolgs gemiß; der Erfeit indhert sich einer Grisse, überall, hertschen Untrube und Schreden; in jedem Gesich war die trieße Richtenschlagenheit unsgehreitet. Sätze ein feitbliches Speer in der Nachbarsson zu gestanden, um die Stadt au übersschlage is der wäre beigt von der Perst bedroht gewosen; —es wirde feine größere Ungst haben herrichen sonnen, als jest, da eine noch unbestimmte Begebenheit das Schissfal von der Williamen Menschen in schieden foller.

Während dieser schrecklichen Ungewisselt verbreitete sich mit Bisesschmelle das Gericht: Bontied Wontagene wäre auf dem Pants, sich der Abechsiffe zu bemächtigen, um über ihre Ladungen zu verfügen und sie binnen vier und zwanzig Stunden in öffentlicher Auch ver und zu auf auf zu der die die eine Michael wir einen klichen Ausgeber der Antholien; benn die einen klichen Auf die Geschlichter Sunchinsen; benn

auf biefe Urt murbe ber Boll bezahlt morben fein, ale wenn Die Spediteure ben Thee in ihren Magazinen verfauft batten.

Diefes Gerücht mirtte mie ein etectrifcher Schlag: augens blicflich verließ bas Bolt feine Befchaftigungen ; Die Strafen füllten fich mit Menfchen, beren Befichter Unwillen und Bes fturgung ausbrucken; Jeber fchien ben Unbern gu fragen : was in biefer gefahrvollen Lage zu thun? um auf eine finne und entscheidende Beife Die Ausführung bes ichandlichen Mans zu verbinbern.

In furzer Zeit begab fich, wie instinctmäßig getrieben, eine große Menge Bolt in eine ber gerännigften Rirden von Bofton, und bilbete fich zu einer öffentlichen Berfammlung. Ehe man einen weitern Schritt that, ward eine Botichaft an ben Statthalter und an die Spediteure abgesandt, die nur mit Mibe zu finden maren; benn fie furchteten fich, vor ben Hugen eines beleidigten und erbitterten Bolfs zu ericheinen. Allein fie gaben feine befriedigende Untwort, und maren feineswegs geneigt, Die Bunfche bes Bolts zu erfillen. Diefes mar, tros ber berrichenben Hufregung, rubig versammelt, um über feine critische Lage und Die anzunehmenben Magregeln gu berathen: ba tratt ber Scherif in Die Rirche mit einem Befehl bom Statthalter, morin ber Berfammlung-als einer unges feslichen und aufruhrerischen-befohlen wurde: sich fogleich auseinander zu begeben.

Da aber ber Scherif feine bewaffnete Macht mitgebracht batte, und fchon eine hinreichenbe Angahl Burger vom County gegenwärtig mar, fo erhielt Erfterer Die Weisung: fich himpeg zu begeben. Der Befehl bes Statthaltere wurde mit gebührenber Berachtung aufgenommen, und ber Scherif, ges frantt und voll Berbrug, burch Bifchen genothigt, bas Saus ju verlaffen. Richt nur im Saufe, fonbern auch unter ber Menge außer bemfelben, entstand ein lautes Bemurmel; bod) murbe balb bie Ordnung wieder hergestellt und die Berfammlung pertagt, obne gestimmt ober einen Befchluß gefaßt gu haben. Die Anführer bes Bolte hielten mahricheinlich Ort und Zeit nicht für geeignet, um über bie erforberlichen Daßs regeln zu berathen.

Bett marb ber fibne Plan entworfen und zur unmittelbaren Musführung vorgeschlagen; ber Plan, welcher bie Burger beiber ganber in Gritaunen und Bemeanna feste, und jene benfmurbige Revolution beschlennigte, woburch fie "Feinde

im Rriege und Freunde im Frieden" murben. Der Erfolg bes Plane fowohl, ale bie babei ftattfinbenbe Gefahr, erfor-Man hat niemale mit berten Berichwiegenheit und Gile. Gewißbeit erfahren, wer bas findne Unternehmen erbacht und aus efibrt hat; allein es ift fein gegrundeter Zweifel vorhanben, bag Serr Camnel Abame und viele ber bamaligen politischen Rolfsführer Die Urbeber beffelben gemeien find. Much ift ber Ort befannt, wo fie fich jur Berathung verfammelt : Die Sinterftube ber Druderei von Gbes und Bill, an ber Ede eines Gaschens mifchen ber Court-Strafe und ber Rirche in ber Brattle Strafe. Es ift ein fonberbarer Umftant, baß ein fo gemagtes und verzweifeltes Unternehmen, zur Behauptimg ber Freiheiten bes ganbes, entworfen und verabrebet worben ift, in bem Cabinette bes Berausgebers einer Zeitung, bie ein Draan ber öffentlichen Meinung und eine aufmertfame Schildmache ber Kreiheiten bes Bolts mar. Geit biefer Zeit entstanden in ben "Sinterstuben" ber Zeitungebruckereien piele politische Plane, maren aber im Allgemeinen von gar pericbiebenem Character.

Binnen wenigen Stunden nach der Vertagung der Bottse verfammtung ward das finde Unternehmen, von dessen Steffelg die große Frage der Besteuerung abhing, entworfen, überlegt und ausgeführt. Zur allgemeinen Bernunderung erschien tybissisch ib den Straßen won Vossen der Angabl von Wilden, (Persinen, wie die Ureinwohner des Lackes gestehet,) des waspier mit einem Lomadowale in der Jand und einer Keule auf der Schulter. Entwum, ernst und sieserich gogen sie einzeln bintereinander, in inkanissischer Neich, durch de auf der Straße zahlreich versammelten erstaunten Juskauer, die nicht vonsten, voos sie beusen follten von dem unternarteit und seltsamen Aufgage, dessen Verneier vielleigt Ursäche vorz, daß nichts geschah, um die Wilden au der Ansführung ihres Borbabens zu hindern

Die Indianer, leibenschaftliche Liebhaber des Tadasch, scheinen-wenigstens bei dieser Getegenheit,—einen iedelichen Albermöllen gehabt zu haben gegen den Thee; dem gleich sam als wörden sie angezogen von dessen sich sich sich sich siehen sie den siehen s

von mehreren tausend Pfund des seinsten Thees. Die That geschat im Angesicht der Welt;—und obgleich ringsum die Schiffe des Konigs lagen, so wurde doch sein Widerstad geleistet oder auch nur versucht: Alles war siill und bestungt.

Diemand half ben Bilben bei ber Berftorung bes Thees. außer einigen Rnaben ober jungen Leuten, Die bei biefer Geles genheit zusammengelaufen maren, und fremillig Theil nahmen an bem Borfall. Giner von ihnen nahm ben Thee, ber in feine und in bie Schuhe einiger feiner Befahrten gefallen mar, that ibn in eine Rlafche und verflegelte fie. Diefelbe ift noch porhanden mit bem Thee, welcher bamale ber politischen Gefundheit und Constitution bes Bolfd noch ichablicher mar, ale hitiges Getrant. Die Angahl ber Bilben wird verschieben angegeben, auf fechzig bis achtzig. Dbgleich mehrere Perfonen unter ihnen genaunt worben find, fo hat man boch niemals ibre Namen mit Gewiftbeit erfahren. Es gibt viele einleuchtenbe (Brunbe, marum bamale und feitbem ibre Berbeimlichung nothwendig mar. Es ift im Bertrauen behauptet worben, baf feiner von benen, welche von ber Bartie maren, Die That fache eingestanden bat, außer einigen von ben Rnaben. Raft alle iene verfleibeten Berfonen haben ben Schauplat verlaffen und bas Gebeimniß mit in's Grab genommen; und wenn ja noch wenige von ihnen leben, fo werben fie mohl nicht minder verschwiegen sein als die andern, und bas große Beheimuiß bis zu ihrem Tobe bewahren, nach welchem es nicht mehr von Menichen entbedt werben fann.

Der Erfolg biefer fuhuen entschlossenen That erregte bas Erstaunen bes Stattbalters Sutchinfon und ber brittischen

Partei, und ichien ibn zu überzengen, baff bie "Cobne ber Freiheit" boch nicht gang fo verächtlich waren, ale er fie bem Ministerium in seinen Briefen geschilbert batte. Gelbft bie Whiapartei in ben andern Rolonien war barüber erstaunt ; bie Alamme ber Freibeit murbe baburch überall augefacht und perbreitet, um Alles zu erleuchten und zu erwarmen.

Mis bie Runde von biefer Begebenheit nach England fam, -mit all' ben Hebertreibungen und Karben, die Sutchinfon gebrauchte, fie zu schildern,-erregte fie ben bochften Unwillen ber ministeriellen Partei ; felbit bie Gegner bes amerifanischen Steuerinftems fonnten einen fo übereilten und verzweifelten Schritt nicht rechtsertigen. Das Parlament befchloß, Die rebellifde Ctabt gu Grunde gu richten, welche ale Urquelle und Nauptill ber Partei zu betrachten mar, bie es gemagt, feiner Obergewalt Wiberstand zu leiften. Geine gange, Alles vermogente Macht und all' fein febredlicher Born murben vereinigt wiber Bofton gerichtet. Cogleich ward eine Bill gemacht : "Alles Gin- und Ausladen, Ginschiffen und Lanben von Gutern, Baaren, zc. in ber Ctabt Bofton ober ihrem Safen, foll anfhören."

Diese fraengunte Boston Port Bill murbe am 25. Marz. 1774, angenommen, und feste, als fie befannt murbe, die Einwohner von Bofton in bie angerfte Befturgung. Gie hielten eine allgemeine Berfammlung und faßten mntbige Beichluffe, worin fie in fraftigen Unebruden fich wiber biefe Unterbrudimas-Magregel erflarten, und alle Rolonien erinde ten, fich zu vereinigen und zu verpflichten : alle Buter-Einfuhr von Groß-Britanien einzuftellen. Die meiften Rolonien bes fchloffen : mit Maffachufette gemeinschaftliche Cache zu machen. und den verfaffungewidrigen Gefeben bes Parlamente Bis berftand zu leiften

Der 1. Juni, an welchem Tage bie Port-Bill in Rraft treten follte, wurde ju einem Kaft- und Bettage bestimmt. Bleich barauf erschien noch ein neues Wefet "gur beffern Ginrichtung ber Regierung in ber Proving von Maffachusettes Bai ;" beffen 3wed mar : ben Treibrief babin an veranbern, bag bie Richter und Scherife vom Ronig abhängig wurden, um fie nach Gefallen abzuseten. Dierauf folgte noch ein andered Befet : "bag jebe bes Morbe ober eines anbern Sanptverbrechens angeflagte Verfon, bie es begangen wiber Die Obrigfeit bei Bollgiehung ber Gefete, bom Ctatthalter nad irgend einer andern Kolonie, ober nach Groß-Britanien gur gerichtlichen Untersindnung fortgeschieft werden fonnte."

Die fogenannte Quebec-Bill folgte fchnell barauf, moburch bie Grengen biefer Proping erweitert und ben romifch-fathos lifden Ginwohnern viele Borrechte ertheilt murben; Alles bloß, um fich ber Anhanglichfeit biefer Proving zu verfichern, und fie in verbindern, fich mit ben Rolonien in ihren Mibers ftande-Dagregeln zu vereinigen. Diefe Edritte-anftatt bie Rolonien burch Aurcht gur Unterwerfung gu bewegen-bestäs tiaten nur ihre Beforaniffe : baf Groß-Britanien entichiebene Absiditen begte, Die Rolonien in einen Buftand ber tiefften politischen Erniedrigung und Unterdrückung ju bringen. Das Bewußtfein ber gemeinschaftlichen Befahr bewirfte einen ands gebehnten Briefmedifel amifden ben Rolonien, und enblich bie Ueberzengung : baß es zweckmäßig mare, einen allgemeinen Congreß zu berufen, ber aus Abgeordneten von allen Relonien besteben follte. Diefer Congrest versammelte fich in Philabelphia, ben 5. Ceptember 1774; unter feinen Mitgliebern befanden fich einige ber ansgezeichnetften Patrieten, Ctaates manner und Rebuer biefes, und vielleicht jedes andern Landes. Ungeachtet ber Gabrung, Die in ben meiften Rolonien berrichte. murben boch bie Berhandlungen mit Rube, Ginigfeit und Reftiafeit betrieben.

Der Congreß mochte eine lange und feierliche Erflärung ber Nechte ber Muerflauer, ab brittischer Unterthauen, und behauptete barin in den fräsigsten Inskriaden ihre Bestienerung deurch das Parlament; ferner versterigte er eine Binistrist an den König, deren Beautwortung verweigert nurve; dann feste eine Zuschrift an den Schlig, deren Beautwortung verweigert nurve; dann feste eine Zuschrift an das Bolst vom Auseria. Diese Urfunden wurden von Westlerhand vom Auseria den Westlerhand geschrieben, und zeigen und großer Wirter und Gesieberta. Die Gengresmitglieber verbienten in jeder Spinsich, daß üben ein Freiseiten bes kandes, und die Freiseiten wes dan den der Williamen ihrer von Ecsaverei bedrohten Landsschaft anwertraut wurden.

 werfung au brüngen: so erhieft nur Miles das Entehen eines Bürgerfriegs. Neue Räthe und neue Nichter wurden von der Arene ernaumt, und Leitere flüchen ihre Memter angutreten; allein die Gefischworten weigerten fich, mit hiemen Gericht gun halten. In einigen Begirfen verfammelte fich das Bolf, um die Nichte au der Bermodlung ihrer Memter zu verhübern, wog ab der eine Bestjofel im Berffbier gegeben wurde. "Um die geden im die eine Bestjofel im Berffbier gegeben wurde. "Um die geden im Bolfen der berühmte Freibeitsbaum,—ber um Social ge oft um borgen geruht um de gefchwicht werden war,—als ein Opfer brüttifcher Rachfucht ober einiger elenben Geefen, die feinen Schatten baßten."

Kurz verher war General Gage, als Sundninfon's Radsfolger, Statthalter von Massadusletts geworben. Da er von
einer General-Musterung Gesahr bestrichter, so sies er von
kriegsmagazine von Sharlestown und Sambridge nach Bosson
schaffen, und beschigte ber Kundbeage, welche Bosson bei Rorbury
mit bem festen Lande verbinder. Diese Mastregest vertuslachten eine allgemeine panische Bestürzung; Abgeordnete von
allen Städten in Suffolk-Southy fannen zustammen; muthige
Beschlässe wurden gefaßt, und eine Borstellung an den Statthalter gemacht.

Die General-Miembly mar nach Galem berufen morben: aber, wegen ber unrubigen Beit erließ ber Statthalter einen Begenbefehl an die Affembly. Deffenungeachtet famen nems gig Mitglieder gufammen; befchloffen, einen Provingial-Congreß zu bilben; ermablten herrn Sancod zu ihrem Prafitenten; und pertagten fich nach Concord, nennzehn Meilen pon Bofton. Furchtlos gingen fie au's Bert. Gie machten eine Erffarung an ben Statthalter, worin fie ihre Beschwerben wiederholten, im Ungeficht bes brittischen Besetzes und ber brittischen Truppen. Dann schritten ffe zu ben erften Daffregeln, welche unmittelbar und obne Ruchicht getroffen murben. che fie jum Schwert griffen, um ihre Rechte und Freiheiten ju vertheibigen. Gie brachten bie Landwehr in Drbnung; und machten Anftalt, bas Bolf mit Baffen und ben Echat mit Geld zu verseben. Ihre Empfehlungen hatten Gefetfraft: fo groß mar bie Begeisterung bes Bolfe. Der Stattbalter (Sage ward beinahe rafend über biefe fühnen Dagregeln : er erließ eine Berordnung, worin er bas Berfahren ber Affembly eine Rebellion naunte.

3m Frühjahr 1775 gingen im Parlament die Fischereis



Bestraf ung eines Mannes von Billerica, ber von einem englischen Goldaten eine Flinte gefauft hatte. 1775. S. 162



Schlacht bei Berington.—Das erfte Blut, welches in ber ameritanischen Revolution vergoffen murbe, am 18. April, 1775. G. 163.



Geseh durch; sie versebern ben Kolenien den Kischantel mit Gereßkritanien, Irlaud und Meliudien, und die Kischere auf der Bauf von Reurkennbland. Diese Gesehe sellten besonders auf die Stadt Bosten wurfen, welche der auserwählte Gegenfand der ministeriellen Math geworden und Die verschiedenen erlassend Werdenbungen erregten sur die Burger von Besten und seiner Umgebung eine große und allgemeine Roch. Boer ihre Brider und den anderen Kolonien nahmen Theil au ihrer Lage, und versahen sie schusell mit alterlei Eedensbmitteln, um luterflüßung der Veibenden.

Das Berfahren ber brittifchen Regierung mar nicht nur brudent, fonbern fleinlich und verachtungemurbig. Parteifiche Befete zu geben, mar immer abicheulich und tyrannisch; allein es vertrug fich mit ber Gerechtigfeit und Burbe ber brittifden Ration. Gine Reibe von Gefeten murbe erlaffen und Die Macht ber Ration augewaudt, um bie Stadt Bofion gu Brunde zu richten :- weil fie mehr als andere Stabte einen entichiebenen Geift bes Wiberftands gegen bie brudenben und verfaffingemibrigen Magregeln gezeigt hatte. Die Minifter faben nicht ein, bag bie Rolonien fich als gemeinschaftlich baubelud und leibend betrachteten; fie hofften, Die rebellischen Ginwohner ber verurtheilten Ctabt ju bemuthigen und gu verberben; fie bachten, burd) fold,' ein fchredliches Beifpiel alle andern Rolonien in Kurcht zu feten und zu unterwerfen. Aber biefe verruchten Mane wirften gurud auf Die Saupter ihrer Urbeber; benn bie tyranniften Dagregeln gegen Bofton erbitterten nur bad Bolf aller Rolonien, welches biefelben als aranfam und verabidienmasmirbia betraditeten.

Im Mars 1775, wurde ber allgemeine Unwille auf's Beußerfte gesteigert, burch folgende niedrige, hechst fchandliche

Sandlung:

"Die Kanbleute, welche Cheschäfte balber und Besten fauten, fanden der ben Dissigner um Berbacht: von ihren Celbaten Gemebre zu faufen. Gelegenbeit suchend, irgend eine Errafe aufzulegen und einem eruftbasten Erreit berbeitzischeren, bestah ber Debrif-Veintenant Viesbi, wom 47. Nieginment, einem seiner Soldaten: er sollte einem Kanbunsom eine alte restige Musete zum Wertauf anbieten. Ein Manna am Stifferica lief in biese Schlinge, nub fauste bie Musetre sur Bertauf anbieten. Ern Unglussische murbe spleich burd Veschle ergriffen, umb sliebe Racht in einem Wäschtbause eingesperrt. Im nächsten

Der Bruch zwischen England und den Kelonien war num so groß geworden, daß an feune Berföhnung mit der Bollsmaßle mehr zu densen war; und beiderfeits machte man sich sertig, zu dem Wassen zu esten. Es blieb den Imerikanten keine andere Wahl, als: Scharerie oder Widerfand denrich Gemolit. Man traf Anskalten, die Landwehr in den Wassen zu üben, die Verfertigung des Pulwers zu befordert, und allerlen Kriegdvorräthe zu fammele. Desfentliches icherheites Ausschulf

wurden ernannt, in allen Stadten ber Proving.

Die brittifche Regierung schickte eine Berftarfung an Trupven nach Bofton; mahrend ber Statthalter Gage ben Abfichten und Magregeln ber Provigziglen entgegen zu grbeiten fuchte. Befonbere fuchte er, fich ihrer Rriegeporrathe gu bemachtigen und fie ju gerftoren, um ihnen bie Mittel ju rauben, Widerftand an leiften. Bu biefem 3wed fandte ber General Gage beims lich ein Regiment Grenabiere nach Concord. Gie trafen auf eine Abtheilung gandwehr von Berington, feuerten auf fie und tobteten mehrere gandwehrmanner. Bei biefer Belegenbeit murbe bas erfte Blut vergoffen, in bem benfmurbigen Revolutionsfriege, welcher Groß-Britanien und Amerika auf immer von einauber trennte, und Petterem unter ben ganbern ber Erbe nicht nur einen Rang gab, fonbern anch Freibeit und Berfaffungen, welche allein bie Ration erheben fonnten. Ihnen verbanft bie Ration ihre Rube, ihre fcinell que nehmende Bevolferung, ihren fteigenben Boblstand, ihr-in ber Beltaefchichte beimiellofes-Glud!

Die Schlacht bei Lerington fant ftatt am 18. April 1775

Deerkeientenant Smith und Major Pitcairn verließen Bosson, mit achthundert Mann außerleinen Armpen vom beitnissen zere, in der Blisch: die auserkanlissen Kregdevorrathe in Goncerd zu zerfören. Bei ihrer Anfanft in Ferington sahoen sie-maj bou grünen Plage dasscheifen-magesider siedzig Mann Laudvechr unter dem Anffren und im Parade. Mis Major Pitcairn die Laudvechrumture rehlster, eiter auf sie zu und sichten und der Anfaren zu der eine Anfaren zu der Anfaren gestrecht! Da sie seinem Befehl und augenblichtig geberchten, sich ge fein Pitch auf sie ab, und der führen gestrecht die geschorchein, und der Muertlaner vonden aus der fein Pitch auf sie ab, und der Muertlaner vonden aus der ein Pitch auf sie ab, und der Muertlaner vonden aus der ein Pitch auf sie ab, und der Muertlaner vonden aus der ein Pitch auf sie ab, und der Muertlaner vonden aus der ein Pitch auf sie ab, und der die Auftrag der vonden aus der ein der eine Auftrag der vonden auf der ein Pitch auf sie ab, und der der ein Pitch auf sie ab, und der ein der

Bon ba gog ber Saufen weiter nach Concord, mo bie Landwehr fich ebenfalls versammelt hatte, um fich bem Feinbe entgegen zu ftellen; allein fie mar zu fchmach, und jog fich einstweilen gurud, um erft Berftarfung von ben benachbarten Stabten abzumarten. Die Englander gerftorten alle Magagine, welche fie porfanden, und begannen ihren Ruding nach Lerington gu. Allein bas gange Land mar min unter Baffen und fie murben bart bebraugt; benn bie Umeritaner, verftedt binter Mauern, Becten, zc. fchoffen beständig auf fie. Major Ditcairn, and Kurcht : fein Cabavre (Carcass) mochte vont Pferbe gefchoffen merben, ftieg ab, um an Ruß feine Leute angufeuern; fein Pferd und feine Equipage murben von ben Provingialen meggenommen. Bei Connenuntergang bewertstelligten bie Regularen, von Mubigfeit erschöpft, ihren Ruding über bie ganbenge von Charlestown, und fanben auf Bunfer's Sill eine fichere Buflucht und Rubeftatte. Der Berluft ber Englander, an Tobten, Bermundeten und Gefangenen, belief fich auf 273; mabrent bie Amerifaner, an Tobten, Bermunbeten und Bermiften, nur 88 verloren.

Die Rachricht von der Schlacht bei Lerington verbreitet sich wie ein Lauffener, und erweckte die kühnen Schne des Baterlands zu einem männlichen Mderfland. Der Ackresmann verließ seinen Philg, der Handwerfer seine Werflatt; und die Maffe des Belfe baged sich nach Hoften, mit seichen Mussen, wie sie eben zu finden waren. Binnen wenigen Tagen verfammelte sich ein großes Hoer, miter dem Befeld der Generale Ward und Putnam. Dieses machte General Gage beiorgt um seine Bestaung. Ils die Kunde von liesen Terigmisch im Tähen verbreitet, Esgelfleter sie die bortige

Bevölferung mit demfelben Eifer und Muth jum Kampf, wie im Norden, und bas ganze Land fam weit und breit in Bewegung.

2m 28. April, 1776, erließ ber Provingial-Congreg von

Maffachnfette folgendes allgemeine Rundichreiben :

"Bir befdwören end bei Allem, was eind belig und beuer il: leitet allem möglichen Beiland, am Bilbung eines Speers, am Bertheibigung bes Baterlands! Unifer Alles sieht auf bem Spiel. Zob und Berberfers sind die sichern Zolgen der Begering. Zober Augenbist ilt unendich festert: Zolgen der Begering. Zober Augenbist ilt untenlich fester: eine versorene Ernnbe fann einer Baterland mit Blut überschwenmen, und immer in Zolgen den, nechte dem Blut dad entrinnen, auf immer in Zolgen logen. Blit bitten, wei siehe ben Blut dad entrinnen, auf immer in Zolgen logen. Blit bitten, wei siehe necht Blut das einem Baterlande, wer einem Gewissen, banptfässich der habt ihr des mer bestellt der Bestellt d

Diefer Aufruf erweckte, wie an boffen war, alle Krafte best andes, und erfüllte bas Belf mit ber belbenmuthigften Bogeisterung. Er bewirfte eine schnelle Vereinigung und Thatigfeit unter ben Sohnen ber Freibeit, am Vertheibigung ibret

Redite.

Girch and wichig waren nun die Berantwortlichfeite nund bei Cientie der Eltheche der ameritanischen Bevolution. Dieß unßten and Berwirrung Dednung schaffen; neue und unerfabrene Zerupen unter Manusguch bringen und erganifren; Baffen, Kriegdwortliche und Vebendmittel ausschaffen: und das Alles ebne Gich, ja sait ohne die nichtige gefestliche Grount; -einem furchfabren seinelichten Deren gegennter, das mit Allem wolsterschen war, und in welchem gute Wannebach berühren. Albe der Girch und die Algeben Dfüglere waren ihren Pflikten in beigen entscheben, das ein zeitunkt gewachsen. Ben einigen word begar berühte, daß sie mehrere Lage und Väckte hindurch beständig an der Exise ihrer Wäckteplein gestanden, ohne sich die geringste Walde zu vergeginnen.

In biefer eritischen Zeit befahl General Bard bem Obersten Ethan Allen: vierhundert sogenannte Green Mountain

Um biefe Zeit entichlest fich Dberft Benebict Atmothe-ber augefommen war, um bie Unteruehnung aussihren zu heisen, -mit Allen gemeinschaftliche Sache zu machen; und ohne unnobigen Ausenthalt braugen sie weiter, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Früchte dieses Sieges waren: hundert und zwanzig eiserne Kanonen, sunfzig Dredbassen (Swivels), zwei zehn zollige Wörser, zwei messingene Kanonen, eine Menge Bomben, kassetten, Hulver, Feuersteine, Mehl, Schweineseisch, z. nebel

vielen andern Cachen von Werth.

Mit ben llebrigen von biefer Athekilung ging Derft Seth Barner, von Connecticut, wieder über den See, und nahm durch lleberfall die Feilung Eronn-Point mit mehr als hunbert Kanenen. Derft Arnold, der auf dem See in einen fleinen Schoener fuhr, caperte ein engliches bewochnete Fahrzeug, und kehrte gurück mit seiner Prise nach Ticonderoga. Alfo ward bie Berbuidung mit Canada gefichert, burch bie Berrichaft über ben Gec.

Mährend diese glacifichen Erssege die ameritanischen Masser im im Verden begunütigten, deasstätte General Gage einen Angriff auf die ameritanischen Aruppen in Noterburd, numer dem Ungriff auf die ameritanischen Aruppen in Noterburd, numer dem Veschlobe des Generals Zhomas. Die Angabl der Aruppen in diesem Masse bestief sich im Gangen nur auf siedenbundert Mannt anatwebet, die fall gang ohne Mässer num Ersteinsbederin, was ihmen an Macht selbte, eriesten sie durch Kriegssist. Die Ameritaner marschirten nämlich dei Aage, im Angesicht des Feindes, rüngs um einem Berg in so fürschlosehendere Parache, daß ere brittische General dodurch völlig gefäuscht und der Alugriff aufgegeben wurde. Bald kannt Berfährfungen an, nur der Palas was arettete.

Die Bortheile, welche bie Benerflanter erfampfen,—in ben bedingen Scharmigele mit bet fouragirenben Partien ber Englauber, zwischen ben fleinen zoblerichen Justen in ber Walfachuterber Saul-—aben hinen Wante und Bertrauen, sich mit ben Englaubern öfter zu unesfen; und zwar mit glieflichem Erfolg, im utbereren wichtigen latterenbemmen.

Am 25. Mai (1776) famen die drei brittischen Generale,

Dove, Clitton und Burgopue, in Sosson au. Es waren tuchtige und erfahrene Offiziere; und sie erhielten den Auftrag mit ersten Feldzug die widerikrebenben, aufrührerüften Kolonisten um völligen undedignet Unterwerfung zu bringen.

Boot Zage nach ibere Unfunft bessegnen die Provingialen, unter Putnam und Barren, eine starte Blobeitung der Keinbe auf den Instella, und gerförten die bemafineten Schiffe, welche zu deren Bertbeitigung dert lagen. Mit gleichem Erieß andhenen sie auf den Instella, am 30. Mai, den Engläubern alles Bich weg; wodurch biese int große Woch geriethen. Ihre Berbuikung mit Bossen ward unt abgeschutet.

Groß waren die Leiden der Amerikaner. Die Blattern waren nach Bedün gebracht worden und wüchteren im Seere in einem sehr deventlichen Grade. Das Geld war dieserft rar; und die gange Kriegsmacht, Hitzere und Soldenten iberiftig nicht achtausend Mann. Bei aller Riedergeklagendeit und allem Mangel an Kriegshucht konnte sie nichts gusammenhalten, als der edelse Eisfer für die gute Sache ihres gemeinschaftlichen Baterlands.

Am 12. Juni erließ General Bage, im Ramen bes Ronigs,

eine Preclamation, wor'in eine allgemeine Umnessie Ederzisbung) angebeten wurde, von welder bieß Johann Hances und Samuel Abams ansgeschlossen waren. Diesingen, welche biese gnädigs Anerbieten ausschlagen, dem Pibersfrünstigen besten, sie autertützen oder mit ihnen 10st in Verbind dem siehen sollten, erklätre man sier Rebellen, und drecht sie die siehe zu behandeln. Auch ward in der Preving das Kriedsercht eingelest.

Su Charlestown erhielten sie med Berfärfung, b doß sich er Einzahl auf der im Zehadver Mann belief. Um Mecrestiffer markhitren sie auf im Eddadverdung, umd begannen eine furchdrare Kannenade. Dberst Perecort, unterstügt durch Dberst Earst von Seuchgannspire, umd Considia Norten dem Councetient, widerständ fräsig dem ersten Angestiff der Schladet; mit ihm bereinigten sich bald noch die Generale Putnam, Marren und Pomeron; und Mile sinkten früsken Warten und Veneron; und Mile sinkten früsken Mannen auf, nähren die Genäuher verwörste branzen.

Bur Nachabmung der Helden auf der Chene von Meradam, feuerten die Amerikanen nicht eber, als bis die Engläuber fich die auf siedig Elen genähert batten. Ein wohl brigirtes Musketensfeuer word num eröffnet, verkreitete Zod und Verberben in den Reichen der Angerifenden, und nöchtiget sie und Weisberden aus die Reichen. Schrecklich war das Feuer der Musketen und die Feinde mußten in Unerdnung slieben. Der Kerdruß und Alegard der Frügiere war groß, und von Reuen slieben sie ihre der Aberger der Frügiere war groß, und von Reuen slieben sie ihr der Kerdruß und

Keute jum Angriff. Nochmals wurden sie jumidgetrieben und gerieden in Unordung. In biesen entscheidenden Angenblisf fam General Clinton an, vereinigte noch ein Mal die Armpsen, erneuerte den Angriff und das fundstdare Gennede. Die Produsjalen datten fast all ihr Pulver verschoffen und wussen num die Patrentassen der Architen durch den, um das Hener ferstehen als fonnen: da wurden sie von Archite überflügeft und ihre Lünien dem gerstenden Fener des brittischen Gestungs dassen fall.

Rim begann von den britissen Schiffen und Batterien jugleich eine schreckliche Kanonade, und die Anstreugungen der Keinde verdespetien sich. Die Amerikaner wurden von den einklichen Zegen und Bayonnetten dart bedrängt und wehrten sich mit ihren Kinteutessen, bis sie der Ulebermacht weichen nußen. In guter Ordnung zogen sie sich zumist, unter einem wohl dirigiten Keuter von den britissen Schiffen und Batter rien, welches besinders wiichter, als sie über die Landenge bei Sharlestown gingen, die sie endlich das Lager bei Cambridge weieher erreichten.

Man fann sagen, daß von allen Schlachten, werin die brittisse Aufterkeis sich ausgeichnete, Leistere in keiner einen mereschwertenn, hartiadigeren Midderland gefinden oder einen sowerert Sieg errungen bade, als in dieser. Die Amerikanser verleure darin vierkundert bei und funsig Mann: bundert neun und dereisig Aernigher. Unter Erstere waren: weiten der verleure der verleure der verleure der verleure der verleure der verleure der verleuren daren: General Marren, Oberst Gardner, Oberst Seinen waren, und des und der verleuren daren: General Marren, Oberst Gardner, Oberst Seiner waren verleuren der ve

Die Rolge bes Bernites ber Ameritaner in biefer Schlacht war.— fogt man-gleich jenem bes Generals Wolfe, bei ber Eroberung von Quebec; aber in himfich bes Berluftes ber Officiere fand er im Berhälmig wire achtgebn zu breighen Coten, und siebig zu siechig Bermunderen. Ben biefer Schlaung fann man ben in beiben Schlachten flattgefundenen Wibberfland vorgefichen.

2m 10. Mai, an welchem Tage Dberft Allen bie lebergabe

von Ticonberoga im Ramen bes ameritanischen Songresses verlangte, begann biese berühmte Bersammlung ihre Sitzungen in Philadeliphia. Der achtbare herr Penton Rambolph murde wieder jum Präsidenten, und herr Carl Thomson jum Secretär ernannt.

Durch einen besondern Beschluß, im Juni, verbot der Congreß allen Verkehr mit dem Feinde und baubeste unn im Namen der "Iwos Bereinigten Kolonien;" frast bessen und die der nächste 30. Juli zu einem Kastrage bestimmt.

Im 15. Juni murbe General Bafbington, jur Beit ein Mitalieb von Birginien, ju bem verantwortlichen Voften eines Dberbefehlshabers ber ameritanischen Kriegemacht ernaunt. Er übernahm bas Umt mit beicheibenem großem Gelbitmißtrauen. In feiner Untwort, nach ber Unnahme feiner Ernennung, fagte er unter Anberm, jum Prafibenten: "Collte aber irgend ein ungludliches, meinem Rufe nachtheiliges Ereigniff verfallen, fo bitte ich, ein jeber bier anwesende Berr mochte fich erinnern, wie ich jett mit aller Aufrichtigfeit erfläre : baß ich mich ber Stelle, mit welcher man mich beehrt, nicht gemachfen fühle. In Betreff eines Gehalts erlanbe ich mir, ben Congrest in perficbern; feine Rudficht auf Gelbgewinn batte mich bewegen fonnen, biefen befdmerlichen Poften gu übernehmen, auf Roffen meines bauslichen Wohlftands und (Bluds; ba ich nicht wunfche, ben geringften Bortheil babei ju gewinnen. 3ch werbe ein genaues Bergeichniß meiner Unsaaben führen, welche man hoffentlich bezahlen wird; und bies ift Mes, was ich muniche."

Alls dem General Wahington die Oberbefolischaferselle übertragen wurde, faßte der Congreß einfümmig den Beschlung: "Sie wollten Alle ihn unterfüßen, ihm anhängen und beiste den mit ihrem Leden und Vermögen, in der Sache der Amerikanischen Kreichte." Wiech darum fanden sogene Ernennungen sant: vier Generale Maiore-Artemas Bart, Karl Le, Philipp Schuyler und Jörael Putnam: acht Brigades Generale-Seth Pomeron, Richard Wontgomery, Daub Wooffer, Wilhelm Hoent, Joseph Spencer, Johann Sulkivan und Racknied Greene.

Am 2. Juli, funfschn Tage nach Washington's Ernenmung, erssien er im Hamptgnartier, in Cambridge, begleitet vom General Lee und verschiedenen anderen Herren. Im ganzen Lambe herrichte die Weinung: "daß mit Gottes Sulfe Was sbingten ber Retter seines Baterlands werben würde." Diese Soffnung bat sich vollkommen erfüllt: was bamale Ihnung war, ift geschichtliche Abatsache geworden.

General Maßington trat sein neues Ann unter ben ungintiglien Berkältnissen an "Dara find ber nun an ber Spite von 14,000 Mann Aruppen; allein sie waren ohne Krigos gudt, ohne Ordungs, entblößt von Allein, was zum Krigos juden und zum Unterdalt eines Here erforbert wurde. Neue Anfrengungen nußten ausgeboten, neue Kräste erwockt werken.

An dieser Zeit besehligte General Herre das Hamptheer der Englander, welches auf Aunter destill kand. Eine andere Abtheilung war bei Nerbury in Sicherheit ausgesellt. Die Klotte bestie die Reserve der Engländer und die Stadt Besten.

Tas Sampther ber Amerikaner kand bei Cambridge, den Berbefeldsbaber an seiner Exige. Der rechte Kügel, unter General Bard, ledute sich an Nerdurg; der siehte, unter General Lee, seilte sich der Prespectifist in Siederbeit auf, erna dreitansten Mann, unter General Putnant, besteht die Jouishtenräume. Auf diese Art wurden die Engländer vom Seere der Amerikaner bederricht, und so zu sagen, belagert, oder menigsfend zu kande eingeschlossen.

Am 14. nith 22. Suni befahl ber Congreß bie Errichtung eines Batallones Chartfichigen in Bigninien und Penniphyanien: nub in biefen Chaaten berrichte eine folde Baterlandsliete, das biefelben gindungspracht, ausgerüften und ben Seere einverleibt worden, ohne einen einzigen Gent ans den Seere einverleibt worden, ohne einen einzigen Gent ans den Seatstasführ un ziehen.

Um biefe Zeit waren bie Bedürfnisse des Herende ber Americauer sehr bringend, und sesten sie nie eine große Gesahr, im Kall eines Angrifs, der wohl zu erwarten stand. Ein sehr bedeutsicher Wangel war der des Schießbedars, der Adwerten eine und der Vagregerählsbassen. Auch sehr des sehr an Kriegebausenten: gewisse Ernennungen des Gengresse der variadeten große Ungufrischein unter den Effigieren. Zagn tam, daß viese Armenen im nächsten Rewender entlassen verschen siehe Sahrb zu Schieden der Schie

es eigentlich mit ben Amerikanern ftanb: fo ware ber Erfolg wohl gang anders ausgefallen.

Die Erreiträste ber Amerikaner woren fünglich vermehrt, were eine Berlästung von achtungen Moun. Der Derreichlichaber berief einen Kriegerath zusammen, um einen Man für den Seumerfeldung zu entwerfen. Se murbe bestellen, Besten einzustelließen; dem der Mangel an Schießebaarf verber den Gedanften, die Eladt zu flurmen. Man mußte vom britischen Sever, dass sein dem Jener Mangel an Man mußte vom britischen Sever, dass sein der Menten in der fallen auf verschieden Auf. 2,500 Mann verleren batte; und es flund zu besten, das, des im Fribligde nure Wertunen anten men tennten, die Erreiffräste der Engländer sehr aberham murten. In biefer geit fandte General Gage einen Aufrig nach Reu-Yort, um die bertigen fremden Seeleute als freiswilka Eruveren anzumerken

But October murbe bie Ctabt Kalmonth, in Maffachufette, verbranut, auf Befehl ber englischen Regierung, melde, um bie Gunte ber Rebellion in beftrafen, alle an ber Geefufte gelegenen Stabte gerfteren wellte. Gin feldes Berfahren war ebenfo unfing ale unmenfchlich ; und bie Rlammen ven Kalmenth, wie jene ven Charlestewn, erwedten ven Renem ben Beift ber Rolonien gur Bereinigung und Aufbietung aller möglichen Rrafte. 3mei Bataillone Geefoldaten murben errichtet, Fregatten und Caperichiffe andgeruftet und andgeichicft, um an freugen wiber bie feindlichen Mauffahrer, und alle für bas brittifche Seer aufommenten Lebensmittel megans nehmen. Gin abenteners und friegeluftiger Geift belebte bie Umerifaner und glüdliche Erfolge fronten ihre Unternehmungen. Capitan Manley nahm mit bem Caperichiff Lee ein englisches Frachtschiff, reich belaben mit Lebensmitteln für bas englische Seer in Bofton. Dierburch flieg ter Muth ber Amerifaner in eben bem Grabe, wie bie Guglanber ibn perferen.

Tie Kunde von der Schlacht bei Lerington erweckte den Geist der Einwebner von Südearelina. Der Provinzials Congress wurde zusammen bernsen, und durch einstimmigen Verlichte felgender Vertrag angenommen ?

"Durchdrungen von der Neberzeugung, daß wir, in unsern gegenwärtigen traurigen Umsäuden, vor Gort und Menschen gerechtsertigt dassehen, wenn wir Gervalt mit Gewalt erwie dern: so verenigen wir und, durch alle Bande der Religion und Ehre, in einen Brüberbund, jur Bertheidigung unfers beleidigten Saterlands, wider jeben Keind; und verspflichten und hiermit feierlich: zu jeder Zeit, voann unfere Continental ober Provinsfal-Berkmunfungen es für noblig finden, bereit zu fein, unfer Veden und Bernogen aufgroeffen, zur Bertheidig gung und zum Bod unfers Saterlands. Diefer Bertrag foll jo lange im Arrif belden, ib eine Berfolung—nach en Grundstein einer freien Berfolung—mölichen (Broßekritanten und Amerika flattfindet: eine Bogebenbeit, die weir berglicht wünfichen. Und wir betrachten alle Perforun welche sich nei gern, diefen Bund zu unterzeichnen, für Berbrecher gegen die Areicheit biefer Kolonien."

Der Erfolg vieles Beschliffes war voraussuschen. Brei Regimenter Angeboff um den Regiment Sager wurden errichtet, zur gemeinschaftlichen Bertheitsgung. Alles stimmte übereit um te den Weinungen ber andern Kolonien, welche ber Schamplate der Weichte nüber lagen. Rachbem der Provinigal-Congreß alle Geschäfte, dissischlich der Lage des Laubes, abgethan, vertagte er sich. Es muß bier aber bemertt vers den: des Bidearvilna nicht allein biefen Geist des Weiselsen. Die Seithblierter des Keinglich in den benachbarten Kelonien wurden ihrer Hemter entfest, umd das Bolf überaubm die Kerautworklichkeit der Eckforfesgirung. Einderbeitis-Kluschhüfte wurden ernannt und Machtegaft getreffen, um ihre Sachen uns freien Erte fir und bas der ihre uns ihre Sachen uns frei Sachen un ihre Sachen uns frei Sachen un ihre Sachen un fir der geste fir zu handhaben.

Alle Bemühungen der Kolonien waren, im Allgemeinen, dassen gerichtet: das Heer bei Boston mit Lebensmitteln zu verschen. Pulwer wurde im fremden Höfen gefauft: einiges auf Bernundas, und ungefähr viertebald Somen erhielt General Washington auf den britisschen Festungen an der Kisse von Afrika. Anch in den Kolonien wurde Pulwer gemacht.

Im Hauptgnartier erbieft man Nachricht: daß die Eanadier is Aufdriftet: des Gengresses günftig aufgeneumen bitten, und nicht wober die Kolonien bandeln wolken. Eine Kriegsmacht von taussub Mann unter Derft Arnold, worte aus 19. Sevendern ihr auch Aucher abgefäuft, wo sie am 9. Vovendern anfamen, nach einem höchst beschwerticken, mit den größten Eutbehrungen werbundenen Marsch durch die unwogsame Wildhuss.

Ungefahr zu berfelben Zeit brang General Montgomern, in Berbindung mit bem General Schupler, von ber Geite bes

Champlainfees in Canaba ein. 2m 8. October begann er bie Belagerung von Ct. Johns. Gir Bun Carleton, Statthalter von Canaba, eilte berbei mit achthunbert Dann, um es zu entfeten; er marb aber geschlagen von ben Bruneberger-Buben unter Dberft Barner. Brown und Livingfton überfielen und nahmen Chamblee mit feche Tonnen Bulver ; biefes gebrauchte man, um St. Johns ju erobern. Letteres murbe am 2. November übergeben und bie Befatung gefangen genommen. Dberft Allen ichlog mabrent ber Belagerung Montgomern ein, ward aber gefchlagen, gefangen und in Retten nach England geschicht, um bort wegen Sochverrathe por Bericht gestellt zu merben.

Um 12. Rovember bielt General Montgomern feinen Tris umpheingug in Montreal. Fünf Tage barauf fingen bie Amerifaner ben General Prescott, nebft mehreren Offigieren und bundert gwangig Gemeinen; ferner nahmen fie eilf Schiffe weg, mit Kriegevorrathen, Ranonen und fleineren Waffen, Dehl, Rinbfleifch, Butter, ze., welche Gachen alle gur Forts fetzung bes Rriege bieuten. In ber Racht entwischte ber Statthalter Carleton (in einem Rabn mit umwidelten Rubern) nach Quebec, wo er gludlich aufam.

2m 1. December vereinigte fich General Montgomern mit Dberft Uruold vor Quebec, und begann am 5. December, fich jum Sturm ju ruften. Die Befatung biefes gweiten Gibraltars bestand aus 1.500 Mann nuter bem Befehl bes Statthalters. Mitten im canadifchen Minter lief Montavmern Laufgraben eröffnen und bie Belggerung aufangen. Er berief einen Rriegerath gufammen, ber feiner Meinung einftimmig beitrat : Die Stadt mit Sturm zu nehmen. Coaleich murben bagu bie nothigen Auftalten getroffen.

Am Morgen bes 31. Decembers geichab, burch Abfeuern einiger Radeten, bas Zeichen jum Angriff. Stanbhaft brangen bie Amerifauer pormarte; aber bie Radeten hatten bie Befatung gewarnt, und fie mar bereit, bie Sturmenben gn empfangen. Die erfte Abtheilung, befehligt vom General Moutgomern, fuchte am Ranbe bes Aluffes in bie untere Stadt einzubringen. Die erfte Batterie murbe genommen und ihre-Manufchaft gerftreut. Der Schuf aus einer einzigen Ranone von ber verlaffenen Batterie tobtete ben Beneral Montgomern, Die Capitane Macpherson, Cheesman und mehrere Unbere. Dierburch erschrecht, zogen fich die Truppen 15\*

gurud und gaben bie Unternehmung auf. Die gweite Abtheis lung, unter Dberft Arnold, brang auf ber entgegengesettett Ceite in bie untere Stadt ein ; junadoft binterber fam Caritan Lamb mit einem einzelnen Felbitud auf einer Schleife; bann folgte ber Nachtrab. Dberft Arnold marb von einer Mustes tenfugel im Schenfel verwundet, ale er an ber Spite ber tapfern Chaar bie erfte Change fturmte; ber Rnochen mar gerichmettert, und Urnold mußte ben Rampfplat perlaffen. Dun übernahm Dberft Morgan ben Befehl, eroberte bie erfte Change mit Sturm, und fturmte bann auch auf Die greite los, obue etwas vom Edicfal bes Generale Montgomern gu miffen. Da ericbienen Die Majore Bigelow und Meige mit zweihundert Mann. Unter einem Sagel von Mustetenfugeln fturmten und erstiegen bie Amerikaner endlich bie meite Schange ; aber, im Begriff binein ju fturgen, faben fie mit Erstannen vor fich einen Stachelmalb von Banonnetten. Das Bordringen mar mit einem gemiffen Tobe und ber Rudzug mit großer Wefahr verbunden : ba jogen fie fich jurud in einige nahe Bebanbe, wo fie fo lange fich vertheibigten, bis fie burch Hebermacht gezwingen murben, fich zu ergeben.

Also verloren bie Amerikaner ihren General und ungefähr vierdundert Mann an Sobten und Verwundeten; und nach all' ihren Anstreugungen und Entbehrungen mißlang doch die Unternehmung.

Die ganze Nation fühlte ben burch Montgomery's Tob erlittenen Berfust; und ber Congrest verordnete, ibm ein Leufmal zu seigen. (Dieses Dentmal steht in der St. Panlsfirche. in Reu-Port.)

## Giebentes Capitel.

Fertschung ber Revolution.

Im October 1775 folgte der General House dem General Gage, als Befelbshaber der brittischen Aruppen in Boston. Diese waren den gaugen Winter hindurch eingeschlöfeite gewessen, von dem Herre der Winterstauter unter Wassington. Der Gongress, mit Michtscha der Bederfahrer unter Wassington. Der Gongress, mit Michtschaber Weiemung, beschlöß: "Das, wenn der General Washington und sein Kriegdrach die Weinung begeten, daß die Aruppen in Woston mit gludilichem Erfolg angegriffen werben founten, er einen

sedden Ungriff thun sollte, wie er ibn für gut biett; wenn anch dabei die Stadt und das Sigenthum darin gerfiert würden." Nierauf autworter Wahdingten: "Die Geschichte liefert fein Beispiel wie das Unfrüge. Während eines Zeitstaums von secho Monaton, ohne Schießboarf, einen Posten innerhald des Bereichs der seinklichen Musteren zu bedampten zugleicht ein. Deer zu entschlien und es hurch ein anderes zu erfeben, in der Nähre von wanzig keden seinblichen Regimentern:—— erwas ist wahrscheinlich nie versicht werden, abeit wenn und das Lette wie das Erfte gestingt, so werte die hiefe für eins der glücklichten Ereignisse meines ganzen Lebens denten."

Bur Beurtheilung ber Mittel, welche zu biefer Beit Dafbe ington befag, um einen Angriffefrieg ju fuhren, muß man betrachten : baß feine gange Macht aus weniger als neuntaufend Mann bestand, von welchen zweitaufend gar feine Baffen Der General ftellte bem Congref bringenb vor : baf bie Gicherheit bes lantes burchaus erforberte, ein Geer von regularen Truppen für eine bestimmte Zeit zu errichten. Der Congreft fab bie 3medmäffigfeit eines folden Schrittes mobil ein, und traf Unftalten ban. 21m 1. Mars bestand bas Seer aus vierzehntaufent Manu, mit welchen fich balb noch fechstaufent Manu Laudwehr vereinigten: fo bag fich bie Babl ber ameritauischen Truppen auf zwanzigtaufent belief. Dun begann Bafbington in allem Ernft feine Operationen. Die Abtheilung von Rorbury erhielt Befehl, bie Soben von Dordefter zu befeten ; mahrent ber General biefe Bewegung bedte, intem er bie Ctabt bombarbirte. Diefes marb bewertstelligt in ber Racht vom 4. Marg; und burch bie aufgewerfenen Schangen wurden nun bie Umeritaner por ben Ranouen bes Keinbes gefchütt.

 bas Wetter fürmisch mar. Washington aber hatte, so etwas erwartend, Borbereitungen getroffen, Boston anzugreifen, sobald ber brittische General auf diesem Punft Feindseligfeiten

anfangen murbe.

General Sowe, der seine üble Lage erkannte, shieste eine Baffenstillsands-Klagge ür's amerikanische Samptanartier, und zeigte dem General Wahhington seine Abschaf am Boston zu räumen; drohe aber die Stadt zu geridden, im Kall er benurndigt modte. Am 16. Wätz, in der Jack, shiften sich die krittischen Armpen ein; am nächsten Tage suhren sie nach der Idbede von Vantrasser; und in wenigen Tagen segette die game Kotten and Salifar.

Acanin hatten bie Englanter Boston verlassen, so hiel Generat Basilbassen seinen Sings bestielt, zur allegenwien großen Krenbe ber Einvoluner, welche ihn mit allen Zeichen ber Zunsbarfeit begrußten, als übren Betreier von der Jungerebnoth, und vom ben Wissbandlungen der übermutiligen seinbliden Kriegostruchte. Der Geusges saßer ben Beschölle ben Zund ber Jachton ausgibernden; eine gobene Denthunge zu prägen, mit einer passenber Jussersie gegannten Begebenheit; und beis Zentfanige bem Derber

fehlshaber zu überreichen.

Auswissen waren die knigstichen Statthalter im Siben nicht umpig: der von Birginien, Lord Dummore, sindste err Bewelntion entgegen zu arbeiten. Allein die Patrioten diese Staats gwangen ihn, sinen Verstügd aufzugeben, und zu seine eigene Sicherbeit am Berb der Ficher un fluchten. Aus Verbruß umb Rache über diesen Schienheit in Verbreit gestellt die Laman 1776, die Stadt Vorssellt auf von der Verbreit und verbreit und verbreit entschen umd verbreituen. Solche Berwißtungen wurden fertgefest, die sie endlich vie Robeitschlen von seiner Patrie empereu, dam sind rer unt seinem Raub—ungefähr tausend Vergreitauen—und Florida und den Bermindas Justin. Aus Verdrachina machte der Statthalter ähnlich Verstügt, allein die Baterlandseise und die Klugheit des Beste verückten seine Verschwörung und unterdrüften den Ausgaben den Verschwörung und unterdrüften den Ausgaben der

Hugefähr Mitte Februar fegette bie amerikanische Flotte, unter Commodore Josefins, vom Cap Henlepen ab; sie übers fiel und gerstörte ein Hert im Neu-Providence, und nahm daklis vierzig Stüd schweres eistenes Geschus und fumfehr messingene Morfer. Der Cattribater, ber Unterstattbaten der Schwere. Der Cattribater, ber Unterstattbaten

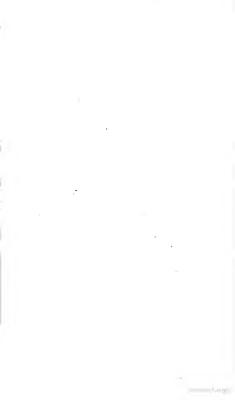



Einnahme von Ticonberoga, burch ben amerikanischen Oberften Ethan Allen, am 16. Mai, 1776. C. 165.



Der amerifauische Feldwebel Jasper holt die beruntergeschoffene Kahne aus bem Graben, bei der Bertheidigung von Charleston, am 26. Juni, 1776. S. 178.

und ein Rathemitglied fielen in bie Sande bes Commobores. Unfange Darg caperte Die Flotte einen brittischen Schooner und Taas barauf ein meimaftiges Bombenfchiff, belaben mit Maffen und Kriegsporrathen. 2im porbergebenben Tage hatte bie Flotte eine Rriegeschaluppe von zwanzia Ranonen angegriffen; allein es mar Racht geworben, und ben anbern Morgen flüchtete fich bie Schaluppe nach Remport.

2118 man in England bie Radricht erhielt von ben zwei feisten Schlachten amifchen ben Englandern und Roloniften. und pon General Mathinaton's Ernennung num Dberbefehles haber, machte fie einen febr eruftlichen Gindruck auf bas Bolf und bie Regierung. Inbeg beschloß ber Konig mit bem Ministerium Die Fortsetung bes Kriege. Um 26. Detober wurde bas Parlament gufammenberufen; und bie Rebe bes Rouigs lautete offenbar ju Gunften bes unnaturlichen Streits. In beiben Saufern mar bagegen eine bebeutente Opposition: allein bas Ministerium behielt bie Dberhand, und bie Rriegsgelber wurden bewilligt. Gir Peter Parfer und Graf Corns wallis fegelten im December von Vortemouth nach Irland. um mit ben Rriegefchiffen Acteon und Thunberbomb bie Transportichiffe zu geleiten, welche viertaufend Mann Trups wen nach Amerika bringen follten, jum Dienst gegen bie Rolos mien. Dit biefer Alotte febrte Dberft Allen nach Amerika jurid, ber im Schloffe Peubinnis, in Cornwallis, eingesverrt und fehr hart behandelt worben war. Es murben in Irland für ibn und feine Gefährten Befchente gefammelt : Die erfte meuscheufreundliche Aufmerksamkeit, welche ihm feit feiner Gefangenichaft wiberfuhr.

11m biefe Beit marb iener verruchte Menichenhandel abaes fchloffen, zwischen bem Ronig von England und bem Landgrafen von Seffen-Caffel, bem Bergog von Braunfdweig und anbern beutschen Fürsten. Das Parlament nahm biefen Bertraa an, (mit einer Stimmenmehrheit von 242 gegen 88.) burch welchen 17,000 Mami beutsche Truppen von ihren Fürften verfauft wurden, um wiber bie Freiheit ber Umeritaner gu fechten! 3m Frühjahr 1776 fegelten zwei Abtheilungen biefer Solblinge nach Amerita. Die gange wiber bie ameritanische Freiheit bestimmte Macht belief fich auf 60,000 Mann.

Die Flotte fegelte ab von Corf, unter bem Geleite bes 210= mirale Barfer, und laubete am 3. Dai im Cap-Kear-Kluffe. in Porbeareling. Sier pereiniate fich mit ihr ber General Clinton, vom nörklichen Seere. Im 5. Mai verfündigte ber General eine allgemeine Berzielung mit gewissen Bedugungen; als er jedoch sah, daß er nichte vermechte gegen den Errom der Beltsmeinung, sigelte er mit der Riene nach Gharlesten, in Einkareciuna, und auferte am 1. Juni der Gullwande-Jusiel gegeniber. Er begann die Belagerung von Gharlesten mit demiglem Amerbieten der Berzeilung, wie in Nerdaardina; und hatte gleichen Erfolg. Proclamationen und olatte Bierer kannen in füst.

Der Genvernör war vorbereitet zu einer kräftigen Vertheibigung, umd die Vandwehr verfammelte sich freudig um die Autuen übere Varerungen. In diesen einstellt zu die gestellt verstellt die verstellt verstell

Infel 7000 Kanonenfugeln gefnuben murten.

Das Kert batre ungefähr breihundert finst und siedzig Regulare und einige kandwebrmänner zur Besatung, beseib ligt vom Sertsten Moultrie; und das gauge Gleschüg bestand aus 28 Neumpfindern. Die Engländer batren zwei Knienklöffe, jedes mit 50 Kantenen; vier Fregatren, zehe mit 28 Kannenu; und einige steinere Kadrzeuge. Diefer gegwungene Nückzug der Krinde war Ursade, daß die sinklissen Staaten wier zwei Jahre lang, weit bem Esende her in ist die eines inder zwei Jahre lang, weit bem Esende her ist bieden.

Erffe nicht weiter gebrancht werben. Co beif war ber Kampf gewesen, baß nach ber Schlacht auf ber Sullivans

Giner von denen, die sich in dieser Schlacht auf eine ehrem volle Art angeschuteren, mor der Reldwebel Saeper. Im Bener des Gesechtst wurde der Schaft der Kadne weggesches, und detere sich in den Graden. Diese der nechteten die Ginwohner der Statet als ein Zeichen der Interwerfung. Kann demertte es der brave Keldwebel, so sprang er in den Graden, ergriff die Kadne, desestielt, so sprang er in den Graden, ergriff die Kadne, desestielt, für an einen Sech, und pflanzte sie wieder aus, mitten im Gesecht. Kin diese tagbier Dandlung wurde ihm, am nächsten Tage, vom Goudernör ein Tegen überreicht.

Der Erfola Diefer Schlacht führte gu ber Ungbhangiafeites Erflarung. Der Freiheitofnuten murbe gur bauernben Klams me, und bie Gemither bes Bolfe maren porbereitet ju einer Begebenheit, welcher Biele mit ber gemannteiten Erwartung entgegen faben. Der im Congreft lebenbe Beift vereinigte bie Rolonien, und bas land ichien endlich reif gu einer ganglis den Trennung vom Mutterlande. Jui Congreff murbe von Richard Beinrich Lee ein Befchluß vorgeschlagen, von Johann Mams unterftust, und einstimmig angenommen. Er mar in folgenden Worten abaefast:

"Beschloffen, baß biefe Bereinigten Rolonien freie und mabhangige Staaten find, und von Rechte megen fein follen : und daß alle politifde Berbindung gwifden ihnen und Groß-

Britanien aufgelof't ift, und fein foll." Bur Bertheibigung biefes Borfchlage hielt herr Lee por bem Congreß eine fehr begeifterte Rebe, Die fich mit folgenden

Morten feblof:

"Barum fanmen wir benn langer? warum überlegen wir Machet Diefen gludlichen Tag jum Geburtetag ber amerifanischen Republit! Laffet fie in's Leben treten :nicht, um zu verbeeren und zu erobern, fondern um bas Reich bes Friedens und ber Gefete wiederherzuftellen. Die Angen von Europa find auf une gerichtet: es verlangt von une ein lebenbiges Beifpiel ber Freiheit, welche, burch bas Glud ber Burger, einen Contrait bilbe mit ber jumer mehr fteigenben Tyranuei, Die feine entweibten Ruften verwuftet. Es forbert une auf: einen Bufluchtsort zu grunden, wo ber Unglichliche Troft, wo ber Berfolgte Rube finden fonne. Es bittet uns : einen guuftigen Boden angubanen, in welchem jene Pflange, -bie in England auffeinte und muche, baun aber burch ben Bifthanch ichottischer Eprannei verweltte,-wieberaufleben und erblüben fonne gum Baume, in beffem wohlthatigen und unbegrenzten Schatten alle Unglücklichen bes Menichengeichlechte ein Dbbach finben megen."

"Diefes ift bas Ende, augezeigt burch fo viele Borbebeutingen: burd unfere erften Giege; burd unfern gegenwartigen Gifer und unfere Ginigfeit; burch Dome's Rlucht; burch bie Deft, welche unter Dunmore's lenten ansbrach; burch ben Bind, welcher bie feindlichen Flotten und Transportichiffe vernichtete; burch ben Sturm, ber an ber Rufte von Den Foundland fiebenhundert Schiffe verschlang. Benn wir nicht heut unsere Psildt gegen das Baterlaub verschlen, so wird die Vadwerf einst die Vamen der anverfausschen Gesegsber vernehmen, gleich den Ramen des Theseus, Kienzgus, Noumfins, Nama, der Wilhelme von Rassau und Aller, deren Andensen seben tugendbatten Wenschen, seben guten Burger theuer anwesse sich und es auch immer bieben werden."

Die Congressuiglieber von Pennisslaufen und Marssald waren nicht angegen, und die Berathistlagungen über beien Gegenikand vonrben versische ist auf den 1. Juli. An diesen Tage begannen sie von Reneun, und am Vierren Institute, wurde der Bericht des Gereial-Mussichiges angenommen. Er entband der Kolonien der Unterthauenpflicht gegen die rittische Krone, und ertsätzt sie für frei und un ab hängig, unter dem Namen der Treizehn Vereinigten Eraaten von Amerika. Der Ansichuss, wecker beie Urtaube einvorrig bestand aus den Herren Lemand Sesserinig Johann Name, Benjamin Franklin, Noger Sherman, und Volliew Einfallen.

Diese Ertlarung wurde unterzeichnet von allen Congres, mitgliedern, beren Ramen, nebst benen ber Staaten, zu wels den fie gehörten, folgende waren:

## John hanced, Prafibent, von Massaufschusetts. ampsbire. William Paca, Pennstell. tritett, Thomas Stene, Robert Mer

Meushampshire. Jofiah Bartlett, William Wipple, Manhew Thernten.

Massachusells. Sanuel Abams, John Abams, Robert Freat Paine, Elbridge Gerry. Rhobe-Island.

Stephen Sopfins, Billiam Ellery. Cennecticut.

Reger Cherman, Samuel Suntingten, Billiam Billiams, Diver Belcett.

Cafar Redney, Geerge Read. Marpland.

Marviant Chafe,

Carrollen. Birginien. Geerge Wothe, Richard Henry Lee, Themas Icherlen, Benjamin Garrifen, Themas Welfen, ir. Trancis Lightfeet Lee.

Carter Bratten. Meus Dert. William Flent, Philip Livingften,

Francis Lewis, Lewis Merris. Neus Jerfen.

Richard Stedten, John Witherspeen, Francis Gepfinsen, Jehn Gart, Abraham Clark. Pennfolvanien. Rebert Merris, Benjamin Rufh, Benjamin Franklin, John Merten,

Geerge Clomer, James Smith, George Taplor, James Wilfen, George Rejs. MerbsCarolina.

William Beeper, Jeseph Bewes, John Penn.

Sub:Carelina. Edward Rubledge, Themas Danward, jr Themas Lond, jr. Urthur Middleten.

Butten Gwinnett, Loman Sall, George Balton. Dies Erstärung ward vom Bolf mit Entziden aufgenomen. In verschiederent Deilen der Union anden öffentliche Freuderiche state. In Neuelhorf wurde die Bibliaus Georgis III. bernuter geriffen, und das Biel, zu de Veldem sie beitant, in Aimentuggun verwandelt. In Bestute sie feinige in Aimentuggun verwandelt. In Bestute sie die sie in der Bestute in der State in der State in der State in der Gestute in der State in der Bestute in der Bestute in general der State werden geläutet, um die Glückenin der Catat wurden geläutet, um die Glückeninse ausgewirden zund zum Schalb gereit man am Bend alle Zeichen der Königswirde Steven, Scepter umb Kronen.

## Achtes Capitel.

Fertfegung ber Revelution .- Ginnahme von Deu-Bert.

Mis General Sowe Bosson räumte, begte Massington gegen ihn ben Berbacht, bod er sich gern ber Stadt Vestellender bemächtigen würde. Um dieses wie möglich zu verhindern, bestolig er, diese Rade zu seinem eigenn Santsplanarier zu machen, umd bestiete sie mit ber größten Abeile seines Seeres.

Am 28. Juni erklien General Home mit seiner Ariegsstete von Kasifar bei Candus-Soel, nade vor Neu-Yorf: und am 12. Juli vereinigte sich basselst im ihm sein Bruder, berd Sewes, mit einer andern Ariegsstett. Beide Brider hatten die Bossen auf einer andern Ariegsstett. Beide Brider hatten die Bossen oder einzelle- un unterhandeln. Im die Nadericht von biefer Bestimacht zu vertrünigten war eine Johne nach Imbog geschiedt; General Washington empfing ein Nundssterien, welche der den Gengreft mittelbest.

Das ameritauische Seer in Reu-Dert gählte wenig mehr als sieheghentaufen Wann, von wecken ein Tebei in Wevorffun, auf Vong-Telland, gelagret war. Die brittische Gesammten macht betief siehe and vier und wanzigtaussen Wann; viefanketen am 5. Rugust nem Merilen von Neu-Yort, bei der engen Durchschtt gwischen Renge und Staten-Stamb, den Gegataunten Narrows. Im 17. Rugust griffen die Engländer, wuter Sir herm Stimten, Perry und Germadisk das ameritauische Lager auf Vong-Kaland den Geschanten Geständer von Stein der Stigabes General Enstituum vertheibigte. Dieser warb geschägen und werten über taugen Mann; währen der Berfust der Engen

länder noch nicht vierhundert betrug. Mit Schmerz fah General Washington den Ausgang der Schlacht; allein er durfte es nicht wagen, mehr Truppen ans der Stadt zu schlichen, weil er sonit nicht den Engläubern die Spise bieten sonnte. Man datte beiberfeits diese Schlacht erwarden.

Am 22. August laubeten die Engländer dei Urrecht, unweit irred vorigen Vandungshaten, unter dem Schutse über Schiffe. Die Amerikaner schieften sich an, ihnen männtlich zu begignen; Derft Sand erhielt Vefelh, die Andeben zu befre sen, um dem Engsaß nach Flatfung zu decken. Verd Germwaltes wollte sich beieß Parifes demächtigen, woe moglich ohne befrecht; allem er machte beim Derfe Jahl, als er fand, daß die Amerikander benießen sichen unte hatten. Bei dieser Geleandbeit abs Machington isolande Vefelbe:

Ann wurden Anfalten getroffen ju einer beisen Schlacht. Das Lager ward versätzlt burch scho frisch Regimenter, mit Alles fertig gemacht ju einem unmittelbaren Ungriff. Der Erfolg der Schlacht ist siehon erzählt werden: das ameritanische Lager sich in die hände der Engländer, die es somt auch wold erführent haben wirden, jussela iber Trobung,

fonbern martet auf ben Befehl enrer Diffiziere."

In ber Nacht vom 28. August ichfosse die Englander bas Agger somitch ein. General Bushington brachte ben uchöften Zag im Lager zu, und bewerkselligte in ber nächtselgenden Nacht einem meisterhaften Nichtig nach Neue-Prick, eigunstigt won einem dien Nicht I. Hur ber Nachtrad murde und von dem Chifas Nicht. Im der Nachtrad murde und von den Englandern entbecht, als er ichen außer Chusseile und von den Englandern entbecht, als er ichen außer Chusseile wir den Zeichender faunten zwei Nagimenter Mmerstauer die

Infel Governor's Island bei Neu-York, mit ihren Waffen und Borräthen; wobei nur ein Mann einen Urm verlor. Dies geschah innerhalb einer Viertelmeile von der brittischen Klotte.

Es war ein becht crüischer Zeinpunft: das Schiffal von Minerfa schien an einer einigen Schlacht zu baigen. Die erfüttenen Wederwärtigfeiten batten einen nachtbeitigen Einfluß auf die Gennither der Seldaten: die Landberb vertießt ihre Kahnen und ihren General; Krantbeiten berrichten in Seere; die Liffziere verloren den Munth. Dieseinigen, beren Leutiget verrelligen war, sertießen das Auger und behren guruft in ihre Seinnath. Eine finitere Welfe faumelte sich neber den aufgeblichen Soffmungen der Minerfaner. Bashbington brachte gwei Tage und Rächte meiltens auf dem Pferde zu, ohne Schlaf und Rube; er brebachtete jede Beneeaung und woder her Alles, was versing.

Die Engläuber dagegen wurden durch die letzen Bertheile befür übermichiger, is niedergefüsigener die Amerikaner zu ein Urfache hatten. Die Bewegungen der Engläuber drobten dem Gentlinentalen den Küdign abzuschneiben; hierdunch wurd General Busdington derigen, feine unsicher Setalung in der Stadt zu verfalsen. Nach einigen erfolgesien Scharmisten zu ger fich grund in ach Biblie Wolins, in Wichfelierer Cenutm, etwa dereihig Medien von Neu-York. Se wie die Amerikaner die Enabrat verließen, danderen die Engläuder, nich abmen sie in Bestis. Im Kort Wahlington auf der Inseln werdelien von Neu-York, wurde eine Besagung zurückstallen.

Nachem General Zowe eine Berflärfung von beufsten Ermesen erhalten, brang er vorwärts gegen des in Biblies Naims gelogerte Zeer ber Umerfanter. Im 28. Deteker entjannt fich ein allgemeiner Scharmisch gwisten ben Berpellen; und ben andern Zog ließ Zowe bie Ginglänber in Scholmen vorwärtst marchieven, um inern Berrada ju unterflusten und ein allgemeines Gefecht zu entwicken. Allein Bahbingen biett fie am bis zum 31. Deteker; dann begab er fich in '8 Zochante mit ließ einem farfen Nachertad jurnde, um UBbie-Plains zu befausen. Der befrühige General gad und bei Unternehmung auf im Der befrühige General gad und bei Unternehmung auf im Dar beiter an 8. Newender and, Mingebrige, Ein 15. Newender fauthe er eine Buffer Derung zur Liebergade au. Dereit Wagrand, der im Jauf Derung zur Liebergade au. Dereit Wagrand, der im Jauf Bafbington befehligte; ben nachften Tag erfturmte er bas Rort, und ließ bie Befahung gufammenhauen.

General Bafbinaton weinte mit bem Edmers eines gefühl pollen Batere, beim Unblid bes blutigen Edauplates; ber Edlag murbe tief gefühlt vom gaugen ameritauischen Seere: fogar General Lec meinte por Unwillen bei ber Radricht pou bem unbarmherzigen Bemetel, und verwünschte ben graufas men Keind.

21m 18. Rovember fdritt Lord Cornwallis jum Angriff bes Forte Lee; allein Beneral Greene verließ es mit ber Befa-Bung und vereinigte fich mit bem General Bafbington. Diefer ging am 22. November über ben Subfoufing nach Remart; mo er fid, von bem Deere fast gang verlaffen, einem verfolgenden ffegreichen Reinde preiogegeben fab; indem er nur etwa breitaufent funfbundert Dann bei fich batte, Die ibit auf feiner Alucht begleiteten. 2m 28. November gog fich Bafbington gurud bis Brundwid, und Pord Corumallis ging mit feinem fiegreichen Beere nach Remart. Geine Berrlichfeit braug ver bis Brunewick, und General Bafbingten gog fich gurud nach Princeton am 1. December. Berbaltungebefehlen jufolge blieb Port Cornwallis eine gange Boche in Brundwid; mahrend Bafbington verlaffen murbe von ben landwehr-Brigaben von Reu-Berfen und Marplant, beren Dienfigeit zu Enbe ging.

2m 7. December marichirte feine Serrlichfeit nach Princeton. und General Bafbington wich gurud bis Treuten. Sier ging, am nachften Tage, Bafbington mit ben Ueberbleibfelit feines Beers über ben Delaware, und bemachtigte fich aller Boote, um ben Uebergang ber Reinbe ju verhindern. Diefes geschah gerade in bem critischen Augenblid, ale feine Derrlichs feit in Trenton einrudte, am 8. December 1776.\*

General Dome batte fich in Newarf mit Lord Cornwallis vereinigt und fafte nun Poften in Princeton. Er verfündigte Die fonigliche Proclamation, welche Bergeibung allen benen verbieß, bie fich binuen fechzig Tagen unterwerfen murben.

Co groß maren bie Reiben bes Seers und bes lanbes, als fie ihre Freiheiten ju Grunde geben faben, unter bem Drude

<sup>.</sup> General Paffington hatte ju biefer Beit nur 9,200 Mann ju feiner Berfugung .- An bemfelben Tage, als er über ben Delaware ging, nahm General Prescett, mit einem ftarten brittifchen heerhaufen, Befit von Memport (Rhobe=36lanb).



Chladt von Bunferehill, am 17. Juni, 1775 .- Tob bes amerifanifden Generale Barren. G. 168.



General Bafhington geht mit feinem heere über ben Delaware, am 8. December, 1776. G. 184

eines übermuthigen Feindes: daß in diesem Theile des Landes viele Manuer von erstem Range die Berzeihung des Königs annahmen und fich unterwarfen.

Jur Bermebrung des Unglicks wurde zu dieser General kee, der mit enva dreitungein Mann den frühlichen Rachtrad angegriffen datte, am 13. December vom Keind überfallen und gefängen. Seine Eruppen kamen num unter al-Beseld des Gengrals Seine, der fich mit Bashington verserwiede.

Mahrend General Hone sich in Trenton verweilte, versammelte General Massington, mit bem Bristand des Generals Wissinann, einen Haufen, einen haufen vernspidamische Landrecht. Er beschloß, Stand zu halten, um von möglich den Geist des Heres und des Belts aufgrunden.

An ber Nacht vom 25. December ging Bashington, begünftigt von einem beftigen Schneesturm, von Renem über ben Delaware, griff bas brittifch geer au, und errang einen ausgezeichneten Sieg. Er machte tausend Mann zu Gefangenen, Cwornuter ein ganges Regiment Deutsche nebst ihrem Lager,) und beschäte seine Stellund bei Tenton.

Der Feinde bedte seinen Bertult balb durch beträchtliche Berfährfungen. General Wassington 203 sich in einem Kreiss marsch nach Peinceten grund, sching die Feinde nochmals, und versolgte sie bis Benneboich. Dier sammelte Verd Certmoullis die seine Zeupen, und fagle Posten. General Massington siellte sich auf dei Verristensun und beobachtete die Bewegungen bes Keindes.

Während diefer Dereationen in Neu-Erfen dierließ fich abs brittisch Seer allen gigetofen, wiedischen Ausschweifungen. Diefe enwörten das Bolf, und entginderen wen Neumann 1000 fere noch erfengton, welches sich wie der Mich burch das Land vertreiter. Neu-Zerfen sellte damals im Meinen das Schauspiel dar, was das das gange Land ein woire, im Hall Prinalien den Sieg dwoot tragen sollte. Die Wähnter faben im Berans das Schäfall ihrer Weiber, die Ettern das Schäfal ihrer Ausschweiter. Die Jation begte die gapruitersten Beforgnisse un ihre Sicherheit, und zeigen ender unmittelbare löbergenisse und der allegemeinen Sache. Neu-Zerfen stabiliahnen an der allegemeinen Sache. Neu-Zerfen stabilie die ihm geschlagene Wähnte, und find dand auf zum Kampfe, um dien erfeltenes Uhrecht am unmensschlichen Seinbe zu rächen.

Bafbington überfiel bei Gligabethtown ben Borb Corn-

wallis, der fich nach Ambon zurückzog, wo er ben Winter über eingeschlossen wurde. Im folgenden Juni markhirte General Sowe mit seinem Geere nach Staten Island; und se ward

Deu-Gerfen geräumt.

Im Bertl fandte General Sowe ben Statthalter Argon ab (mit dem Titel eines General-Majors der Provingialen), an ore Spige von erwa gweitaussend Majon, um die Kriegdever räthe der Amerikanen in Dandung zu gerstören. Der General vollzog seinen Ruftrag, umb gerstöret. 1800 Kässsen Minkleiche, 2000 Buschel Waigen, 800 Kässen Webl, 100 Orbost Mun, 1,700 Zeler, r.c.; umd verler dader imgessär vierbundert Mann, un Zedern, Verrumderen und Gestangenen, wesche den Umer rikanern in die Haube sielen. Dieser Kriegszug fostete den Britten einen stoweren Verstuß.

Die bewaffneten Laublente, durch deren Gegend die Keinbegogen, mu ben Eund wir die Schiffe der zu erreiden, waren
ihnen befländig auf den Kerfen. Die Engländer schifften lich
dwalf ein, nub sinden nach Remydert. Leetere verseren eine
hundertijesig Mann an Zoden, Berwunderen und Bermiffen;
nahrend der Berlink der Amerikaner nicht hundert überligen
General Wescher lebe und bit in nech die jum 2. Mai, um flard in seinen siedigsten Vedenschahre. Der Eongreß destimmte ihm ein Deufmal. Intende briefe im Herb mit einer
prächtigen Tecke jum Geschenf und Ehrenzeichen, für seine
Umerkörzscheide und bei under Betragen.

## Reuntes Capitel.

Raumung von Canaba .- Burgeone's Gefangennehmung .- Rall von Philadelphia.

Bir betrachten nun bie Berhaltniffe im Rorben. Rach Montaomern's Kall por Quebed fam ber Befehl an ben Dberft Urnold, ber fdmer verwundet nach Montreal gebracht murbe, und ben General Thomas um Rachfolger erhielt. Diefer ftarb, und General Gullivan marb an feiner Ctatt ernannt. Die Blattern und andere Kranfbeiten fchmelgen bie Mnzahl ber Truppen auf vierbundert aufammen. Belagerung murbe aufgehoben und biefe Sandvoll Leute genethiat, fich nach Montreal gurudgugichen.

Ben Gualand mar Berftarfung angefommen, und bad Seer in Canada auf 13,000 Dann vermehrt worben. Dit biefer Macht brang ber Stabthalter Carleton, mit ben Beneralen Burgonne, Frager, Phillips und Reibefel, in verichiebenen Abtheilungen vor, um Gullivan zu verfolgen. General Frager fafte Vollen bei Trois-Rivieres, mo bie Umerifaner einen Heberfall perfucten, ber aber miklang, und bei meldem Gienes ral Thompson in bie Sante ber Englander gerieth. Carleton verfolgte Erftere mit feiner gaugen Macht; allein Gullivan's Rudzug war gebedt, und er erreichte gludlich ben Corels Aluk, mo er migmmentraf mit Urneld, ber von Montreal gurudfam. Truppen, Gepad und Gefchus murben einges fcbifft, und in Grown Point aufgefiellt, am 15. Juni, 1776.

In ber erften Salfte bes Juli verließ General Enllivan ben Befehl bes Derbheere und erhielt ben General Gates um Rachfolger. Das heer marb um mehr als 5,000 Mann verminbert, und bie Blattern wutheten fdyredlich. Ungefahr breibunbert Mraufe murben nach bem Fort George gebracht. Der Ctattbalter Carleton gab fid unaufborlich bie großte Dube, um feine Alotte verzubereiten, ben Umerifanern auf bem Gee zu begegnen. Fruh im October murben Truppen eingeschifft, und bie Operationen begonnen. Bei ber Infel Baliceur entfrann ich ein bigiges Gefecht, und von beiben Geiten murbe mit vieler Tapferfeit gestritten. Allein Die Amerifaner murben übermaltigt, gerftreut, gefangen eber getobtet : und bie Reinde naberten fich Ticonbergag am 11. De tober. Allein fie verfolgten biefen Gieg nicht mit geboriger Mugheit; die Keinbessgeichten wurden eingessellt wegen der Sahrsgeit, und der Sahrtsbeite zog sich zuricht and Canada. Ihm zu Ehren muß seine Menschlächteit gegen die Gefangenen berüchtet bereben: oft entließ er sie ginig und verfah sie mit dem Wöhligen, um ihre Freunden in den Bernisgene Staaten zu erreichen. Dies Juge in seinem Character verdienen eine mmerendherne Erinneurung und Danssbarfelt.

Beneral Bates verabschiedete bie Landwehr und ber Felds

gug marb geschloffen.

Rach Carleton erhölt General Burgopne ben Befolf, im Krihjabi 1777. Balb begannet bie Deperationen. An der Spile von gedutanfend Engländern und Deutschen flauden bei Generale Phölisips, Krager, Power, Samifolian, und bie beitschen Bestelle und Spicht. Diefed Heer bei tichen Erfolg bed Kelpaged versichern teume; die Tempsen waren gefund und mutig. Diefer furchtaren kriegmandt felossen die Gertrichtene Ladianerstämme an, die den Kelpag mitmachen durften, unter den mensplichen Bedingungen weren bagegen ward ein Preis ansgesche für jeden Gefangenen, der gemacht und bebendig eingebracht mürbe. Im Juni fann bas her nach Grewn-Point; und un 19. begannen die Deprationen wieder Teisonberogia.

(General Gates erhieft zu seinem Nachseiger ben General Cachupler, der biefe Keilung im guten Bertherbigungsgustamb seine, und sie dem Beseihe des Generals El. Clair übergab. Der Keind näherte sich dem Kort am rechten Kingel bes amstrausigen Speers am 2 Juli, und nahm Wommt-Pesance in Besein der Keinder der Besein dem Kort am intersiehe wen da aus die Kestung. Deier Berg vom bische für unersteiglich gehalten und nicht befeit worben. Die Engläuber gegen (mittels Zachwerfs) Weschieß binauf, um die Bestagung aus dem Kort zu vertreiben. Sie versieße es und die Engläuber auch general gegen den des zachwerfs ab zu bertieße es und die Anderschaft zu vertreiben. Die versieße es und die Anderschaft zu vertreiben. Die versieße den der den fach general den feste Etand einnahmen, etwa dreißig Weien von Escubervoa.

Um Morgen begain General Frager, unterflütt vom General Reibesel, die Verselgung, mit leichten britischen und beutschen Truppen; er erreichte bei Castleten ben Rachtrad ber Amerikaner unter bem Oberst Warner, und begann am

7. Juni den Angriff, welcher lissig umd blutig wurde. Erft wurden die Britten mit Berluit gurückgeschagen; da sie aber lachen, daß Oberst Baruer nicht durch General St. Clair unterflisst ward, erneuerten sie das Gefecht, drangen mit den Bayonnetten vormärfe gegen die Amerikaner, nut gefereuten übern Nachtral, mit dem Verlus von dreibundert Mann. Oberst Warner zog sich gurück nich den leberbleideln einer Arwegen nach dem Kort Inn.

General Burgone sigelte ab von Ticonderoga mit dem vittischen Southberre, um die ameritanische Alter zu verfolgen; er geritreute umd geriörte sie gänglich, und landete in Ertensberough (jest Widteholl). Ben bier aus sandte er den Derfieltentenaan Sill mit einer starfen Partie, um die Bureriauer aus dem Kort Inn zu vertreiben. Im 6. Suli, Worgens, that die Bestaung einen Aussall um Ausgriff auf die Giglander; zum er Lunden lang mard von belden Seiten aufgen gescheten, mit scheinder gutem Arsos sie diemerstaner. Wer ein Haufen Judich auf zu gegen bei Merritaner verließen das Gestadstrifelt und de Reguling, bie Jugen sich guten fach der Berteilen der Gestalten gut beier gest indet furfraufen Baun in Kreit ein Bestauf zu beier Zeit nicht furfraussche Mann ihrestige Bestaung zu beier Zeit nicht furfraussche Mann ihrestige ein.

Am 3. August ward der "Oberst El. Ledger abgeschieft vom General Burgopne, um das Kert Schwirt ausgereien. Im es zu entsehen, wurden achthundert Mann Landweite mit brem General ausgesandt; und dieser ward im bisigen Gefechte nade am Fort gerödert, den Judaneru, die im Jünterkalte verischt lagen. Die Belstung des Korth Lacfall, aufligie den blutzigen Rampf, trieb die Indiamer von bannen und befreite bie Reftung. Dberft St. Ledger fendte in Die Keftung eine Aufforderung zur Hebergabe; allein Dberft Baufepoort aab eine fcmelle und muthige Autwort, Die Gt. Ledger bewog, fich eiligft an ben Gee gurudgugieben.

Babrent Diefer Borfalle faubte Bafbinaton ben General Lincoln nach Norben, um ben Befehl von folden Landwehrtruppen ber öftlichen Staaten zu übernehmen, Die fich etwa bem Norbheere aufchließen mochten. 2m 2. August fam er nach Manchefter, und übernahm ben Befehl von fechstaufenb Dann Laudwehr; am 6. fließ zu ihm ber Beneral Ctarf mit noch achtbunbert Manu.

Beneral Starf mar ein um fein Baterland verbienter Colbat, und hatte fich anch in ber Chlacht bei Bunterehill ausgezeichnet; allein nach ber Edhlacht jog er fich gurud vom Dieuft, megen einer Bernachläffigung von Geiten bes Congreffes. Er trat zu biefer Beit in ben Dienft feines Baters lands, unter ber ausbrucflichen Bebingung: nicht gegwungen ju merben, unter einem Continental Offigier gu bienen; beds halb miberftand er bem bringenben Erfuchen bes Benerals Schupler: fich ihm angufchließen, um die Fortichrute bes Generale Burgonne aufzuhalten.

Der Congreß fehlug fich in's Mittel; und in Diefem wichtis gen Angeublick fandte ber General Burgonne ben Dberft Baum ab, mit fünfbundert Deutschen und hundert Indianern, um fich ber amerifanischen Kriegevorrathe in Bennington gu bemachtigen: bamit er in ben Stand gefett murbe, feinen Marich nach Albany fortzuseten. General Starf erhielt Nachricht von biefer Bewegung; fandte Boten and, um bie gandwehr in ber Rachbarichaft ju versammeln; und mars fcbirte am 14. August bem Reinde entgegen, nuterftutt von ben Dberften Baruer, Billiams und Brufh. Die Borpoften beiber Beere trafen aufeinander; und es entfiand ein Gdars

mußel, ber ben Tag über bauerte.

Um 15. August murben alle Operationen eingestellt, megen ber eingetretenen außerorbeutlichen Regenguffe; aber am 16. fließ jum General Start ber Dberft Somonbe mit ber landwehr von Berffbire. Ctarf fanbte Richols ab, um binter bem linten Alugel, und ben Dberft Benbrid, um hinter bem rechten Rlugel bes Feindes Poften ju faffen, unterftutt von ben Dberften Subbard und Stidlen, Die fich noch weiter rechts ausstellten. Ungefahr um brei Uhr Rachmittags griff Bene.

al Start ben Reind an, ber fest verschangt und mit gwei Relbstücken verfeben mar. Der Angriff murbe allgemein und son beiben Geiten focht man tapfer ; Die Indiauer floben. Die Deutschen murben übermaltigt, aus ihren Berichangungen vertrieben und in bie Flucht gejagt. Die Landwehr, ftolg gemacht burch ben Gieg bes Tages, gab bie Berfolgung auf und überließ fich bem Plunbern.

In biefem wichtigen Augenblide brachte ber Dberft-Lientenant Bremman bem Dberft Baum eine Berftarfung; und fie begannen von Reuem ben Rampf. Dberft Barner führte fein Regiment Continentalen wiber ben Reint, und bielt ibn fo lange auf, bis bie landwehr fich wieber geordnet hatte und vordringen fonnte. Balb murbe ber Rampf allgemein und bauerte unn ben gangen Tag binburdy. Die Dentiden mußten weichen und gogen fich gurud, begunftigt burch bie Racht; fie verloren 200 Tobte, 700 Gefangene (worunter auch ber Dberft Bann), ihr Gefchut, Gerad, ic.

Der Berluft biefer wichtigen Edlacht mar febr verberblich für General Burgonne; aber befto erfreulicher fur bie Mines rifaner, benen biefer Erfolg neuen Muth gab. Dberft Ctarf erhielt bie Stelle eines Brigatiers, im Dienft ber Continentalen. General Bates übernahm nun ben Befehl bes Seers, bem fich bie Laubwehr frendig aufchloft. General Lincoln fant mit einer Abtbeilung Amerikaner in ber Rabe bes engs liften Nachtrabe. Um 18. August gerftorte General Brown bie brittischen Rriegsvorrathe am Georgenfee, und befreite eine Ungabl gefangene Ameritaner. Erfolgreiche Operationen fauben flatt miber Ticouberega und Cfeeneberongh (Bhites ball). General Burgonne mar über ben Subsou gegangen. und hatte Poften gefaßt in Stillmater, nur brei Deilen ents fernt pom General Gates.

Im 18. Geptember faubte General Gates ungefahr 3,000 ab, um bem Reinde Die Schlacht angubieten ; allein er meis gerte fich, ju fampfen. 21m 19. entipann fich mifchen ben auf Runbichaft ausgesandten Borpoften beiber Deere ein Charmittel, ber ein allgemeines Gefecht berbeiführte, welches ben Tag über bauerte, und in welchem viel Gifer und unerfcbrocfene Tapferfeit gezeigt murben. Die Racht enbiate bas Edaufviel, und beibe Generale gogen ibre Deere gurud, um ihre lager ju befchüten. Dit Ungebuld erwarteten fie ben Unbruch bes folgenden Tages. In Diefem Gefecht verloren bie Umerikaner ungefähr breihundert, und bie Englander funfhundert Mann.

Die Statte bes ameritanisben heers belief fich jett auf erwa fiebentaufen Mann, außer ben weitausen Mann unter General Lincoln, die in Vennington lagen. Seit dem letzen Gescht verließen die Jodischer, Berbindert der Engladber, die Jahnen des Generals Burgopne, und vier von den schoe her des der die der der der der des des palmen ben General Burgopne, und vier von den jede Jatieuen gingen über, mit bundert und funftig Kriegern, n den Amerikanern. Auch verschäften und die Eruppen unter General Lincoln das amerikanische heer, bessen Muth ven Reuem belete wurde.

Bis jum 7. Deteber santen beite Here, innerbalb Bidge einschusseite, einander gegenüber. Sainsige Intige Echarmügel fanden statt; beiderseits suchte man sich zu scherchen und zu übersallen. Burgopne's Lage sing an bebenstich zu merben, und er suchte an um Sitise dei Eir Henry Elinten. Diese hatte gerade zweitausen Mann von Aurepa erhalten und seine Departatione begennen, mit der Megnachne von Wesch-Veint, einer santen Kestung am Subsenstuß. Sierdunch ward er in den Etand gesetz, die Kindernisse im Flus aus dem Wege zu räumen, und seinen Echssen einer Turchsalter un fehr, um seinen Echssen General Burgopne, aber zu sehn um es bennisse zu seiner al Burgopne,

Als General Burgome ben Jülding beföhloffen batte, fantbe er eine fant Stebeding auf der einen Geite worderts; wish ernd er, an der Spisse einer andern, unterflütt vom General Argar, den Mightig demerfheligte. Ein Glefoet fand und mittelbar fant, und damette den gangen Zag. Zer Eige froute die Jahren der Allen Puntfern mit Erfolg fitten. General Arnab foder mit der gegen den den Burthamer, welche auf allen Puntfern und Erfolg fitten. General Arnab foder mit der grangen. An der General Argar und Ein Zames Glaff murben foder burken til Egister gefangen. 30

<sup>\*</sup> In ber bist des Erfchte sindte fic Derft Messan iber fünftigescht der Colicht ern Covernei, mehrer feiner Schaffichigen, auch ist finer Schaffichigen, auch ist finer Schaffichigen, auch ihre fie anlegen auf einen brittischen Liffieiter, welcher verstößlich debig feinen, in der Erfchlung einer Pfliche, und an der Spies feiner Truppen auf einen eifengeauen Pferde ritt. Messan feroch auf einen Schaffen: "Zuppen auf einen eifengeauen Pferde ritt. Messan feroch auf einen Schaffen ihre Kenter Trapper in fleier ist der Kenter Trapper in fleier in der Verteile bereit die niene Kechtel, und bitt auer Colubblication." Es traubt wech nicht berichtet in werden, doß gleich darauf General Fauger tedtlich verwunden inderen, der Auflere der wunden inderen der verstellt der verwahrt nieder in.

ber Racht veranderte General Burgonne feine Stellung, und

bie Amerikaner plunderten bas brittifche Lager.

Run erwarteten die Engläuber jeben Augenblich, angegriffen un werben, und blieben am 8. October ben gangen Zag unter Baffen. Bei Sonnenuntergang wurde den Erbererlien besten betwarteren Generald Frager die letze Ehre ergeigt. Im 9. ward das brittische Spere se eng eingeschlesen, das bessen beschlichen, das den der einzelen der der Engläuber in Ermanusterien und Kranstein-Augenteh, das sie dem Mittelden des Generals Gates dierestigen. Deiesp das eine Augenbliche der Besten und eine Eren und eigen wohlschätige und menschen freundliche Gestummnen gegen die Verbenden und der Verlagen und der Verlagen und der Verlagen der Verl

Mun sch General Burgopne, daß hitter ihm jeder Alusgang, bewacht und besetz, und ein weiterer Nückyng sast under noch war. In bieser Bederängis derief er am 13. einen Artigds rath. Mährend dersche beschaumelt war, sie geine achteshussel gestellt der der Kick; und der der war beinfirm ing beschlossen, dem General Gates Beschlässe und den. Die Seiniger wurden verworfen; werant General Burgopne andere machte, nach vockden er sich bedingungsweise ergad.

Man sagt, daß zu vieser Zeit die Vlachricht von der Bessendum des Hochsunds anstam; wodernd General Burgegone bewogen wurde, sich läuger zu bessumen: in der Hossendum geste Seir Hossen Vellen eine Unspallen würde. Diesen erzit sichen Ungenösste den Ungenösste dem Bessendum der Ander und bereicht dem Burgegone eine Jahre und verlangte eine Universitätigen der Andere und bereicht der Berertrag wurde pfühlte die Größe seiner Berentwortlickseit: Der Bertrag wurde pfühlte die Größe seiner Berentwortlickseit: der Bertrag wurde unterzeichnet und zu rechter Zeit zurüchzeichsist. Das ganze brittische Seer verließ seine Linien, logte die Wassen und ergab sich stresse der Verlage verließe sein wieder und ergab sich stresse der Verlage verließen Linien, logte die Massen und ber Janster-Dooble gesseicht wurde. Er befahl, daß dem brittischen Hosser Verlage verließe kontielle und be scholl sich das des seinschließe Schauspielt.

(Go veränderlich find die Begebenheiten des Lebens und die Schickfale der Menschen; so unbeständig ift das Kriegsglick. Aber fest und unerschütterlich ist die Vorsehung Gottes:

3hm gehoren Beisheit, Macht und Ctarte!)

Gir Genry Clinton fanbte ben Gir James Ballace und General Baughn mit einer fliegenben Schwabron, breitaufend

secksbundert Mann Armyen: um bis ju Burgopiel's Cyger burchzibringen oder ihm ju flumsten einen Bilenfungskangriff ju thun. Allein als am 13. October die Engläuber in Eigens Vachricht erhielten von Burgopiel's lunkäuben, setzen se das Der sin Brand und gerüberen es. Wären sie nach Allamy gegangen, so bätten sie diese Etadt usbil den anerstausischen Kregoversäthen geriberen und dem Beneral Burgopie Enisal bei mindig Sogerung ? Allein es kann weiter sien Antwert weit geschen werden, als: Es war Gottes besondere Vorschungen

Das heer bes Generals Burgonne ließ man gerabes Bege nach Boston marfdiren, wo es friegegefangen blieb.

Rachbem nun das Heer der Amerikaner unter General Gates im Reeden ib Ande bergesellt hatte, marshirter stand, kingston, um den General Puttam yn unterführen, umbas kand wingston, um den General Puttam yn unterführen, umbas kand wider die Engläuder yn beschielen. Das Rolf kan in Bewegung und die Feinde zogen sich eilig armien das Reundert.

Mir wenden iest unfern Blick nach dem Thun und Treiben

bes fiegreichen Seers von Reu-Port. Um bie Beit, ba ber Cieg Die brittifchen Kahnen unter Burgonne's Anführung am Chanwlainfee fronte, fchiffte General howe am 23. Juli fich ein, mit ungefähr 16,000 Mann Truppen, auf 260 Rahrjeugen, um einen Privatfriegeng nach bem Guben zu machen. Da jog fich General Bafbington nach bem Delaware, um Philabelphia gu beden. General Some fuhr einige Dal an ber Rufte ab und ju, und fegelte endlich in Die Chefapeates Bafbington brang vorwarts, ibm entgegen. Bai. brittifden Truppen laubeten an ber Mündung bes Elffluffes; und beibe Seere fliegen anfeinander bei Chad's-Kurt, an ber Brandmine, mo am 11. Ceptember eine Echlacht ftattfand. Die Englander fiegten, und Bafbington jog fich jurud auf Die Anboben, um ben Keind zu bewachen. Im 26. Ceptems ber rudten bie Englander in Philadelphia ein, und ber Congreß ging nach Lancafter.

Uni biefe Zeit kam der Manguis Lafanette nach den Vereinigten Etaaten, bet dem Congreß feine Dienste an, und erhieft eine Stelle als Brigadveckeneral. Er begad sich jum Geere, und diente auf eigne Untosten. Bald wurde er der Freund der Mussenschieftster Abschingtort's. Seine Talten als Sofder Der Berteich der Berteilung der Berteilung der Berteilung der der Berteilung der Be bat bewährten fich zuerst bei Chad's Furt; er erhiet eine Munde in's Bein, beren Mirfung geitlebens dauerte. Der Graf Pulasti, ein edler Pole, zeichnete fich ebenfalls aus in der Schlacht, und ward jum General-Major ernannt.

Die Rlotte bes Borbe Some befam nun Befehl, in ben Delamare ju fahren, um bie Berbindung mit bem Meere gu erhalten. Unterbeffen traditete Bafbington, bas Samtheer ber Englander abguidmeiben, welches in Germantown, fieben Meilen von Philabelphia, gelagert mar. Der Angriff marb gut ausgebacht und femell ansgeführt, am 4. October. Bei Connenanfgang murben bie Englander überfallen, und balb entwickelte fich ein ein bitiger Rampf. Die Umerifaner fiegten auf allen Puntten; Die Englander floben und marfen fich in ein fteinernes Gebaute, burch welches bie Berfolgung aufgehalten murbe. Co gewannen fie Beit, fich an fammeln und ju erholen von ihrem Edrecf, um Miberftand ju leiften. Gin bicfer Rebel entifand, woburch bie Rampfenden in einige Ilnordnung geriethen. Diefe benntten bie Gualander: Die Umerifaner gogen fich gurud, und gaben ben Gieg auf, ben fie fo ichon errungen batten. Der Berfuft mar beiberfeite ziemlich aleich.

Diese Gefect lehrte den General Sowe auf seiner Sut sein. Er versammelte sein zeer in Philadesphia, wo der General Wahdington ibn den gangen Winter eng einschlies, Diese veranlässe Dr. Franklin zu der Bemerkung: "Philadesphia das Kowe asfanaen."

Die Einkebeungen bes amerikanischen Sperek datten wirflich ben böchsten Grad erreicht: ohne Aleider und Schule, ja ohne Hosen, Errümpfe und Decken, marschieten 2,000 Mann durch sie und Schwet! Die Wege waren mit ideren flutigen Auftagfen bezichnet!—Doch diese Leiden erbuldeten sie mit einer Standbaftigkeit, würchig der taußern Schne ber Areiber!

Dr. Benjamin Aranssin batte nun schon über ein Sabe in Fransfreid jugebracht, um bie bertige Regierung zu bemegen, bie Unabhängigseit ber Amerikaner anzuerkennen, umb mit üben ein Audubnis einzgeben. Diese hard bewersstelltligt, nachbem Aufgemer's Hall bie Mahrischenlichseit bargethan batte, bag bie Sumrikaner sich allein unabhängig behaupten betten, mach welchen "teine ber betheiligten Machte Krieg auftagen ober Frieben schließen fonnte, ohne bie Eumossische auftagen ober Frieben schließen fonnte, ohne bie Eumossische mennen gestellt g aung ber anbern." Der Tractat marb balb in London befannt : und bie brittische Regierung beschloft : Philabelphia au raumen, und die fonigliche Rriegemacht in Reu-Dorf gus fammenguziehen. Um 18. Juni begab fich bas fonigliche Seer über ben Delamare auf ben Beg nach Reu-Nort.

Mafpinaton batte fo etwas vorausgeseben, und beshalb bie Landwehr von Reu-Berfen vorbereitet, ben Marich ber Englander zu erfcmeren. Er ging über ben Delamare, um fie ju verfolgen; und am 28. Juni trafen beibe Deere gufammen, bei Monmouth, 64 Meilen von Philadelphia. Der Rampf mar blutig und bas Better fo beiß, baf viele Golbaten von beiben Seiten ben Tob fanden, burch bie Site und burch ben Genuß bes Maffere.

Die Ameritauer behampteten bas Schlachtfelb, und wollten am nachiten Morgen ben Rampf erneuern; allein ber Feinb batte fich gurudgezogen. Die Umerifaner verloren 62 Tobte. worunter 8 Diffgiere ; 160 murben verwundet. Der Berluft ber Guglander betrug 358 Mann, an Tobten, Bermunbeten und Bermiften ; 100 murben gefangen, und 1,000 liefen bavon. Gir henry jog fid jurud in Gilmarichen nach Sandn Soot, mo er fich mit feinem Seere an Bord feiner Alotte nach Neu-Nort einschiffte.

Bei biefer Gelegenheit marb General Lee burch ein Krieges gericht bes Ungehorfame befchulbigt. Er fcheint, bag er zuerft Die Uebernahme eines einzelnen Befehle ausschlug, und bag er ibn fpater verlangte. Wafbington befahl ibm, ben Angriff ju beginnen, "wenu nicht machtige Grunde jum Gegentheil porbanden maren." Gein Ungehorfam und feine meifelhaf. ten Bemegungen icheinen ben erwarteten Erfolg vereitelt an baben, und rechtfertigten ben Berluft feiner Befehlehaberftelle.

Die frangofifche Regierung batte nun auch ben Rrieg beaonnen, sufolge bes geschloffenen Tractate. Der Graf D'Estaing fam an, am 8. Juli, in ber Mindung bes Delas mare, mit ber Alotte von Toulon, nach einer Kahrt von fieben und achtzig Tagen. Lord howe mar tanm eilf Tage fort, und Gir Benen Clinton batte erft por einem Monat Philadel phia geräumt und fich bei Sandn-Soof nach Reu-Nort eingefchifft. Die frangofische Alotte mar, an Bahl ber Schiffe und Ranonen, ungefähr noch ein Mal fo ftart ale bie englische.

Graf D'Estaing landete am 9. Juli herrn Gerard, ben frangofifchen Gefandten beim Congreß ber Bereinigten Staas Einige Tage nach ber Absahrt ber französischen Klotte fam Abmiral Byron's Geschwader an bei Sandys-Loef, ohne Massen, in einem zersöerten, frankbassen und bechgi traurigen Anstande. Und die Verrankössische von Gert kannen gindlich an in Neu-York, zur manussprechlichen Frende bes brittischen Levers, welches großen Mangel au Kebensmitteln litt.

General Wasbington sandte ben Marquis Lafagette und ben General Greene mit 2,000 Maun, um sich ber gemeinschaftlichen Unternehmung anzuschließen. Die amerikanische Kriegomacht ählte iest uncefahr 10,000 Mann.

Eir Robert Pigot, ber in Remport befehligte, hatte füuf Batailione gur Berfarfung erhalten; woburch seine Macht auf ungefahr 6,000 Maun ftieg. Nun wurden beiderseits bie Operationen augefangen.

Der Graf D'Estaing fither am 18. August in ben hafen von Retoport, ohne Miberfland zu finden; benn ber General Pigot batte am 5. Die englischen Schiffe zerftort, bamit sie nicht ben Franzosen in die Sande fielen.

Am 9. Morgens früh verließ General Eullivan mit seinen Beere Tiverten. Die Keinbe batten ihre Werte am nördis den Ende ber Insel vertassen. Im 2 Uhr Morgens erschien berd Home mit einer Klotte von sinst nut zwanzz funienklisen, Point-Lubit gegenicher, nut ließ Anter werfen.

Graf D'Estaing, ber gern mit ber brittifden Flotte fich meffen wollte, benutte am 10. ben Bind, und flach in Gee. Beibe Flotten fuhren ben gangen Tag umber, obne baf es yam Gefech sam. 2m 11. entstand ein bestiger Mind, welcher den 12. und 18. serveduerte; er treunte die Kieten voneinander, und entmatiete das französsche Minischlichte gertrach dessen Zeiten Zeiternbert, und beschädigte verschiedere andere Schiffe. Im 14. sieß der Sturm nach, und es sam grischen einzelnen Schiffen deiter, steiten zu biesgem Gefechen, die ader nichts entscheen. Zer Graf sammelte seine baltzersörten Schiffen deiter Rieft zu dem der eine baltzersörten Schiffen mit siehe Mentera Greene und der Warfall geschen der Warfall geschieder und der Westen zu den der Verlagen in den der Verlagen in den der Verlagen in den der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen in den der Verlagen und den der Verlagen der Verlag

Tie Truppen unter General Eullivan hatten das nörbliche Ende der Jusel erreicht, und marichiten wider die feindlichen Kinien: bereit, mit der französischen Alette zugleich den Heind anzugreisen; allein sie litten im Eturm dergestalt, daß sie

nun in einen bodift traurigen Buftant geriethen.

Am 15. hatte sich das amerikanische Seer von seinen Umstellen wieder erbolt, umd von von Beneum zum Anmy berüftlen wieder erbolt, um das von Beneum zum Anmy berüftlunter biesen Umstellen warteten die Amerikaner ungedudig auf die Bewegungen der fraugsischen Alette, um den Angriff vereint zu machen; aber mit Echmerz umd Erstaumen sahen ist die eine Angriffe vereint zu machen; aber mit Echmerz umd Roch Bestellen abfahren. Beneral Enlichund Verbreit war größer, als der Erdig eines amerikanischen Seldaten ertragen fonnte: und odur Alufschiff werd er zich öffentlich derniert aus.

Im 28. August febrieb ber Graf D'Estaing von Bofton and an ben Congrefi, und gab biefer achtbaren Berfammlung

genugente Erflarungen megen feiner Bewegungen.

General Sullivan fab fich balb von allen Freiwilligen vers laffen; fein Seer fant an Babl unter bas ber Keinbe; woburch

er genothigt ward, fich eilig gurudzugiehen.

Am 25. sandte General Cullivan sein schwere Geschüß weg, und am 20. zog er fich zurück in's nördliche Ende der Jussel. General Piget verfolgte ibu mit seiner ganzen Macht, um ihm den Ruckzug abzuschuseden. Bald wurden die schollich den Verpolienbandsgemen mit dem amerikanissen Nochkon, und es enspann sich ein blutiges Gesecht, das den Tag über bauerte. Am nachiten Tage erfuhr General Gultivan: baff Port Some wieber gur Gee gegangen mare, und baf bie frangoniche Alotte nicht nach Remport guruderwartet murbe; bed-

halb eilte er, bie Infel gu verlaffen.

Mit bem Beiftaub und Rath bes Generale Greene und bes Marquis Lafavette bewerfstelligte General Gullivan feinen Rudzug im Angeficht eines überlegenen Keinbes, beffen Schildmachen nicht über vierhundert Ellen von ben amerifas nischen entfernt maren. Um Morgen bes 1. Ceptembers 1778 mar ber Muding vollenbet, obne bag ein Mann, ein Stud Beichnt ober Genad verloren murbe.

In bemfelben Tage bielt Gir Senry Clinton vor Remport mit 4,000 Mann Truppen, am Bord ber Alotte unter Bord Some, um ben Amerifanern ben Rudang abguichneiben ; aber auf bie Rachricht von ber Abfahrt ber fraugofischen Alotte nach Bofton und von bem Rudjug ber Imerifaner, fegelte er auch borthin ab, um bie Frangofen zu verfolgen. 21m 3. September gewahrte er Die frangofifche Flotte im Safen von Bofton in ficherer Stellung, und febrte gurud nach Deus Nort. Um 5. that Porb Some einen Angriff auf Die amerifas nifden Schiffe im Safen von Bebford, und gerftorte ungefähr fiebria Kabrzeuge, eine Ungabl Borrathomagazine, Wobnhaus fer, ic. an Berth 20,000 Vf. Sterling

Dann griff feine Berrlichfeit Martha'd-Binenard an. terftorte bort alle Schiffe, erbeutete Die Baffen ber Landwehr, ben öffentlichen Chat, 300 Ochfen, 10,000 Cchaafe, unb

febrte gurud nach Reu-Morf.

Kolgenber Auszna eines Briefes vom General Washington mag biefes Capitel fcbließen :

"Es ift nicht wenig erfreulich, noch minter munterbar, ju betrachten, baß-nach zweijabrigen Dverationen und nach ben feltsamften Bechseln, Die feit Erschaffung ber Belt vielleicht iemale einen Rampf begleitet baben,-beibe Seere wieber auf bemfelben Puntt fteben, von welchem fie ausgingen; nub baß bie Partei, welche ben erften Angriff that, nun barauf bes fchrantt ift, fich mit ber Schaufel nub Sade gu vertheibigen. Die Sand ber Borfebung ift in Allem fo fichtbar gewesen, baff berjeuige feblimmer ale unglaubig und mehr ale gottloe fein mußte, welcher nicht fo viel (Manben und Dantbarfeit bat. feine Beroflichtungen anzuerfennen."

## Behntes Capitel.

Operationen bes Revolutionsfriegs .- Fortfebung.

Die Engläuber santen es zu unifder, von dem Erselg ihrer Wassen abzuhängen, und beschlessen, vo möglich durch die Staatsfunf zu ihrem Erdywest zu kommen. Es vourde ein Bersich gemacht, einen Geren Rech und andere Congressen mitglieber zu besteden, dami se Beistand leisten möchten, Am die Menterlaner mit der englischen Regierung zu berschuer. Das Wertgeng zu beien Bersich war Zerr Georg abhusten, einer der berittischen Bevollmächtigten; allein Herr Rech zu grung zu franzen der die zu grant zu franzen der die zu erfaufen wie ich die, ist der König von England nicht reich genug." Diese Thafachen wurden dem Engreß mitgetheilt, und erroten bedeutenbes Aussichen.

Der Congres safte ben Beschung: Aus alle sich auf öffeut liche Geschäfte beziehenden Briefe, von britischen Levollmächtigten, Agenten oder souligen Unterthauen des Königs von Großbertamien, am Mitglicher des Congresses, vorsieren worgelen werben sollten. But diese Beschung erfolgte von Zohnstein aus Neur-Yorf eine flotz Antwort, und von Geiten bes Er Clinton, der Gerbs Cartische und bes herm Geben, eine gängliche Berleugung der Zhatischen. Bu gleicher Zeit warbe in Beschung der Betren geben der Beschung der

Run wanden sich die Keisellmächtigten an das Bost. Die feb billigte der Geugreß, in der liebergeugung, daß der gesund Berfalmb des Bolls jenes Ameriketen mit Berachung aufnehmen, und die Ihreber bestieten mit deuerider Schandbeden und der Berdeug der der Bollstigten bieser die der der Bollstigten Bisserbeiten und der Bollstigten bieser die der Bollstigten Wassergel, verstagten Leitere die amerikantische Bollstigten Ersterung, und berobeiten das amerikantische Bollstigt dem Lintergang, wenn es beharrte in seiner Smychtenig und der Bollstigten Ersterung in der Bollstigten Bollstigten der Beharrteid, Diese Leere Drohung wurde vom Gengreß gebürdernd ausgenemmen er seite die Berfahrungsart der Kründe ausseinander, und beschieß seine Bemerkungen mit folgenden Werterlungen und felgenden Westen.

"Benn unfere Feinde fich erfühnen, ihre Drohungen gu

verwirftiden, eter in ihrer jetsjen borbatissen Santhungsweis zu beharten: s wollen wir eine solde eermalarische Ande ausüben, daß Andere ven einem gleichen Betragen abgesprecht werden sollen. Wir berufen und auf Gbet, den Prüger der Fergen, wegen der Refoldstein unser Allessigen; zwie erflären in seiner beiligen Gegenwart: daß wir uicht leichten der ibereilten Eingehungur des Jornel derber Vadae selgen. Alse wollen wir, dei allem möglichen Wechsel des Glüds verbarren in desten unsern Einstallen.

Tr. Frantlin, bieber ameritanischer Geschäftsträger am französischen Soes, wurden um Bewellmächigter-Münister am soes von Berfalles, mit Austrägen: wegen eines Kreigeguge wörer Canada zu unterbandeln. Um dieselbe Zeit legte Herr Girard seine Weglaubigungösstreiten dem Gengreß vor, um ward auertamt als Gesautter vom französischen Soes.

Der Marquis Lafanette fuchte an tiefer Beit um Urlaub an, nach Franfreich gurudgufehren, welchen ber Congreß fegleich bewilligte. Letterer trug bem Prafibeuten auf: bem Maranis Lafanette ichriftlich im Damen bee Congreffes in banten. fowohl fur ben uneigennutigen Gifer, ber ibn nach Amerika gefinbrt, ale and fur bie Dienfte, meldie er ben Bereinigten Staaten burch feinen Muth und feine Rabigfeiten geleiftet, bei fo vielen merfwurdigen Belegenheiten. Huch erhielt Doctor Frautlin bem Couaren ben Auftrag; einen toftbaren Degen mit paffenben Sufdriften verfertigen gn laffen, und benfelben im Ramen ber Bereinigten Staaten bem Marquis Lafanette Bugleich fantte ber Congreß an ben Ronia au überreichen. von Franfreich einen Brief, mit ben Musbruden ber anerfanuten Sochachtung fur bie Talente und Dienfte bes Marquis. Diefer nahm febriftlich feinen Abschied vom Congres, und begab fich nach Bofton, wo er fich nach Frankreich einschiffte.

Mahrend diefer geit batten die Judianer, in Verbinkung mit der Teny-Partei, ihre Verwinfungen an der Anspiechaunah begonnen; ein Haufen won ungefähr 1,600 überfiel die dertigen Unfeldelungen, sollig den Dereiff Vurler an ter Spie von interhandert Paann, und machte ein surchterstickes Lutter abstanter seinen Leuten. Erstere nahmen ein kleines Hert in Kingsun nieder, nud verbranten das Hert Billesbarre, bieden die Verlagung nieder, nud verbranten die Welfer und Kinder in dem Gefernen. Sei gerifferen alle Unstehelungen mit Jeuer mit Schwert, und erschlugen das Wieh auf eine hechst mutdenführen der Welfer und kinder in dem Gespert, und erschlugen das Wieh auf eine hechst mutdenführen.

und barbarische Beise; aber sie verschonten die Personen und Bestsungen ber Königlichen.

Gir Beury Clinton fandte ben Capitan Fergufon, mit unges fahr breihundert Dann und einer ftarfen Bededung, auf einen Rriegezug nach Little-Egg-Sarbour, um Die amerifanischen Rabrzenge und Caperichiffe zu gerftoren. Da biefe aber fort maren, gog Capitan Keranfon nach Chesnut-Red, gerftorte Die bort liegenben Schiffe und bas gange Dorf, vermuftete bie Umgegend, und febrte gurud gu feinem Befchmaber. 2m 5. October, gehn Tage barauf, fegelte biefes mit ben Trmppen nach einem andern nabe gelegenen ganbungeplage, und fette ben Capitan Keranson mit 250 Mann an's Land. Gie brangen in's Junere bei nadhtlicher Stille, überfielen Pulasfi's leichtes Angvolf, tobteten ben Baron De Bafe, ben Lientenant De la Broberie, und fiinf Gemeine. Diese murben meiftens faltblutig niedergemetelt, indem fie um Schonung flebten; beun ber Befehl mar: "Reine Gnabe!" Aber ber Graf Pulasti machte bem granlichen Schauspiel ein Ente, indem er plotlich mit feiner Reiterei ben morbfuchtigen Keind angriff. ibn in die Alucht jagte, und fo die übrigen von feinem Auffpolfe rettete. Cavitan Keranion wa fich febnell gurud, und fchiffte fich ein nach Reu-Dorf.

Am 16. Schober tam Admirad Graves in RenePoet an mit seiner Flotte, die von einem bestigen Sturm so ibel guge eichtet vorz, daß er bis gum Ende des Monats bleiben mußte, am sie ausgubessen. Aufgangs Rovember stach er vieder in See, und erschien vor dem Agien von Bosson, um dem Grazen D'Estaing einem Besuch abyssätzen. Were ein gewaltiger Sturm übersei ibn, trieb seine Flotte ausseinander, und gerestiert des Schiff Souressein und Kannen, an der Kuste von Cappelod; die übergen Schiffe mußten sich nach Rhobesselland führen.

Seit diefer Zeit gewaun ber Krieg ein höcht wiltes Inschen, und gab das Schaufpiel ber undernderzighen Genagmetei. Weringe Beispiele ausgenommen, shienen die Kämpseinen die Geste gebüteter Krieger Laum zu fennen, und einen Bertifgungsfrieg zu führen. Der skrieg zog sich von Nenem nach den Ufern der Diespielandnach. Dereit Misselm Muster ihat, an der Spitse eines Negiments Peunsploaurier und einer Compagnie Scharsfoligen, einen Aug nach der indbausieben Derfern, die er greitörte. Nachbem er die größten Wählefügs

feiten iberflanden, kam er glüstlich zwiset in fechschn Tagen. Um diesen Einfall zu rächen, überssel Oberst Jodann Butter, an der Spige einer flarfen Istrheilung, dei Gherrys-Ralley den Oberst Uden, iddere ihn, und beging die redosten Graussamteiner: sunigg die school godinner, Reisber und Kinder vourben geödete oder gesangen, und selbst an Tedten die größten Frevel ausgenich.

2m 27. November, 1778, fubr Dberft Campbell ab von Canby Doet, mit einem Regiment, zwei Bataillonen Regulas ren, und vier Bataillouen Roniglichen : in Allem etwa 2,500 Mann, nebit einer Angabl Gefchut. Enbe December tam er bei ber Munbung bes Cavannabfluffes an, und landete fogleich feine Ermyen. General R. Some lag in ber Ctabt Cavannab, mit ungefabr achtbundert Mann Pandwebr und Regularen, bie fich noch nicht erholt batten von einem erfolglofen Buge wiber Aloriba. Er mablte mit Alugheit eine Stellung, um Cavanuah ju beden; allein er marb übermeis ftert, in feinem Lager überfallen, und erlitt einen bebentenben Berinft an Leuten und Waffen. Das Fort und Alles mas barinnen mar, 48 Ranonen, 23 Morfer, ein großer Borrath von Lebensmitteln, fammtliche Rahrzeuge, und bie Sauptftabt bee Ctaate fielen in bie Saube ber Gieger. Die mehrlofen Ginwohner murben in ben Strafen niebergestoffen, und bie übrigen Truppen entwischten nach Gubcaroling. Um biefe Beit fiel Ennbury in Die Gewalt bes Generale Predcett, ber nach Cavannah marfchirte, und ben Befehl bes foniglichen heere übernahm. Er gebot ben Ginwohnern : bie Baffen niebergulegen ober fie gur Unterftutung ber foniglichen Cache an gebrauchen,

21m 25. Geptember wurde General Lincoln gum Befehles haber bes fublichen Seers ernaunt ; aber er fam erft ben 4. December nach Charleston. Bu ihm fließen Die Generale Mibe und Rutherford, mit 2,000 Mann Laudwehr von Nords carolina, welche helfen follten bei ber Bertheibigung von Gubcarolina.

Georgien mar ber Angriffenuft. General Lincoln bob gegen taufend Mann aus, fließ zu ben übrigen Truppen unter Dberft Elbert, juit fcblug fein Samptquartier auf in Purpes burg. Sier fab er fich an ber Grite von nur 1,400 Mann. und felbit biefe Wenigen maren ohne Baffen, Ranonen, Belte, ja fast ohne Pulver und Blei. Die Landwehr von Cubcarolina faunte meber Rriegegucht noch Unterordnung; und bie zum 24. Januar 1779 waren bie meiften nach Saufe gelaufen. Gie murben erfett burch etwa 1.100 Mann ganbe wehr von Nordearoling; und nun belief fich bie gange Macht auf ungefähr 2,400 Mann.

General Prescott hatte Die Jufel Fort-Ronal (G. C.) in Befit genommen: General Moultrie, an ber Epite ber landmehr von Charleston, griff bie Infel an, verjagte ben Reinb, und mang ibn, fich mit großem Berluft nach Georgien gurudaugieben. Er fette fich fest in Mugusta, brutete Bwietracht. und erregte Aufftanbe, woburch viel Unbeil gefchah. Aber eine Abtheilung, unter Dberft Didene, aus bem Begirf von Rinety-Gir, verfolgte bie Banbiten; fie murben eingeholt, gefchlagen, getobtet ober gerftreut, und ihr Unführer, Dberft Bond, niebergehauen; Die Uebrigen unterwarfen fich ber Gnate bee Staate. Siebija von ihnen murben gerichtlich verbort, überführt, und gum Tobe verurtheilt; aber nur an fünf hauptschuldigen warb bas Tobesurtheil vollzogen: bie aubern erhielten Gnabe.

General Lincoln befchloff, ben Reind and Georgien gu vertreiben ; beshalb befahl er bem General Williamfou : eine fefte Stellung bei Mugufta zu nehmen, um bie Bewegungen bes Oberften Campbell ju bemachen; und bem Beueral Mibe: mit etwa 2,000 Mann Williamson zn nuterfrugen. Bei ber Nadricht bon biefer Bereinigung, jogen fich bie Englander gurud, ungefahr viergebn Meilen ben Klug binab. Die amerikanischen Generale nahmen gemeinschaftliche Dasregeln, und entwarfen ben Operationeplan.

Um biefe Beit mar ber Dberft Propost burdy einen Umweg

bem amerikanissen Lager in ben Ricken gefommen, und begann einen wirbenden Ungriff. Die Gontinentalen draugen vorwärtet, dem Feinden entgegen; aber die Landwehr vord von paulissen Echrecken ergriffen und nahm die Aludh. Die Kegulären unter General Elbert morden zusämmengehaten, und die Landwehr unter General Elber fehren in zurich. Die Amerikaner verforen 150 an Zeben und 152 am Gefangemen; die Jahl der Bernvundeten unbestimmt. Ernoz 450 siesen zum General funcht. Die Keinde datten nun Georgien im Besse, und erreichte den die Keinde datten nun Georgien im Bessen die Sieden die Keinde datten nun Georgien in

General Linchi warb nun verfairft in seinen Lager Black-Swamp, mie drang ver nach Gleegien, indem er in Purpseburg eine karte Wache unter General Moultrie zurückließ. Predecht wollte die Amerikaner dumbert und funftig Meilen weit wertenigen lassen, unt dann den General Moultrie zu überfallen; aber dieser wich dem Angriff ans, indem er seine Stellung veränderte.

General Lincoln erbielt Nachricht von Present's Benegungen, und zog in Eilmärschen gurück, um Monttrie beigusiehen unte Gharfeston zu beden. Der Genvernir ward aufgeschreit durch bie Bewegungen des Generals Present, in die Erkolt ein Berfähre zu den Den Zeind zu verhiebern, in die Estadt einzudringen. Er rief die Landwehr aus der Umgegend gusammen, um is zu vereinigen mit seinen Truppen, zur Bertheideum dem Generalen.

Am 11. erschien Present vor Charlesten, an welchem Tage auch ber Graf Phulast bort anflangte und bei Berrhebrigung ber Stadt muthvoll übernahm. General Present's Absidit war: die Stadt vogzunehmen, ehr General Lincoln aufommen femute. Seine Operationen wurden mit fo wieler Kraft getrieben, bag bie burgerliche Obrigfeit ihm folgenden Borfchlag manbte :

"Cubearolina will in einem Zustand der Neutralität bleiken bis zum Ende des Kriegs, und dann dem Schiessal feine Nachbarn folgen, unter der Bedingung: daß das feingliche Geer sich zurüszieht." Herauf antwortete General Prescent: "Die Bestumg ist unter Wassen und soll sich als friegsgefangen erzoben."

She General Prescott etwas Wichtiges aussühren konnte, sam General Lincoln au; ber Heind zog sich zurück nach Beausfort, und von da nach Georgien. Raub und Berwüstung bezeichnteten seine Schritte; an breitaussend Sclaven wurden

gefangen und nach Westindien verfauft.

Eir Senry Claten rustete in Beu-Yorf einen Kriegstig aus, nuter Eir Georg Gollier und General Manthems, weiche sich, im Mai, 1772, der Städte Portsmouth und Norfolf in Birgnisen bemächtigten. An bemissen und vorhende Tuffelf eine Arbeitung geschäft; sie gerförer die Vorrätte, Seemagagine und Schiffe; verkrannte und verkeerte die Eradh, die Kombäuser und Pflangungen. An der kriste eich tete die Flotte gleiche Berwüstungen an: ungefähr 130 Schiffe wurden geschört oder weggecapert, mit etwa 3,000 Orhoft Labad.

Um biefelbe Zeit machte Gir henry Clinton einen erfolgreichen Berfuch wiber Stonn-Point und Berplant, worauf er

fich in's Sochland wandte.

Gie beige Deperationen flatsfanden, batte Eir Venry Clinten Währtegeln verabredet mit den Königlichgesinuten und den Engländern unter seinem Bestell, um das System eines all gemeinen Rünbertriege in Amerika anzunehmen. Er legte seinem Plant ber m Mimiserium wer, das darüber seinen Besial bei seinem Plant bem Mimiserium wer, das darüber seinen Besial äußerte. Die amerikanische Gestaubschaft im Parist erbielt baben Rachricht, und theiste sie Herrn Zeumbull mit, ben Gemeerude von Connecticut, am 6. April, 1779.

Sir Senny Glinton fauthe den General Arwan (den ehemaligen Stattlader vom Steu-Phys mir 2800 Mannt Ambrings pen, begleitet von einem Geschwoder unter Sir Georg Gossier und unterflützt vom General Garth, imn ihre Verwussingen in Gennecticut zu bezimen. Min 4. Just sicher dies Krieges sieder wie Eund; und die Beschäder ertiefen un die Bringer vom Connecticut ein össtenlichen Suffgebe, welches Allen, die ju ihrer Unterthanenpflicht jurudfehren wollten, Berzeihung und Schutz versprach. Dagegen bebrohte es mit Tob und Berberben Alle, die bieses Anerbieten verwürfen.

Ten 6. Mergens, landere General Expon mit seiner Abteilung in Calicapaen, mit Boneral Garth im Melbe Avaen; if gegen gerabes Wegs nach Newsywer, mit liesen bie Erabt pinteren. Da sich am nächsten Zoge bie Landweite schat berjammelte, räumte ber Keinb eilig bie Etabt, versbruntte mehrere Mogagine ab ben Werfert, muh böftig fich ein nach Calicapaen. Sier ließ ber schänkliche Arenen ebenfalle spinderen, mub fogelte weiter nach Gairfiebe und Newrendt, welche Eckhre in Liste gelegt wurden. Dann fehrte er guride nach Neuverleit.

In biefem Kriegszug verbranuten: 4 öffentliche Bethäuser, gegen 100 Webnhäuser, 80 Schunen, etwo 30 Magazine, 17 Merfhäten, 4 Miche mit 5 Schiffe. Unger biefer Zerstörung von Eigenthum wurden die robesten Gewaltthätigfeiten verüft, Meiber beschümpft, gemishaubelt, ibrer Kinder berautt, mit alle Schräufe, Koffer, ist. ausgerämmt.

Aber General Washington entwarf einen Plan, um biesem raub und brandsuchigen Selben bas Sandwerf zu legen. Der Plan begann mit der Eroberung von Stonn-Voint, am Sudson.

Gyneral Wanne fette sich am 15. Mittags, in Benegung wieder Tenns-piett 3 sing in der michkau erstegliche Gefeinge und burch gefährliche Sechwege; und näherte sich dem Kert noch an beunschlen Taga, Rieneb 8 Uhr. Nachen der Gieneral den Keithe Tage, Rieneb 8 Uhr. Nachen der Geriere Tayfern. Im 16. Juni, wonnig Minnet nach Mitternacht, brungen sie mit aufgepflanzen Bapennetten in das Kert, nuter dem siereitstandschafter migen der alle neuen Wiedesterungen sie mit aufgepflanzen Bapennetten in das Kert, nuter dem siereitstandschaften Migen der Reinligg als sie erreichten in Konnen ab gestehen. Deres sie eine Konnen ab gestehen. Deres sie eine State der State sie der sie der

Der Congres erließ Dantjagungen an General Mashington, General Manne, und die unter ihrem Resell fiehenden Offigiere und Selbaten, für die meisterhaft gemachte Eroberung von Stome-Peint. Da bie Engländer bie Sechse Nationen (mit Ausstadbure der Duridas) aufgewiegelt und beredet hatten, den Tomakaust wober die Vereimigten Schaften, ur ergreifen: 16 wurde Gewertal Entlinen abyslandt, mit einem Herre von 4 bis 5,000 Mann, um sie pu sichtigen. Um ernefisiert die Ensgendenunghbiaust, und griff die Substaner an in ihren wohlgebauten Keitungswerten. Sie leisteren hartnädigen Abberflaad, wurden aber bezwungen und zur Klucht genötigt. General Eulivan ließ, seinen Verschriften gemäß, ihr Vand verwüllen und 10,000 Michel Korn werberunen.

Bir wenden nun unfere Aufwertsamteit zum Drean, wo bie glangenden Thaten unferer taufern Geeleute Die "Meer-

beberricherinn" mit Schreden erfullten.

Illagefabr Ende Juli spostte der amerstanische Capitaln Jobann Paul Gomes aus dem Soften Vörleit in Krantreich, am Berd des fraugösschen Schiffe Benefichende von 40 Kanenen, mit 375 Mann; despierte von den Fegateten Mie auce, von 36, Passas von 32, Bengeance, einer demaffinten Brigg von 12 Kanenen, und einem Cutter. Commodore Jones freuste au der Kulie von Schottald mit seinem fleinen Geschondere, bis er der baltischen Florte begegnete, weckse in Begriff von nach Jones zu speln, und Genutess-Sector-Schiffe Serapis, Capitaln Pierson, und Genutess-Sectorvald, Santisch Paercy.

Mis Capitai Pearfen am 23. September ben Commobere Joues genabt wurde, naberte er sich ben Schiffen, um
sie zu beschüssen, und gab dem Capitai Pearcy zicken, sich
im ausgeschiefen, welches Gogleich geschab. Ummittelbar darauf segte Commodere Joues sein Schiff ueben den Cerapis,
und begann das Geschift, welches bald bisig nurde; allein der
erapis ssich und der Verleit zu haben, desser zu gesten und est lum dessen zu begegenn, segte Commodere Joues sien Schiff
grade gegenierbe bem Bng des Gerapis i die Schiff
grade gegenierbe bem Bng des Gerapis i die Zhisse interten,
so daß die Mundungen ihrer Kanouen sich beinache berührten.
An beier Vage blieben sie erna zue Stunden kang und stilled
berten sich den Tod zu: ihre Berboese wurden mit Blut über
stem sich bem Tod zu: ihre Berboese wurden mit Blut über
sie m Brand: den Tod zu: die Gesche wurden mit Blut über
sie m Brand: der Scholen der sicht wertiger
Mas.

Die Mliance suchte Theil zu nehmen am Gefecht, und zwar mit gutem Erfolg; bis bie eintretenbe Racht es unmöglich mache, die Gegunfähre zu unterscheien; deun schen woren am Borb des Beulegemme-dichord in Manun gesthet und menrere bernundet worden, durch Edwisse und der Alliane. In diesem errichten Augenblich sirch der Sernals die Gegel, und das Kutige Schauspiel war zu Erde. Der Beunfgemme-Nichard war is led gewerden, daß er iseen Kutig Bassifer im Kleichaum batte; weehalb siene gauge Manuschaft ich au Berb des Sernals begah, und die Wertwindeten am Borb der Pallas gekracht wurden. Mu 24. ward den gaugen Aga, gepungt; aber den 25, sulf das Schiff unter, wobei glücklicher Weise Niemand das Veren verhalt.

Bu gleicher Zeit griff die Pallas auch die Counteses-Cearborough an, und nahm sie weg. Commobore Jones spelte mit seinen Prisen nach Holland, und auserte ber Insel Texel gegenüber.

Wir wenden und nun wieder nach ben füblichen Staaten.

General Kinceln verfelgte nicht den General Preckett auf feinem Nichtigue and Geregien, inderen gedenadte feine gang Macht um Berthebigung von Chartesten midre jeden generalbacht um Verthebigung von Chartesten midre jeden feinem Besteht um Verfelding in Weifinderen, vonren au Lesteren Veiteft abzes fandt von dem Generalbeiten Genfal, mit der Gudeling dem General kieden und bem frauspöffelen Genfal, mit der Gudeling dem Generalbeiten dem Jeden der Generalbeiten dem Jeden der Generalbeiten dem Jeden der Generalbeiten unt feiner Richte von granzig Linienschiffen (wornuter gwei von 50 Kannen und der Arzasten. Cim brittische Gediff von 30 Kannen und der Fregatten wurden überfallen und voggenommen.

Bei der Infunft des Grafen marsfairte General Lincoln unt allen feinen Truppen nach Swammad, nub Erflerer figste mit feiner Flotte ebenfalls dahin ab. Graf D'Estaing Laubete mit dem französischen Zeuppen in 10 bis 12 Zagen der Gavannad, und forderet die Etabt auf: sich dem Wassen des Königs von Frankrich zu unterwerfen. General Lincoln machte Derstellungen daggen, aus dem Grunder weit die Ansenfauer gemeinschaftliche Sache mit den Franzsche die Enterfauer gemeinschaftliche Sache mit den Franzsch dassen der Graf befand auf feinen Berchfag, unt General Precect verlaugte zur Bedeutzeit einen 24-flundzigen Wassfrühlistand, der im berüllig nurte. Wäheren die fein Wassen die flund per fie Angen 7 die 800 Wann Truppen von Beaufert an, und General Precect

beschles, sich bis auf's Heuserste zu vertheidigen. Der Graf erfannte seinen Fehler und berathschlagte mit dem General Lincoln; sie beschlossen, mit vereinter Macht die Stadt form-

lich zu belagern.

Am 23. September begannen bie Dperationen der Berbünderen. Den 4. Deteber eröffneten sie ihre Batterien und beschoffen die Stadt vier bis sum? Cage lang mit 9 Mörsern und 54 Kamenen; jedech oden sichtlagen Erfolg. Im Meredunde Stadt der Beschoffen der Beschlaube in Beand pur sie kan bei der gerin und darft des Better fendst waren, so missang der Bersuch. General Presecten vönlichte Erfandvisse, die Weider und Kinder fortzuschsoffen; allein sie wurde ihm verweigert. Die Berbündes ein beschlösen, die Eacht ur erführen.

Ami 9. Morgens begann der Eturn. Der Angriff murbe gut gefeiten und ausgeführt, allein das Kener der Keithe war fo merderisch, daß die Aruppen gurückwichen, nachdem sie schon die Französischen und amerikanischen Radmen auf die bertischen Schangen gestängt batten. In diesen entscheitenden Angenblick siel Graf Pulaski isdelich verwauter an der Extis seine Kegien, gerabe mitten im Eigeselanf, als er den Keithe im Rucken angriff. Die Berbindeten slanden in diesen verzwie stehen Kauper früg und funglig Minuten lang, unter dem meiberischen Keuer der seinblicken Latterien; dann zogen sie sich in Dednung gurück. Ihr Verfuss dertrug au Techen um Vernunderen: 687 Franzisch mub 234 Centinentalen.

Die gut geleitete Bertheibigung bes Plates marb tapfer ausgeführt; und gewiß verbiente General Prescott ben Bei

fall feines Ronias und Baterlands.

Bur Auerkennung ber Tapferfeit bes Grafen Pulasti,

bestimmte ber Congreß ein Deufmal ihm gu Ehren.

Graf D'Estaing chiffte sich bald ein, und gleben Schiffe erhieten Vefelh, in die Sbefapeafebai zu fabren. Allein die Flotte wurde burch Sturm zerftrent, und unr ein Schiff erreichte feine Bestimmung; die übrigen segoften nach Westinden.

Da Sir Henry Clinten befürchtete, baf bie franzöfische Kette Reu-Yerf angreisen würde, so erheit General Piget Beseicht, Rhobe-Besand zu räumen ; und die Truppen begaben sich in's Samptanartier nach Reu-York.

Enbe December war bie Rufte frei und Gir henrn ent-

Aber ber Songreß hatte biefen Kriegsing vorantsgeschen und Borbereitungen getroffen; brei amerikanische Fregatten son nach Sharlesten, und ein getreuer Effizier vourde nach Jawanna gefandt: um bert Schiffe und Truppen anzugen bestriebtigung von Schaffenste, woggen werterbeitung von Schaffensten, woggen werterchen wurde: 2,000 Mann zu stellen, um mit den Spatiern bereitungt die Groberung vom S. Mausstein (Differiba) zu

bemerfitelligen.

Einer Macht von 7 bis 8,000 Mann fonnte General Linceln uur etwa 2,400 entgegenstellen, wovon noch die Sciffte aus Landwehr bestand 3 seboch boffte er, damit die Schot zu verthedigen. Die drei amerikanischen Kregatten kamen au; kludeten ihre Teuppen, Raumen und Gerathsschaften; und rüsteten sich, angrisseveise zu versabren. Der brittische Bomiral subt in den Lasfen mit allen Schiffen, die er über die Severbauft bringen kontte.

Im 10. Ihril wurde die Stadt aufgeserdert zur Ulebergade, welche der Beschlöshaber verweigerte. Im 12. eröffnete Sie Speury seine Sattertein gegen die Satter wurde sie Satter von der Min 18. Land von Verligert eine Berfärfung von 3,000 Mann ; um Seit Speury naherte sich bis auf 300 Ellen den amerikansischen Kniefe. Ein Kriegeraald wurde nun vom General Lincoln sechlete, um Schaefte der Michelse Scholense Sekhelfen :

"Ein Rudzug murbe mit vielen großen Schwierigfeiten verbunden, wo nicht burchaus unmöglich sein; und gwar aus nachstebenben Grunden:

Erftens) ift bie Regierung bawiber, und murbe ber Magregel entgegen zu wirfen fuchen.

Zweitens) mußte ber Kriegszug im Angeficht bes Feinbes ftattfinben, über einen brei Meilen breiten Fluf.

Drittens) mußte man, nachbem alle biefe Sinberniffe über-

wunden maren, über den Cantee-Fluß geben, ohne Boote und im Angelicht eines verfolgenden Keinbes.

Demgufolge rathen wir, unmittelbar mit bem Feinde gu unterhandeln."

Tennoch beschiest Edneral Lincoln die Verthelbigung fortgufeben. Allein am 26. bielt er nochmals Kriegsrath; und in bemielben Augenblick jah man die frinkliche Kahne auf den Lädlen des Korts Weultrie weben. Am 6. Mai fiel Sullivant-Sylalon in die Hande des Krindes.

Rim war der entstbeidende Angenblick gefwunner: die Fichere des Bolts serberten General Lincoln auf: die Unterhanden dungen zu erneuern und die Bedingungen des Freitest anzunehmen. Das Glesuch ward vom Lice-Statthalter und Rath unterflügt; die Landwehr stredte die Wassen, und Alles war Unterwerfung.

Der fraugofische Cousul, und alle Burger von Frankreich und Spanien wurden gwar mit ihrem Eigenthum beschiebt; fie felbit aber als Ariegsgefangene betrachtet.

In biefer Zeit brang Oberft Buford mit 300 Birginiern durch das Oberfand berein, um Charlesten zu entfeten. 216 Oberft Carleton ibre Aunderung erfuhr, ging er ihnen entgegen (m Cilmarschen: 105 Meilen in 54 Stunden), mit 700 Mann Reiterei und berittenem Jusbolf. Er überfel sie bei Wartung, und forderte ben Derst Busherd auf, sich zu ergeben. Es erfolgte eine mündliche Unterhandlung, und während derschen sie für der eine Münder infent. Mar 37 von duem nourhen, nibem sie um Gnade riefen. Mar 37 von duem nourhen gesagen; die übergien gesöbete dere verneuntet in ber Webeleit. Verd Cornwallis gad dieser Landlung seinen bechsten Beisfall, und empfald den Derst Ausleung seinen bechsten Beisfall, und empfald den Derst Ausleung seinen Benefichen Beisfall, und empfald den Derst Ausleung einen Benefichen. Mit biesen Eddag wurde der Etaat Eitkaroslina unterworfen, und dassiehen Eddag wurde der Etaat Eitkaroslina unterworfen, und delfte eine regelnäßige brittische Receirung einscheft

General Gates, ber gerabe in Birginien fland, erhielt nun, als Nachfolger bes Generals Lincoln, ben Befehl über bie

füblichen Trumpen.

Georgien und Subcarolina waren jest unterjecht, und ber Feind fab ben Weg offen, um in Nordearolina einzubringen.

Um Tarfeton's Bemegungen entgegengnarbeiten, nub ben Geift des Bolfs aufrecht zu erhalten, lührten die Generale Marion und Eumpter, an der Spige über fliegenden Parreten, eine Irts Näubertrieg, der dem Keinde großen Schaben zufügte, und ihm wiel zu schaffen machte. Uhre Augriffe vorren außert befrig und Glung 3. 28. General Sumpter verminderte einst das Argeiment "Princeof-Waldes" von 278 auf 9 Mann.

Mahrent ber tapfere Cumpter auf biefe Urt bem Feinde gufette und ben Gimvohnern Minth einflößte, gog eine bebentenbe Macht burch bie mittlern Staaten nach bem Guben,

um bort bie brittifchen Truppen gu verftarfen.

Am 6. Juni gingen die Generale Anisbaufen, Robertson, Trene und Ereting, mit 5,000 Mann trgulären Trupen von Etaten flam über nach Ben gerig. Im 7. drangen sie sum Meilen weit vor, die ju Geunecituukarms, um den Gene. James Galdwell aufzusuden, der sich durch seinen von der gifte ihnen besendert verhalt gemacht dutte. Gie erfossign seine Krau auf eine mutdwollisse alt in der eigen haufe, und verbramten es sammt dem Bethause, mit etwa nech gwöss fanden Ubenhäussen.

Das fouglishe Seer drang undasst bis Springfied vor; allein es wurde geidslagen durch den Derft Tapten, den der General Marvell unerflüsse. General Wahdingen biet diese für eine bleje Scheindewegung des Ein Feury Ginten, auf Eröffung eines Weges, um West-Popint angagreffen. Deshalb subte er ben General Greene, an ber Seige einer starfen Uchreitung, um die Benogungen bes Heinbes zu bewachen; und als General Greene berüchtete: baß ber Keinb auf Springfelb losmarschirte, sandte ihm General Wählighen noch eine Berfährfung.

Mm 23. Juni Morgens, brang ber Feind auf Springfielb ein. Der brave General Greene machte ibm jeden Pag fireitig; allein er mußte ber Uebermacht weichen, trot ber bartnädigten Tapferfeit. Er 200 fich jurifd in's Sochlaub:

ber Reind nahm bie Stadt und gerftorte fie.

Der Oberbeschischer erkamite ben Merth und die Aleine best Generals Greene, und daufte ihm und seinen Untergebenen im Namen seines leibenden Baterlands. Aber so leicht ging dieser Scharmigfen iches als die Laudwehr versammete sich von Nemen in beträchtlicher Mugali, und rieb den Asind in

fchnellem Rudunge nach Staten Soland.

Der Marquis Vafavette, ber auf Itrfanb in Frantfreid, geweien von, fehrte jetst grutin in Symponautrier. Er hatte mit ber franzöfischen Regierung wegen Hille und eine bewaffnete Macht sellte ihm bald nachfelgen. Diese fam an in Rewport, Abobee soland, und bestand auf gwei Schiffen von 80 Kaumenn, einem von 74, vier von 64, gwei Ergatten von 40, einem (lutter von 20, einem Gazarethshiff gu 64, einem Bombenschifft, und 32 Transportschiffen, unter Ben Besch bes 68 bewalfer 22 Errana; fremer wier Regimentern Kanteruppen, noch ber Vegien De Kausern, und einem Bataisson Strisserie; gusammen ungefähr 6,000 Mann, unter bem Besch bes Gemensche fan groupen den gesche der Besch bes Gemensche fan großen 22 Beschambean.

General Seath empfing ben Grafen bei feiner Kandung, und überließ ihm und beinen Erungen bie Suife, wo fie gut eine quartiert wurden. Die General-Ausemble, welche gerade in Jewopert verfammelt voar, bewüldemmente ben Grafen mit einer Mede, die er beantwortet emit ber Berinderung: baß ihm balb nich eine weit größere Macht folgen würter, und baß bie Gening anglich bem Zienth ber Bereiniderung Exanten gewise

met wäre.

"Die frauglischen Truppen," fahr ber Graf fort, "seben miter ber strengten Manusjucht; und unter bem Befehl bes Generals Washington werben sie mit bem Amerikanern wie Brider leben. Ich füble tief die Uchtungsbegragung ber gliembly gegen mich, und bitte sie, berschiedert zu sein: daß mein leben, und bas ber Truppen unter meinem Befehl, bem Dienfie ber Amerikaner, als unferer Brüber, gewidmet ift."

Der Marquis war Zeuge biefer achtungsvollen Aufmertfamfeiten gegen seine Kandsleute; und Massington befahl: daß die Truppen, zu Ehren ihrer französischen Bundedgenossen, sowarze und weiße Gocarden tragen sollten.

Da aber die Bedirftiffe bes Lantes dringent waren, so befald der Gongref: daß Bedisf ausgefellt werben sollten an den Dr. Arantsin und Johann Jan, die Gefandten an den hösen vom Arantseich und Spanien, jeden zu dem Betrag von 25,000 Pfinnd Stertling; und daß biese Geb unmittelden besoon werden sollte, mie est für die Armwen au verwenden.

Nach dem Fall von Charleston überließ Gir Senry den Befchl der fublichen Staaten dem Lord Coruwallis an der Spitze von 4,000 Mann, und fehrte gurud nach Neu-York.

Die Anfanft der Kofte, unter dem Chevalier De Zertan auf Abdede-Jaland, verursdicht dem Admiral Affrahmet viel Unrahe. Seine gange Macht bestand nur auf vier Linienskiffen; aber Admiral Graved sieß zu ihm unt nech seide Gediffen, so daße er ich unt in Reun-Joer der jedem Angerigsgebergen hielt. Mit dieser Verstänfung wollte Sie Henry die franzischie kleine in Reune-ver angerien; und unmirethen stöffer er sich dertein Reune-Vall seiner Antennach fan der hier die Konte fuhr in die Santingster-Vall seiner Auftragen. Die Kleite fuhr in die Kuntingster-Vall seiner Auftragen. Die Kleite fuhr in die Kuntingster-Vall seiner Jahren und kleite General Machington brachte bald eine Beründerung bervort er zug mit seiner gangen Macht binnuter nach Kingsbridge, und bedreibte Beur-Joef. Der Plan gelang, und Eir Henry eite zurüch auch 3 keur-Joef.

Nächbem Verd Gerimalis die Regierung von Sibearelina eingesets datte, schädte er sich an, den aufrührerischen Gesil der Einscholter von Nordzarolina zu unterwerfen. Alle die Amerikaner diese gewahr wurden, marschirte General (Matek, am 27. Juli mit dem Echatten von einem Spere iber der Terefuß. Um 6. August vereinigte sich mit ihm der General Scawell an der Spite einer sichen Allestium gandbecher truppen von Nordzordsina, die viel Muth aber wenig Kriegsgudt hatten. Auf seinem Warsis auch Lande er um ber Kreutprogen sein Lager auf. Im 13. drang er mit seinem Spere sie Siermont, wo der Brigade-General Setweut aus in sie sie Muth lächen der Amben sie von Spitalier.

Ein Bote brachte ihm die Rachricht: baß General Cumpter bei Camben mit einer Abtheilung Laudwecht von Subcarchina fich mit ihm verenigen wollte; und baß ein Zenaspert Kriegsbedarf, Kleidungsstücke und Lebensmittel von Charleston auf bem Wege nach Camben wäre, bestimmt für die Besatung beselbst.

General Gates sanbte sogleich den Sdersbestenant Moedferd ab, an der Spise von 100 Mann Linientruppen von Marusland, einer Compagnie Brüsslerie mit zwei messingenen Kelbsinden, und etwa 300 Mann Landwoch von Nordearolina; diese soliten sich vereinigen mit dem Sderss Gumpter, das Fort erobern und den Transport vognehmen. General Gates sichte sich an, den Oberst Gumpter mit seiner gangen Macht beinulchen: in Allem etwa 4,000 Mann.

Inbeffen batte Cornmallis biefes porausgesehen und mar ben Tag porber in Camben eingerudt. Cogleich griff er ben General Gates an, in feinem Lager bei Glermont. 2m 15. gegen Abent fetten fich beibe Deere in Bewegung; und um 2 Uhr am nachften Morgen trafen ibre Borpoften im Balte aufammen. Es entfpann fich ein Gefecht; Die Ameritaner geriethen in einige Unordnung und wichen gurud; aber fie erholten fich balb mieber, und bas Gefecht bauerte bie gange Nacht. Um Morgen wurde Die Schlacht allgemein. Die regularen Truppen bielten Ctanb; allein bie landwehr murbe von ben brittifden Bavonnetten übermaltigt und gurudges brangt : fie nabm bie Klucht, gerftreute fich, und überlief ben General Gates und feine Regularen ihrem Echicffal. Ginige Abtheilungen bon ber landwehr wollten jum Seere vorbriugen und fehrten bemnach ihre Waffen wiber bie Rlüchtigen; woburch bie Unerbnung noch vermehrt murbe. Der Gieg ber Englander mar vollftandig; über gmangig Deilen weit verfolgten fie bas geschlagene Deer, beffen Ueberbleibsel, Berwundete, Sterbende und Tobte, Die Straffen bebecften. Gin Saufen Reiter, unterfrütt von 200 Mann Aufvolf, mar über 80 Meilen pom Echlachtfelb entfernt : aber auf Die erfte Rachs richt von bem Gefecht fuchten bie Reiter ihr Seil in ber Flucht.

In dieser Schlacht siel der tapfere Baren De Kalb, nach Berdienst allgemein betrauert. Er war Zweiter Beschläsbaber an der Spike der Truppen von Maryland. Der Congress vererduete, ihm in Aunapolis ein Zenknal zu seben.

Die Bortheile Diefes Gieges waren nicht groß : bie erlittes

nen Berlufte, ber Mangel an Lebensmitteln und bie ungefunde Jahrezeit zwangen Cornwallis, nach Camben zurückzusehren. General Greene wurde General Gates' Nachfolger, als

Befehlshaber über bas fübliche Seer.

Das Land litt noch immer durch die Bermüftungen des Derfient Arateton, der and err Soitse feiner Reiterei abgefandt werben war, um den General Morgan aus seiner Seiselung dei Cowpens zu vertreiben. Er begann seine Dperationen mit seinem grwöhnlichen Ungestüm; 359 mehrere Lage lang im Lande umder, wo er Mite geschret, was er faut; bis er enblidig zu Morgant's Erdlung gefangte, den er sessieid umgestümt angrist. Die Amerikaner wurden Unfangs in Unterdamg gurünfgebrängt, sästen sich aber die einer Gescheit ung Geschäufter, und er seine Sich dagen, sein Geschul ung erreicher, und er sein sich aber die siehen gesche erwert, und er sein sie genöbigt, mit seinen Beiteren gum Serb Germanlis zu fludten. Diese Schlacht sand flatt am 7. Januar, 1781.

Mußeschrecht durch biese Rieverlage, begann seine Sertlicheite die Ameritaner zu verfolgen, welche sich gruiftsgene.
General Greene war so geschirtt, seine Sertlichseit zu erundben,
und bennech eine Schlacht zu vermehen; erft als er zur
Gerege von Brigninen nach Gmisser dam, hielt er Sand,
um eine Schlacht zu siefern. General Greene hoffte, mit
seinem Heinen Seere gliedlich zu Lümpfen gegen die verfele geibe Macht seiner Serrlichseit, obgleich biese ihm überlegen
nort. Die wohlburchbachten Benogmagn unzebe gut aus gestührt, und der Kampf war beig und blutzg; aber die Landweber wich zurück und bei Regularen nurben ubermätige,
General Greene ließ eine Truppen in guter Dedung sich gruitsfehen, und eine sich Erlung nehmen. Die Serfligfeit des Geschafts nicht geschaft zu geschaft zu vergeibe der Geschaft nicht geschaft zu geschaft zu vergeibe ge
Geschaft zu geschaft zu der geschaft zu der zu den geschaft zu der geschaft zu der geschaft zu der zu der geschaft zu der zu der geschaft zu der geschaft zu der zu den geschaft zu der zu der geschaft zu der zu der geschaft zu der geschaft zu der zu der geschaft zu der zu der geschaft zu der ges

Sir Henry shiefte von Renc-Yorf eine Alotte ab, mit 1,500 Mann Truppen, um mit Cormodlis gemeinschriftligt gertren. Sie landeten in der Chesqueafte-Bai und verübeten die argsten Berrwistungen. Bergebens waren alle Berfuche, sie an vertreiben: da sieste sich General Greene im Marsch nach Zibbarrofina, das nun ein seinblickes Land gewerden war. Te brang fahm vormärfe und griff ben Leved Nambon an, der in der Paachbarschaft von Cambon sag. Ein verzweisselte Gesecht fand fakt, und der Sieß sliebe neuntschieden: beide Gesecht fand fakt, und der Sieß sliebe neuntschieden: beide

Theile zogen fich zurud und hinterließen eine Menge Tobte auf bem Kampfplat. Lord Nawbon marschirte wieber nach

Camben und befestigte feine Stellung.

General Greeue brang vormarte und mar icon auf bem Punft, burch einen verzweifelten Cturm bie ftarte Reftung Rinety-Gir meggunehmen, burch beren Eroberung bie Amerifaner gang Gubcaroling (Charleston ausgenommen) miebergewonnen batten: ba begab fich im entscheibenben Mugeublick Lord Rambon felbft nach Charleston; ftellte fich an bie Epite von 1,700 Mann Truppen, Die frifch von Grland augefommen waren; und führte biefe in Gilmarichen nach Minety-Gir. Die Munaberung feiner Berrlichfeit mang ben General Greene, vom Sturm abzulaffen; und zwar gerabe, als er mit bem Feinde handgemein mar, und ber Gieg fich fur ihn entscheiben wollte. General Greene lief feine Ernppen in guter Ordnung nach Camben gurudmarichiren, bis mobin Port Rambon ibn verfolgte. Um feiner Berrlichfeit zu ents geben, nahm General Greene feine Richtung nach Charleston. und fette fich feft auf ben Sigeln von Cantee. Porb Rambon gog fich gurud nach Charleston.

Unterbeffen wuthete auch in Birginien ber Rrieg, unter bem Befehl bes Generale Phillips, mabrent bes Menate April. Unbeschreiblich maren bie Bermuftungen ber Keinbe. Detereburg gerftorten fie alle Schiffe und ungefahr 400 Drhoft Tabad. Bei Deborn's Dill nahmen fie zwei Cchiffe und gebn fleinere Rabrzenge, belaben mit Strichverf, Debl, zc. 21m 27. April murben (außer ben Kahrzeugen, welche bie Umeritaner felbit gerftorten, bamit fie nicht ben Reinden in die Sanbe fielen) von ben Euglandern vier große und einige fleis nere Schiffe gerftort, verfenft ober verbrannt, nebit ungefabr 3,000 Drhoft Tabact. 2m 30, brangen fie por bis Mauchefter, wo fie ebenfalle 1,200 Orhoft vermufteten; bann jogen fie weiter bie Barwick, gerftorten bie im Aluffe und auf bem Stapel liegenden Schiffe, eine Menge Geilers und Gerbers werfftatten, Baarenlager, Deblmagazine, Dublen, zc., festen bie gange Stadt in Brand, und fibren bann auf ihren eignen Schiffen bavon.

Gegen diese Partie sollte ber Baron Stenben operiren; allein er war zu schwach, nun einen ernstlichen Gindruck zu machen. Der Marquis Lafayette wurde mit Truppen ber Stadt zu hilfe gefandt; aber die Kriegscasse war in einem foldem Justande, dog er bei feiner Aufumft in Baltimore 2,000 Guincen auf seine eigne Berantwortung bor gen mußte, um seinem Wards serstigen, mie men. Er draug ber bis Richmend, vereinigte sich mit dem Baron und der Antwerk vom Ausginien, umb derfe beise Eradt. hier bewachte er die Bewegungen des Feindes, war aber zu schwach, um etwos wider ihr zu unteruedmen. Um 3 Mai rückte General Phillips im Petresburg ein, umd farb dasselb den 13.

Folgenber Auszug eines Briefes vom General Greene an ben Marquis Lafagette giebt einigen Begriff von ben Leiben

bee füblichen Seere:

"Sie fomen fich beranf verfasser: nichts femmet ben Leiben unsers fleinen Seeres gleich, als seine Berbienste. Lassen Sin nicht burch Indumbegier Ihre Bersicht beherrichen und sich ind lluglich stürzen, indem Sie zu eifrig trachten, Ruhm zu erringen. Dies sie die Stimme eines Freundes, nicht eines Geneross."

Lerb Cermodifs war von Gniferd vis Milmington vergebrungen, nub datte den Geneal Greene binter sich gelassen. Lem da marschirte er nach Petersburg, um sich mit dem General Phillips zu vereinigen. Da er viesen tede fand, vereinigte er seine 1,800 Manu Truppen mit seinen eigenen: so versärfet denn er gegen Richmend ver, um den Marquis Lafayette ven dert zu verrreiden. Anfgeblasen durch seine Legten Siege, schried Germwallis in einem Briefe an Sir Henry Marvis etwnischte dann mit nicht entwischen." Aler der Marquis etwnischte dech und räumte den Palga am Zr. Mai,

In 7. Juni erhieft er eine Berfärfung von SOO Mann kantwebr, unter dem General Wayne. Lefapette glaubte, Geruvallis wäre mit dem Kauptheere über den Zamesfung gogungen: und de griff er dessen vermeintlichen Nachtraß auf, aber zu seiner Bermunderung sand er, dos de das Kauptheer selbst war, mit seinem General an der Spise, bereit ihn zu griff, an der Spise seiner Geleure, den Keind muchg und griff, an der Spise seiner Geleure, den Keind muchg und aufer an. Dieser war nicht weusig überrachte; und Sachweite benutzte den ersten Euderuck, sich solleningst nach einem hitzigen Geschlet, aber in guter Tedunung, zurückzieben. Germsculis verseigte ihn nicht-modrifebruicht wied er einen Suiterbalt bestürchtete,—und seine Sperslichtig word er einen Suiterbalt bestürchtete,—und seine Sperslichtig word im Abend zurück, um nach Portsmundt zu nachspieren.

## Gilftes Capitel.

Arneld's Berrath .- Majer Andre gefangen.

Unmittelbar nach bem Kall von Charleston, im Mai, beaab fich Gir Denry Clinton gurud nach Reu-Mort, um ben Com-

merfelbeng anzufangen.

Etwa Mitte Ceptember, 1780, verließ Beneral Bafbington fein Sauptquartier (bei Ren-Dort) mit feinem Befolge. bem General Ruor und bem Marquis Lafavette : um, wie man überein gefommen mar, in Sartford (Connecticut) ben Abmiral Ternan und ben Grafen Rochambeau zu treffen; bies geschah am 21. Ceptember. Der Bred biefer Bufams menfuuft mar : eine Unterredung wegen ber gu nehmenben Magregeln gur Eroberung von Reu-Dort.

Babrent fie verfammelt maren, brachte ein Bote, von Beft Point am Sudfon, Die Runde von ben verratherifden Abuchten bes Generale Arnold. Sogleich ging ber Rath auseinander, und Beneral Bafbington eilte jum Gutfat von Beft Point. Bei feiner Aufunft fant er bie Reftung gerftort, bie Kanonen von ihren Laffetten abgenommen und unbrauchs bar gemacht; Uruold war fort und batte fich geflüchtet auf bie brittische Kriegsichalmpe Bulture, Die gerabe im Kluß lag.

Babrend feine Ercelleng beichaftigt mar, Die Feftung ausanbeffern, murbe ein Befangener gemelbet; und es ergab fich. baf er ber ungludliche Major Unbre mar, ber ale Freiwilliger im Dienste bee Gir henry Clinton fich ale Gpion batte gebrauchen laffen, um wegen bes Berrathe au unterhandeln. -Sein Geschick mar ber Tob!-Benben wir unfere Blicke hinweg von biefem traurigen Schaufpiel. Das gerechte Dofer erregte Theilnahme und Bedauern in ber Bruft eines jeden Amerifauers.

General Bafbinatou's Betrübnif über biefe traurige Ungelegenheit ift beutlich zu erkennen in folgenbem Auszug eines Privatbriefes, ben er am 13. October fchrieb:

"Seit bem Aufang bes Rriege giebt es fein Beifpiel, mo bie Sand ber gottlichen Borfehung fichtbarer obwaltete, als in ber Rettung ber Keitung und Befatung von Beit-Boint. Unbre bat fein Schicffal ertragen mit jener Geelenftarte, Die von einem fo vortrefflichen Mann undetapfern Offigier gut erwarten mar; allein, wenn ich nicht irre, fo muß Arnold jest bie Qualen ber Solle in feiner Bruft fühlen."



Gefangennehmung bes englischen Spione In bre, bei Tarrntown, burch brei amerikanische Landwehrmanner, am 21. Geptember, 1780. G. 220.



General Manne's Sieg über bie Indianer, an ben Ufern bes Miamiflusses, im August, 1794. S. 246.

Im October, 1780, saubte Eir Henry Elinten ben General Arneld mit ungefabt 1,800 Manut und einen Ausglebendfinerer Andrewege nach Birginien, auf einen Streif- und Raubyng. Arnusd verwüßte das Sand am Jamesfluß, bis die franglößten klotte von Reu-Yorf erfchen, und heinen Kerberungen ein Jiel sebte. Ein nahm und gerlörte eine greberungen ein Jiel sebte. Ein nahm und gerlörte eine greberungen ein Jiel sebte. Bei nahm und gerlörte eine greberungen dem bie Untunft einer Freitlissen Klotte von Reu-Yorf, zu seiner Interstützung. Ein lieferte an ben Wegengert und der Klotte ein Tenffen, wodurch er Gelegenbeit befau, nach Neu-Yorf zu entwischen. Die franzischie Klotte einer Jernfung der Perfern, vor eine Vergeliche Klotte ein Tenffen, wodurch er Gelegenbeit befau, nach Neu-Yorf zu entwischen. Die franzischie Klotte seine zu nurüschen.

Am 18. December farb in Remport ber Chevalier Charles Venis De Ternan, Ritter bes Orbens Set. Johannes von Jerusalem, gewesener Stattbalter ber Jussell Jeledoc-France und Bourbon, und Beselsbaber ber fraugofischen Flotte in ben amerikanischen Gewässen. Am nächsten Tage wurde er mit militärischem Gepränge begraben, auf bem Dreieie

nigfeite-Rirchhofe in Remport.

Das amerikanische heer litt bekeunend burch die säufigen Bechsel ber Seldaten,—eine Folge ber Werbungen auf furze Zein,—burch ben Wangel au Besolung, Aleidungssünder, vebensäunteln, r. Auch empörten ich die Truppen von Pennsstoanne, mut Bustadune breier Regimenter. Ingegartet aller Bemildungen bes Generals Mayne und ber andern Tschierer, nadmen die Sedaten mit Gewalf sechs Sannenen, mut besten sich in Martsch auch Princeton, im Januar, 1781.

Als Sir Seury bierven Kunde erhielt, machte er einige wichtige Bewegungen von Extaten-Josand aus, und fundte jugleich Swiene ab, mu die Emwörer zu unterführen und aufgumuntern. Ein vom Congred ernannter Ausschulb ward an be Meuntern and Princtot abspesidet, mu sie durch freundliche Bersicherungen zu bewegen, zu ihrer Phicht zurückzischer, aber General Washington sauthe eine bewassierte Macht, um sie zur Rückfebr zu zweigen. Bald vourden allgemeine Anfalten getroffen, um die Zeuppen mit Justspänisten und Serräthen zu verschen, aus der Dernathen und vom Ausschlaften gebreiten und der Keunschulb wer den der Schaften und vom Ausschlaften gebreiten.

Am 14. Mai wurde dem General Washington berichtet: der Oberst Greene sei beim Flusse Eroton, etwa vierzig Meilen nördlich von Reu-Jork, mit seiner ganzen Abtheilung abge-

(500)

fcinitten, verwundet, gefangen, bann ermorbet und ber Major Klaga in feinem Quartier getöbtet worben.

Um biefe Zeit schrieb General Washington an bie Gou-

"Nach ben Berechungen, die ich mit ben ersohrensten frangössischen und amerikausischen Ofizieren habe machen können, werben die beahschigtigten Derrativenen erfordern, daß nehst bem französsischen Seere alle Sostitiontale Antalisen von Kenkamschier bis Benezierie vollgässig gemacht werden." Kerner ichrieb er: "Da wir nicht auf ihre Bollgäslägfeit rechnent fonnen, und ebenfalls Landwehr branchen werden: die habe ich verschiebene Staaten ausgefordert, eine gewisse sahl beab ich verfoliebene Staaten ausgefordert, eine gewisse sahl beab ich verfolieben ertatung."

Diefe Depefden wurden aufgefangen und verurfachten bem Gir henry bebeutenbe Unrube. Er erneuerte feine Unftren-

gen gur Bertheibigung ber Ctabt.

Am 14. Juni vereinigte fich General Washington vor Reu-Porf mit 1,500 Mann frangösischen Truppen, die fürzlich von Boston angefommen waren.

Aim 21, schrieb General Washington an den französsischen Bomiral in Remyert Kolgendes! "Ich bossis es bird nicht gien, nach dem Tuden Truppen zu senden, um Neudert ausgereisen; denn ich ichnicissis um int der Hoffen des habet eines Auftren Beschl der Muhm verbehalten ist: das dertitische Geschwader im Neudydet zu zestieben; und den verbindeten Hoffen der in Neudydet zu zestieben; und den verbindeten Hoffen der in Neudydet kande macht dasself in nerstrenen und zu vernichten."

Am 18. Aleines, Puntt 8 Uhr, togannen die verbünderen Seere, sich in Bewegung ni sieren, mie am diwen Ragern binab nach New York in Erklachterenung; möhrend General Uhr fellten sie sich in Edilactiverbung; möhrend General Uhr fellten sie hie die Anderschenung; möhrend General ührer galzen sie sie einblichen Werfe durchgänigi in hiere galzen stime receptosektien. Diese wiederhelten sie bein nächsten Zag, und ließen Admittags ihre Tempen wiedern in Vagaer zurichmarchieren.

Diese Bewegungen,—bie Fortschaffung bes 1776 in Boston gurudgelassenen Geschützes, welches zu Lande nach bem Hublenfull, und beien himnter gum Seere vor ReieBert gebracht werben mußte,—so wie die anfgesangenen Briefe,

bestärften Sir henry Clinton in seinen Besorgnissen, und bewogen ihn, jur Bertheidigung von Reu-Yorf eine bebeutende Augabl Truppen vom Lord Corumalis zu verlangen.

İn biefem merhwirbigen Zeitzuntf gab ber Graff De Graffe Nachricht von seiner Unstant in der Shesapeate-Bai mit einer Flotte von vier und zwanzig Linienschiffen, Fregatten, st. Die verbiudeten Beschischafer sandten ihm die Versicherungen, ihre Teurpsen solgeich in Bewegung zu seinen, um mit ihm gemeinschäftlich zu operiren. Graf De Graffe laudete 3,300 Mann Truppen, unter bem Besch des Macquist De St. Simon, um den Macquist Landensten un versähren.

Bu gleicher Zeit verließ Monfieur De Barras Remport mit bem frangofischen Geschwader, um fich mit bem Grafen

De Graffe zu vereinigen.

General Bashington übergab ben Befehl ber Truppen vor Neu-Yorf bem General Seath, und stellte fich an die Spise ber verbündeten Seere. Er marschirte schnell nach Philadels

phia, nub begab fich von ba nach bem Elffluß.

Unterbeffen sander Sir Henry Clinton ben Admiral Graves ab, um den Grafen De Graffe aufzusichen. Im 5. September gewahrte Graves die fraugslisse Fleite in der Cymhadeen-Bai. Beim Inblich der englissen Flotte, lichtete Graf De Graffe die Alter, und kach in See; um 4 Uhr sing das Treffen an. Die Fraugslen siegten und fuhren wieder in die Bai; die Englander spesten zuräch nach Neu-York, um ihre Schiffe anstwebsferen.

Gerade ju biefer Zeit fuhr De Barras in die Bai nub vereinigte fich mit der Afotte des Grafen De Graffe. Sie faubten ibre Transportikisife ab, um die verbüuderen Heere die Bai binnuter zu bringen. Die Befehlsbader batten mit dem Grafen De Graffe eine Zusamuentunft am Berd der Billeeberdaris, um den seinern Operationsblan zu entwersen.

Die verbiudeten Seere, 12,000 Mann faart, bewerftelfigten eine Bereinigung mit bem Marquis, während berd Cermoalfis sich in Portrown (Bigniten) befeligte. Die virginische Andwebe, unter bem Genvernör Relfon, rückte ebenfalls in 8 felt. Dies Bewegungen schienen bie Borgeichen irgend eines großen Greignisse zu sein.

Im 27. September erließ General Bashington folgenbe Befehle: "Sollte ber Feind versuchen bas Beer auf bem Mariche anzugreifen, fo schärft ber General ben Truppen besonbers ein, vorzüglich bas Banonnett zu gebrauchen: um bie eitlen Prablereien ber Einglanber zu besichamen, bie fich so fehr rihmen, ihre Schlachten meistens burch biese Waffe zu entscheien."

Am nächlen Mergen lagerte sich bas gange Seer etwa eine Meile von Yerkteven, nub war die Nacht über nuter Wassen. Inf ernstliches Unsuchen des Oberbeschlächders und des Marquis, spelte Graf De Grasse bis au die Mündung des Verfausse dieungt, nur berd Cormandies eine einzuschlächen.

21m 6. October murben gegen feine Berrlichfeit Die Laufgraben ber Berbunbeten geöffnet, in einer Entfernung von 600 Elleu. Im 9. begann bie amerifanische Linie, mit 24 Achtzehnpfundern und gebngolligen Morfern, Norftown gu beschießen, und fette bas Rener bie gange Racht fort. nachften Morgen unterhielten bie Fraugofen, etwa 8 Stunben lang, ein gerftorenbes Fener von ihren Batterien ; und bie folgende Racht ward bie Ctabt von ber gangen Linie ununterbrochen beschoffen, bis am Morgen. Die Edpreden biefes Schauspiels murben noch febr vermehrt burch ben Brand meier brittifchen Schiffe, melde burch bie Bomben ber Berbunbeten angegundet und in ber Racht von ben Alammen vergehrt wurben. Im nachsten Morgen, ben 11. Detober, eröffneten bie Berbunbeten ihren ameiten Laufgraben, in einer Entfernung von 200 Ellen ; auch murbe nech ein brittifches Ediff burch ihre Bomben in Brand gestedt und in Afche permaubelt.

Am 14. ließ General Wassein groef Bataillene bis gu bem gweiten Lausgraben verdringen, und in der Mitte ein greße Batterie errichten. Sierber schoß der Zeind mansberlich die gange Racht, aus zwei Schaugen und aus seiner gangen Linie.

Am Mergen sandte der General Kasspingten den Marquis Zasparte, an der Zusie des amerikansspen leichten Kusdelfs, mit dem fraugösschen Baron Vienningt: um jene Schauger, welche die Jacht über sie so arg besätigt, ausgereisen und gaerstumten. Derfrecknetennt hamisten befoligte dem Vertrad des Marquis. Die eine Schauge word sichnel durch Zasparten mit dem Basquinetten erobert; aber die Gefangenen wurden verschen. Der Marquis schiebt estem Abjutanten, ben Major Barbour, durch die Kusie des sindlichen Kwiers, um dem Baron Vienning schiem Sig ausgegen. Der Baron fprad): "Ich bin noch nicht in meiner Schanze, aber in fünf Minuten werbe ich barin sein." Und binnen fünf Minuten warb auch biese Schanze genoumen.

General Washington war bochft gufrieben über ben Erfolg biefer Unternehmung. Die Offigiere und Soldaten, welche an beren Ausstüberung Theil genommen hatten, lobte er mit ben artiglien Undbridten, in folgendem General-Befehl:

"Die Divifion bes Marquis Lafavette wird morgen bie Laufgraben betreten. Der Dberbefehlohaber munfcht bem verbundeten Seere Blid, an bem Erfolg ber Unternehmung von gestern Abend, miber zwei wichtige Schaugen an ber Linfen ber feindlichen Werfe. Er erfucht ben Baron Biominel, ber bie frangofifden Grenabiere, und ben Marquis Lafanette, ber bas amerifanische leichte Aufvolf befehligte: feine marmften Danffagungen anzunehmen, für ihre vortrefflichen Unordnungen, und fur ihre bei biefer Belegenheit gezeigte verfonliche Tapferfeit. Rerner bittet er fie, jebem einzelnen Diffizier und ben unter ihrem Befehl fiebenben Golbaten, feinen Dant auszubruden : für ihren raiden Muth, beim Borbringen ber bezeichneten Augriffenuntte; fo wie fur ihre bewunderunges murbige Standhaftigfeit unter bem feindlichen Keuer, bas fie burch feinen Couff ermieberten. Mit größtem Bergnugen beuft ber General an bas Bertrauen, welches von nun an bie Ernroen beiber Rationen ju einander haben muffen. Er ift überzeugt, baf für fie, bei gegenseitiger Unterftubung, feine Gefahr, feine Edmierigfeit ju groß fein wirt, ber fie nicht freudig entgegengeben, und welde fie nicht tapfer überminden follten."

Am Mergen bes 18. ließ feine herrlichteit ben Derfielleintenant Abercrombie, an ber Egips von 400 Monn, einen Unsfall thun, um gwei Batterien zu geridbern, welche bie Bere bindeten während ber Racht errichtet batten. Seine Unternehmung gelang ihm, umd er vernagelte bie Kanonen. Die Frangelen litten viel bei ber Bertheitigung biejer Werfer; aber bie Engländer gewannen keinen bauernben Bertheil. Im bemielten Rachmittag eröffneten bie Berchunderen ihre Batterrien mit etwa bundert Einel felweren Gelching: um bir Feuer war so wirfam, baß bie britischen Kinien balt zum Schweigen gebracht mit gerichter wurden. Um seine Metage bebach, bereitete sich verb Corumalis zum Richtige, sie bie Boese famment, um einen Zeil seines Seers überreiben nach Gloucester-Point, Portrown gegenüber, wo der Obersielieutenant Zurfeten befehigte. Aber ploglich entstand ein Sturm, nub nur mit großer Mühe konnte seine Perrlichfeit die Boote wieder fammeln und die Truppen ordnen.

Da Bord Cormoallis fab, baf alle Soffnung, Sulfe gu erhalten ober zu entfommen, vergeblich mar, und ibm feine andere Bahl ubrig blieb, als Unterwerfung, um bem ichrecklis chen Keuer ber Berbunbeten ju entgeben : fo perlaugte er am 18. vier und gwangig Stunden Beit, um gu unterhandeln und Bevollmächtigte ju ernennen, jur Bestimmung ber Cavitulationsartifel. General Bafbinaton williate ein, und bie Bevollmächtigten murben ernaunt.\* 2lm 19. unterzeichnete man Die Urtifel : feine Berrlichfeit und bas gange brittifche Beer marfdirten ab ale friegegefangen. Die Bevollmadtigten machten bem Borb Cornwallis biefelben Bebingungen, welche gebn Monate vorber bem General Lincoln in Charleston waren vergeschrieben werben: man verweigerte ibm bie Rriegsehre, und General Lincoln marb abgeschieft, um ben Degen feiner herrlichfeit in Empfang zu nehmen. Alfo murbe Die Sendung bes Marquis Lafanette im Binter 1779 und '80 erfüllt, burch ben Kall bes Belben vom Guben bei Morftomu.

Die oble Großnuth ber frangofischen Offiziere, gegen bie Euglander nach ber Capitulation, bewog seine Bertlichfeit zu

folgenbem Befenntnif:

"Die theiliebmenden Gestunungen der Offiziere seiner allerchristlichen Majeilät gegen untere Lage, die ihre gesch mittigen und deringenden Amerbetungen von Gelchimmen zu irzend einem Betrage, öffentlich und im Vertrauen, sind wirtlich schon mehr als ich möglicher Weise andzudrücken vermag."

Lerd Cermsallis verlangte bringend bie Erlanbiss; die brittischen und beutschen Armyen nach Eurepa einzuksissen, nuter anzunehmendem Verpflichungen,—während bes Friegs nicht wieder zu bienen—; seuer: daß die Königlichen beschießt werden möchten. Melein diese wurde seiner Spertlichteit verweigert, jedoch die Erlanbiss verginitigt: daß die

Die Bereflindschigten von Seiten der Werbündelen waren; der Biemit De Weitlife und der Dierflesteinen Laurens, beffen Bater vom Cengref als Gesendier an den hef von Berfalltes gefchieft, auf dem Wege beribin von den Engländeren gefangen, und eingesperrt wurde im Zower von Benden, we er in engem Berhaft bileb.

Kriegsschaluppe Bonetta unburchsucht absahren burfte; und so founten viele der verhaßten Königlichen sich dem Zorn ihrer schnählich beleidigten Laudsleute entziehen.

Die in biefen Bertrage begriffenen Perfonen und Gegendie vor der 7,000 Mann Truppen unter ben Befeid best Lebe Germsalife, neft 1,500 Seeleuten; ferner eine Fregute von 24 Kannenen, außer den Transperfchiffen, (vom welchen 20 verfentt der fen ig keftelt werben waren); 75 meistungene und 69 eiferne Kaunenen, handigen und Mörfer; und endlich die Kriegokasse, weren 3,113-2, VF. Et., welche, wenn auch gerina, deh dem Seere gewis will willemmen wen

Seine Ercellen ber General Mashington beschloß biefes glerriche Schanspiel in Vortivom mir der Befanntmachung eines General-Befehls an das Herr, worin sein berglicher Danf gegen die Offisiere und Soldaten, und die Berordung: daß das Gange in Divisionen und Vrigaden eigerbeilt, einem Getebeinte beimobnen folker: um Gett au dan ken.

baf er ihnen ben Gieg verlieben.

Am 24. empfing ber Congreß mit berglicher Kreube ben Prief bes Generals Machington, und bie Snachricht von ber Gefangenuehmung bes brittischen zeers. Sogleich beschieß ber Congreß um 2 libr eine Precesson in die lutherische Kirche, um Gott dem Allandonigen zu danfen, daß er die verbunderen Wassen von Imerika und Frankreich mit Sieg gefroit. Kerner beschieß der Gengerß, eine Preclamation zu erlassen: daß in allen Bereinigten Enature der I.a. Deermbertrocklich geseirer worde, als ein össentlicher Dank und Vertag-

Alfo war in ber gangen amerikanischen Union jede patriotische Bruft erfullt mit Frende, Lob und Dank gegen Gott.

In 29. beschloß der Congreß "Dantsigungen an ben General Bashington, den Grafen De Rochambean, den Grafen De Grassis, der Dingiere der verschiedenen Seercealstbellungen und der Eruppen unter ibrem Befehl, für ihre Teinste bei der Gefangennehmung des Gere Germaulik."

Ferner beschoft er: "In Porfrown eine marmerne Saule gu errichten, verziert mit Zeichen zur Erinnerung an doch Bündniß gwischen ben Bereinigten Staaten und seiner allers drifflicken Majestät, nub mit einem furzgesasten Bericht von ber Llebergade bes britischen Seers."

Endlich beschloß ber Congreß: bem General Washington wei Fahnen überreichen, und burch ihn bem Grafen De Ros

chambeau mei Kanonen verebren zu lassen, als Triumphzeichen ibres glorreichen Gieges; umb ben Sebealer De la Wiggeren zu ersichen, seiner allerchristlichen Maziestät den Bungh bed Congresses anzuzeigen: daß dem Grafen De Grafe erlandt sein michte, dieselben Zeugnisse mit dem Grafen De Deckombeau anzunehmen.

Bu gleicher Zeit fegelte bie frangofische Flotte, unter bem Grafen De Graffe, nach Westindien, und die Operationen waren für diese Sahrezeit im Allacmeinen beendigt.

Seine Ercelleng, ber General Bafbington, begab fich nach Philabetipfia, sewohl um fich zu erholen als auch mit bem Congres zu berathen, über die zukünftigen Bedürfnisse ber Nation.

Ben allen Zheilen des Landes erfonten Ausbrück des Zants um des Beifalls gegen bie verbünderten Schen, die unter Mahington siegreich gegen Britanien sechten. Die Gleistlichen von allen Wähnehensberminssier wurder am Alltare vom der beisigen Jamme ergriffen, umd die Zennel Gottete bes Milmächtigen hallten wieder vom Zant und bede seines großen Namene, in der gangen ameritanischen linien.

Dund biefen ausgegeichneten und entscheidendem Eig über Gernwallis schwand die Heffinung der brittischen Regierung, daß die emperten Kolonien sich ihrer ebennaligen Unterrhanenspsicht wieder unterwerfen würden. Jall der i Menate lang, nach dem 12. December, 1781, nurden im Parlament häusige Berschläge gemacht: die Keindeligkeiten wöder beise Kupillellen. Im 4. März, 1782, beschoft das Unterdand: "Es betrachte als Keinde seiner Majesiat und des Andes alle dieseingen, welche die Kerstellung des Ingrissessesses alle dieseingen, welche die Kerstellung des Ingrissessessesses unterschaft und der verstuden würden." Jum ernstlichen Beweise und bei Kusikation der verstuden würden." Jum ernstlichen Beweise wie bei kritischen Laufrablisses und bei Kerschlisses werde der Vergelich und der Verstuden beieß ausschlisses wurde der Verschaft und der Verschlisses und der Verschlisses werden der Verschlisses und der Verschlisses und der Verschlisses und der Verschlisses und der Verschlisse unter der Verschlisse und der Verschlisse und der Verschlisse unter der Verschlisse und der Verschlisse und der Verschlisse unter der Verschlisse und der Verschlisse unter Verschlisse und der Verschlisse und der Verschli

pen bem Cr henry Clinton genommen, und dem Sir Gny Carleton gegeben. Dieser erhielt die Meisung: die Münsche der brirtischer Posierung zu befördern, daß die Streitigkeiten mit den Vereinigten Staaten beloefeat würden.

Aufolge biefer Boerfdriften ichting Sir Gup einen Briefnechsel mit bem Gongreb vor, nub erindie ben Doerbefehlschaber um einen Paß für seinen Secretar; welcher indeh bervorigert wurde, da vertragsmidig bie Vereinigten Staaten icht mutchaubelt fonnten, ohne bie Auflimmung der fraugs

fiften Regierung.

Sobald bie Nachricht von der Gefangennehmung des Lords Germaallis am frangöfischen Hefe anfam, sichtig die Regierung dem Gengreß vor: anuntierlarr Berodinachtigte zu erneunen, um wegen des Friendens zu unterbandelt. Die Großblen wener: John Names, Benjamin Frautlin, John Jan und Henry Laurens. Mit diesen daten die Herre mit Berter und Donath-von Geiten der friehen Wigserung eine Aljammenfunft im Paris. Im 30. Reventder, 1782, matrzeichneten sie die vorlaufigen Artifel, und im solgenden Geptember den Geschung der Geschaftigen Urtifel, und im solgenden Geptember den bestimmten Tractat. Im 18. Perü zeigte General Wassington die Ginstellung der Feindssssischen au, durch solgende Gemera-Wegleich General-Wegleich und haben der Feindsssische Aufmach geschaft der General-Wegleich und der Feindsssische Aufmach geschaft des General-Wegleich und der Feindsssische Aufmach geschaft der General-Wegleich und der Feindsssische Aufmach geschaft der Feindsssische Aufmach der General-Wegleich und der Feindsssische Aufmach der Geschaft der Feindsssische Aufmach der General-Wegleich und der G

"Der Derbene shader verordnet: Die Einstellung der Reinbestigteiten wolsche den Bereinigten Staaten von Umersta und dem Konig von Große-Pritanten soll morgen um 12 Uhr in Leuen Gebäube öffeutlich befanut gemacht, umd die beiberburch mitgesteiler Proclamatien merget Jehend an der Spike aller Regimenter und Seereschtheilungen verlest werben. Allebaun Geste die Refedderschiedungen verseinen Brigaden Gest dem Allmächtigen dausse für die siese Gunde, und bespieder mit Brigaden Gest dem Milmächtigen dausse für die siese Gunde, und bespieder mit Ere ein menschlichen Zehr zu seiner eignen Ehre vernüchtet und der Witch der Striege nuter den

Nationen ein Ziel gefett hat."

"Der Dberbefellschaber,—weit eutfernt, das Gefühl der Freude in seiner eigenen Brutt zu unterbrücken,—brutgt seine berglächten Glüchwünsche als Offizieren, allen Tempen der Bereinigten Etaaren im Allgemeinen, besonder aber jenen taufern und ausbauernben Wähnnern, weiche sich entschließen, die Rechte ihres augegriffenen Batersands zu vertheibigen, so lauge ber Krieg damerte. Die silve est, beren sich das auteriauste zu ein sie geschen Gefür es gründenen hat, und versche

sich bald, gefrönt mit wohlverdienten Lorbeeren, von dem Felde des Ruhms zurücksiehen werden, in die Ruhe des bürgerlichen Lebens."

"Menn ber General mit Beranugen, Bewunderung und Danfbarfeit gurudbeuft an bie ftete veranberlichen Beaebenbeiten, die wir erlebt; wenn er mit Entzuden bie bor une liegenden Aussichten betrachtet : fo fann er nicht umbin gu munichen, baß alle tapfern Manner,-von welchem Stanbe fie auch fein mogen,-bie Theil genommen baben au ben Mubfeligfeiten und Gefahren biefer glorreichen Repolution. um Millionen von der Unterbrudung gu befreien und ein großes Reich ju grunden: bag fie Alle bes Bewußtfeine ihrer wurdigen Theilnahme und bes Beifalls ber Borfebung por ber aguzen Welt fich erfreuen mogen! Denn Gegen, breis facher Gegen wird einst benen erichallen, bie auch nur bas Beringfte geholfen und beigetragen baben, um auf bem weiten Grunde ber Unabhangigfeit biefe erstaunliche Muffalt, biefes Reich ber Freiheit zu grunden, eine Schutmehr ber menfche lichen Rechte, eine Bufluchteftatte fur Die Armen und Unterbrudten von allen Nationen und Religionen."

"Da nun bas glorreiche Werf vollbracht ift, fur welches mir zu ben Maffen eilten ; ba bie Freiheiten unfere Baters lande vollig auerfaunt und gefichert find, burch bas gacheln bes Simmels über bie Lauterfeit nuferer Cache und bie reblis den Auftrengungen eines ichmachen, zur Freiheit entichloffenen Bolfes, miber eine machtige Ration, Die es unterbrucken wollte : ba bie Namen berieuigen, welche ausgebauert baben in ben außerften Dubfeligfeiten, Leiben und Gefahren, unfterblich geworden find burd bie rubmwurbige Bezeichnung "Datrieten : Deer": fo bleibt ben Danuern, welche in biefem großen Schaufviele bieber eine thatige Rolle behauptet haben, nichts mehr zu thun übrig, ale bie zu beffem ganglichen Golug in berfelben getren und unveranderlich zu beharren, um es rubms lidf zu beschließen, und fich vom Rriegeschanplate mit Ehren gurudgugieben, unter bem Beifall ber Engel und Menfchen, ber alle ibre frühern tugenbhaften Sanblungen gefront bat."

"Desbalb dirfet teile Unerbungen und Indifenesingen gebuldet verben. Zeber verfläubige und gutgefinute Sebat nuß barau beufen, daß es durchaus weitig ist, mit Gebuld zu warten, bis der Friede erflärt ist, oder bis der Gougreß im Etande sein wirt, für die Geherbeit der össentischen Gerrathse häufer, 2c. gesigntet Maßteggli zu treffen. Gobald biefge geschehen, beift ber General, nwir er nicht länger säumen, mit aller Andşeichnung und Shre die Männer zu verabschen, welche ihre Berkullichteiten gegen ihre Midbiurger treutlich erfüllt haben. Der General das sich sich mit Abeliaabme sin sie verwendet; und er hält es fir unneltig, zu weieberhoein: dag er bereit sil, ihren zu missen, bei beifer und jeber andern passenten Gelegenbeit. Unbessen ist er entschlessen, baß, so lange er den Besche bes Geres behät, feine Bernach lässigung bes Kriegsbeurles und keine Aussichweisung unbeskrab siellen."

"Ter General Rhintant wird gerwise Albeitungen von Arbeitern Festimmen, medie bessen sollen, Verbreitungen gin machen ju einem allgemeinen Freudensselle, wie seldse der Saupt-Kriegebaumeiler bes Seeres anerden wird. Der General-Quartiermeister wird des Stehts liefern. Letterer wird auch eine binfangliche Inzahl Entställungsscheine brucket lassen, sie Albeit einer Keiterer wird auch eine binfangliche Inzahl Entställungsscheine brucket lassen, sie Albeit der Senate anwerden lassen, sie Albeit der Krein was er sich geschlicht und Lauben der erfundigen. Pauch sellen bestudern Anziene Gerfasse an die Schaten vertheilt werben, um morgen auf die im merwährende Untahl die Abhängisfeit, Glück und Krieden der Vereinigten Staaten von Amerika gut richten."

Es ift febr femerkenswerth, daß diese General-Vererdnung bes Beschickharer dem Herer gerade acht Jahre nach der Schaft von Veringten vorgesesen wurde. Im 2. Rovember erstigt der Geueral sein übschiedsschreiben an das Kert. Rosantweck ist ein Musian davon:

"Die Verrachtung, wie unerwartet früher ber Zwed erreicht werden ihr wecken wie, für wecken wie zogen eine je furschfaer Wacht gefämigt, baben, kann uns nur mit Erstaunen nub Caufbarteit erfusen. Wir fennen nie vergessen, wie ungöussig un serreicht die Umstände waren, als ber Kirreg ausgig. Die aus gesicheinliche Mitwirkung ber Berschung est unsperer Echwach beit mußte auch bem Unachsfamilen auffällen; während bei beispiellofe Unsehauer des Speers der Bereinigten Etaaten, kein allem möglichen reben nur den Werten und Werten und Werten den wie dem der necht gesen bei weren, währen eine Beitraums von acht Jahren, an ein wirkliches Wunder gränzte."

Um Schluffe fagte er : "Der General fchlieft nun biefe

feine leize öffentliche Berordnung, um als solcher einen leizen Aufschied zu nehmen von den Heren, welche zu beschigen er so lange die Ghre hatte. Er fann nur von Venem seine Empfehlungen an ihr dankbares Baterland, und sein Gebet zu bem Gott der Herensteinen Bester Mogen sie ich weit der ihre der her her her her her her Vellen in dieser Welt einen reichlich verbeinten Lohn ernteil. Wögen sie eine dort im Hommel das Glusse flusten, welches Gottes Bersehung denen bereitet, die so unzählige Segnungen sin ihre Mittmenschen errungen haben! Mit diesen aufrichtigen Segnenwinschen ziehe sich sich der Selechesskaper ist vom Dienst zurrich zur Verhanz der Arenaum füllt, umd beschließt für in die Arenausse Arteig auf sinnt die Merken der kreien der sinnter."

Das heer ward nun durch eine Proclamation des Congreffes entlaffen. Dr. Thatcher giebt davon einen Auszug, und eine Beschreibung der Treunungssene zwischen dem Ge-

neral Bafbington und feinen Offigieren.

"Schwerssich in der That war die Trennungssene; und 
eine Beschreibung vermag abs Truurige Cachuijel au stielle 
bern. Dsstiere und Soldaten, längst der Berhältunige des 
Privatsleens entwöhnt, sahnen nun verlägin den 
privatsleens entwöhnt, sahnen nun verlägin den 
ber Britangel und der Sabsindt gieriger und berglöfer Menschen preißgegeben. Unwergeßlich ist der traunige Tag, ber
für immer die Mäuner treunte, welche seit sieden langen Sahren Freunde und Gesähren in Freud und bed genoten waren,
und nun wen einander schehen mussten, ohne Hestungs, sich
jenads wiederzusschen, und mit der Aussight auf ein fünstiges
einnes deben, ein und mit der Aussight auf ein fünstiges
einnes der eine der

"Unter andern besondern Unfritten welche bei dieser Gelegenheis stattinaden, waren die Klagen der Wieder und Kinder bergierreisend, welche diejenigen, denen sie bisher als übern Mannern und Vältern angehaugen detten, mit Vältere bestürmt ert: nicht ihre schützende Jand und ihre Liebe von ihnen abausiehen, und sie uicht der Verzweistung zu überlassen. Ver bei Vislein wen die Untwerte Visiet! wir andemen auch als Gefährtinnen im Kriege; jetz, da wir nichts mehr daben, ench zu unterbalten, might ibr für eine steht felbe speach.

Am 25. November. — Das brittische Seer raumte Reu-Bert und bie ameritanischen Truppen unter General Knor nahmen bie Stadt in Besse. Bald darunf hielten der General Washington und der Geologe an Wester General Washington und der Geologe auf Peferbe ihren öffentlichen Estings in die Each, begleitet vom

Bice-Bouvernor und ben Rathemitaliebern ber einstweiligen Regierung bes fitblichen Begirfe. Diefe ritten pier, ber Ges neral Rnor und bie Offiziere bes Beers acht Mann boch; ber Sprecher ber Mfembly und bie Burger gu Auf gingen acht Mann boch nebeneinander. Der Gouvernor gab ein öffents liches Mittagemahl, welchem ber Dberbefehlehaber und andere Dberoffiziere beimobnten. Die Ginrichtungen bes Gangen waren fo gut getroffen, baß babei Tag und Racht bie größte Rube und Ordnung berrichten. Im Montag gab bie Regierung bem frangofifchen Gefandten, Grafen De la Lugerne, eine ichone Unterhaltung, bei welcher ber Beneral Bafbington, bie Samptoffiziere bes Seers, Die Dberbeamten bes Ctaats Reu-Port, und gegen bunbert vornehme herren gegenmartig waren. Prachtvolle Feuerwerfe, (Die bei Beitem Alles übertrafen, mas man bisher von bergleichen Dingen in ben Bereinigten Staaten gefeben,) murben am Dienstag Abend abgebraunt, im fogenannten Bowling-Green im Broadwan, um ben endlichen Friedensichluß zu feiern. Den Unfang ber Feuerwerfe machte eine Taube, bie mit einem Delameig aufflog, und eine Radetenbatterie anzundete.

Um Dienitag Nachmittag, ben 4. December, verfammelten fich bie Sauptoffigiere in Francis' Tavern, um von ihrem vielgeliebten Dberbefehlshaber zum letten Dal Abichieb git nehmen. Balb barauf trat feine Ercelleng in ben Caal. Er tounte feine machtigen Gefuble nicht verbergen. Er fullte ein Blas, manbte fich an fie und fagte: "Dit einem Sergen voll Liebe und Dantbarfeit nehme ich jest Abschied von 3buen. Dein unigfter Wunfch ift, baf ihre letten Tage fo gesegnet und gludlich fein mochten, als Ihre früheren glorreich und ehrenvoll maren." Nachbem er getrunfen, fuhr er fort : "Ich fann nicht zu Gebem von Ihnen fommen, um Abichieb an nehmen; aber es foll mich freuen, wenn Beber von Ihnen an mir fommt, und mir bie Sand giebt." Beneral Ruor, ber ibm gunachit ftand, manbte fich ju ibm. Bafbington, uufabig ein Bort bervorzubringen und in Thranen, ergriff feine Sand, umarinte und fußte ibn. Muf Diefelbe bergliche Urt nahm er von allen Offizieren nach einander Abicbied. In jebem Huge fant eine Thrane bes murbigften Befühle, und fein Bort unterbrach bie ausbruckevolle Stille biefes rührenben Auftritte."

"Er verließ ben Caal, und ging burch eine aufgestellte

Albefellung leichte Fniverl nach Ablitechall, wo eine Barfeiten erwartete, um ibn nach Paulins'Apec in bringen. Zie gange Grieflichaft folgte ihm in flummer frierlider Proceffice, mit niedergeführen Edmerzgeführen grugen. Nachtem er die Barfe delitigen, vondre er fich um gur verlammeten Menge, machte eine grüßene Bediegening mit dem Hutz, zum letten flummen Abshitec. Die Amseinsben erweiterten feinen Grinflummen Abshitec. Die Amseinsben erweiterten feinen Grinflummen Abshitec. Die Amseinsben erweiterten feinen Grinflummen abshitechen, wie nachben die Barfe abgefähren, febrte die Kerfammilung in feierlicher Gille gurud zu dem Erre, vom eine geformmen war. Nie geigen fich wood die Kerbenfchaften der menschlichen Abarten mit mehr Jartheit, als bei biefem erfoliteren und von ternen erdamigheit.

Am 22. December loge Maddingten fein Am cals Deerkefeldshaber nieder, in die Haldingten fein Am cals Deerkefeldshaber nieder, in die Haldingeried, der jeht in Amangelis verfammelt war. Der Genvernier, der Kath und die Erfelgebung von Warpkand, mehrere Tifgiere, der Ceneraleconiel von Frantfelch und eine Menge Auger von Amapolis waren dadei janggen. Die Cengrefmüglicher salen, als die Telleibertreter der Deerkertschaft der Inlien, mit debetäten Haldingeriet die Ampleker in die die die Der Geretär ind dem General ein, sich gieben; um had einer Keinen Weile geber er Rube. Ge erfolgte eine furge Paule; umd der abten der Schmad Wissign, als Präsign, fagte dem General, "daß die im Gengreß versammelten Bereeinigten Enachen bereit wören, seine Withelbungen guersangen." Sieranf fland er auf, und hielt mit Würde selgende Wede:

"Serr Präftent!—Ta bie greßen Begebenheiten, von benen meine Deinfeutsgamg abhing, erblich flattgeinben, je habe ich jest die Sbre, dem Cengreß meine aufrichtigen Glüchrönische darzubringen, indem ich ver ibn hin trere, mu in seine Saube das mir amwertraute Innt niebergaftigen, und mu bie Berginitigung anguinden, mich vom Tienst meines Baters lands guricknieben."

"3d fuble mid gludlich, des miere Unabkängisfeit und Serberbertschaft gesichert sind, und frene mich, daß die Wereinigten Etaaten Veranlaßung gehalt baben, eine achtungsveurtige Ration zu werben. Ich lege mit Justiebenheit ein Amt nieder, daß ich einst angenemmen, voll Wisteranen zu mit selbs, zu meinen Jadigfeiten, eine so schwere Pflicht zu

füllen; welche Pflicht indeff erleichtert worden ist, durch das Bertrauen in die Gerechtigfeit unserer Sache, durch die Sulse der hohen Macht der Union, und durch die Gunst des Simmels."

"Die gliefliche Beenbigung bes Kriegs hat bie höchsten Erwartungen verwirflicht. — Meine Daufbarfeit für die Einwirflungen ber Borfelbung, und für den Beijand meiner Kandblente, nimmt zu jemehr ich nachdenke über den wollbrachten Kampf."

"3d achte meine Verpflichtungen gegen dos Sper im Allgemeinen so hoch, du ich meinen eigene Gestühlen Unrecht und neinen so hoch, du ich meinen eigene Gestühlen Unrecht und ausgezichneten Verbeinste berer anerfennen wollte, die währe ernd des Kriegs mir so wiel Untäunglüchteit gezeigt baben. Die Badi meiner vertrauten Offigiere dirt nicht besser ausgelein nonen, um mir eine Kamilie zu bilden. Erlanden Sie mir, Sperr Prässent! besinders die bei den dem die mir, Sperr Prässent! besinders die bei den eine fichte sie hob bei zu besein Allgenblich im Deimit gewesen sind, ist sie der bei zu bestem Allgenblich im Deimit gewesen sied. Hich der vorziglichen Vernässichtigung und Gmil bes Congresse wie big. 3ch date es zier meine unmaßnasse Gestächssen, bei sehe Sandlung meines autsichen bem Echwie Gestes des Alle mächtigen und benen zu empfehlen, welche bieselbe unter seinem Grießung bestehen.

"Rachbem ich nun das mir übertragene Merk vollender, giebe ich mid, gurind vom großen Schaupslab besselben. Dieser erhabenen Bersamulung, unter beren Bessel ich so lange gedient babe, überziebe ich biermit mein Innt, und nehme meinen Mchiebe von allen östentlichen Gekänden."

Der Congress nahm seine Abdantung an, und der Phässbent besselben hielt an Wassbington eine lebhafte Nede, worin er feine Meisdeit und Energie anerkannte, durch welche der Krieg so gludlich gesilder und bereidzt worden war. Daun lager er ihm die beiten Segenswunsche für sein erneres Eeden.

Der Präsident Mifflin ishloß mit folgenben Worten; "Mir fitmmen mit Ihnen überein, die Wohlschaft unsers Barerlands dem Schutze Gottes best Allmächtigen zu empfehen, daß er die Herze umd Gemütder aller Burger so lenten möge, daß sie die ihnen dargebotene Gestgenbeit benußen, eine glickliche Nation zu werden. Und unsere Gedere für Sieher Gerer General! beisehen darin: daß Ihnen ferieren tebenstage glicklich sein mögen! Gott gebe Ihnen einst ben Loben, wecke bief "Aber night zu geben vermag!"

## Dreigehntes Capitel.

Der Bunbesvertrag .- Entwerfung und Unnahme ber jegigen Berfaffung ber Bereinigten Staaten.

Mm 12. Juli, 1777, murben bie Artifel eines Bundesvertrage (Confederation) ju einer immermahrenden Bereinis gung vom Congreß entworfen, und im nachften December von gwolf Staaten genehmigt. Diefe Urfunde mar fo nuvollfommen, baf Ginige fie einen "Canbftrid" (Rope of sand) uannten. Doch fo fchwach fie auch war .- fie fuhrte bas Bolf burch einen gefährlichen Rrieg, und mas ihr an Rraft gebrach. wurde burch ben Zeitgeift erfest. 216 aber Kriegstrompetenichall und Maffenflang peritummten und ber Delmeig bes Friedens erfchien; ale ber Bemeingeift burch Gigennus, und Bolfetugent burch Ranfesucht verbrangt murben: ba erforberten bie Beburfniffe bee Lanbes einen fraftigern Bertrag, und die Cache bes republifanischen Amerifas mußte eine ftarfere Schutswehr erhalten.

Um biefen Zwed ju bewertstelligen, murbe eine Bolfeverfammlung (Convention) vorgeschlagen, Die ihre Gibung in Philadelphia bielt. In Diefer erhabenen Berfammlung batte Washington einen Gis, und murbe zum Prafibenten ermablt. 2m 7. Ceptember, 1787, murbe Die Berfaffung (Constitution) vollständig entworfen, und ben verschiedenen Staaten jur Genehmigung vergelegt. Diefe erhielt fie Unfange nur von eilf Staaten, ba Norbearolina und Mbobe Bland ibre Benehmianna verweigerten. Erfteres aab biefelbe 1789. und Letteres 1790.

3m Frühight 1789 murbe ber General Georg Bafbings ton jum Erften Prafidenten ber Bereinigten Staaten erwählt. Mur mit großem Stranben übernahm er biefes Umt. Ceine

Befuhle waren,-fo fagte er felbit,-wie bie eines Berbrechers, ber zum Richtplat geführt wirb. Endlich aber murbe er zur Aunahme biefes Amte bewogen, burch bie Stimme bes gangen gandes, burch bie bringenden Borftellungen feiner vertrauten Freunde, und burch bie Beforquig: bag man glauben murbe, er furchte fich, ein Regierungefinftem gu vollziehen, bei beffen Bilbung er geholfen hatte. Im April verließ er Mount-Bernou, um fich uach Neu-York zu begeben und fein bobes Umt angutreten. Ueberall murbe er mit Ehrfurcht und Liebe empfangen. In Tenton mord ihm bom schule, den Geschlecht ver verdiente Dant zu Theil, für ben Schule, ben er demielben zwöll Jahre verbre gemörte hatte. Auf der Briefe über dem Back, der durch die Stade flieft, war ein mit Lerberern und Bulmen geschmister Trümpfle bogen errichtet. Er fland auf dreigehn Pfeilern, die mit Immergrün unwunken waren. Auf der Jaunsfeite des Bogens war eine Juskrift, mit greßen geltenen Buchfaben: Der Bertheibiger der Witter ist der Beschüber der Zortheidiger der Mütter ist der Beschüber der Zortheidiger der Mütter ist der Beschüber der

An biesem Orte fam ihm eine Angabl Frauen entgegen mit ibren Tochtern, die weiß gefleidet und mit Minnenforben in ben Handen mit lieblidder Stimme felgendes Lied sangen, welches für diese Feierlichseit gedichtet wurde:

Bei der letten Zeile wurden die Mumen vor ihr gestreut. And siedem Zeichen einer liebenden Auchanglichkeit dan er an im ReurYorf, und wurde eingesets als Erster Prässent der Bereinigten Staaten, um 30. April. Bei der Einrichtung seiner hänslichen Wirthichast, zeigte er öffentlich un: daß er am Sommag weder Bestänischeiniche, noch Köllichkeitebeiniche erwarte; das er winslichte heiten Keiertag sir sich selbst ab aben.

An einer eindringlichen Rede an beide Huller des Eengrefest erflärte er, mit der ihm eignen Bescheicheit, "seine Ihr fäbigleit zu den mächtigen und nie erfahrenen Sergen, die ihn erwarteten," und daß er "dinnight beten würde zum Allmäcktigen, durch desse Beschen Beichung und Beschand alle menschlied Mängel erseits werben fonnen: daß Gettes Sergen den Freibeiten und dem Ellingt des Beschen Beschen der Beschen de

Beim Schluffe ber Revolution hoffte bas Bolf Unabhangigfeit und Frieden; es fand fich aber einiger Daagen getaufcht: Die mabrent bes Rriege gemachten Schulben lafteten fcmer auf bem Bolfe.

Um biefen Uebelu abathelfen, verlaugte ber Congreff von ben Staaten, baf ihm bie Bewalt übertragen murbe, ben Sanbel au ordnen, und von ibm Abgaben zu gieben. Deu-Mort allein meigerte fich : und ba Ginftimmigfeit erfordert murbe, fo ents fchied feine verneinende Stimme, bag biefes Borhaben nicht ausgeführt murbe. Unterbeffen nahm bie Doth ju; nub in Maffachufette, mo fie am Sochsten flieg, bewog fie einen Theil ber Ginwohner jum Aufftand. Gegen bas Enbe bes Sabre 1786 verfammelten fich beren 2,000, im uordwestlichen Theile bes Staats, und mabiten Daniel Chans ju ihrem Aufubrer. Gie verlangten : bag bie Gintreibung von Gonl ben eingestellt merben follte, und bag bie Befetgebung bie Erlaubuig gabe, Paviergeld in allgemeinen Umlauf zu bringen.

3mei Abtheilungen Candmehr, aus ben Theilen bes Staate, mo fein Aufstand berrichte, murben numittelbar miber fie abgeschicht; bie eine unter General Lincoln, bie andere unter Beueral Chepherd. Gie murben leicht gerftreut, und nachbem fie ihre emporerischen Absichten aufgegeben, nahmen fie bie angebotene Bergeibing ber Regierung an.

Run galt bie Frage : ob bie Samptregierung unterftugt ober verlaffen, ob der 3med der Revolution verwirklicht oder auf-

gegeben merben follte?

3m Mai 1787 wurden Bevollmächtigte ernannt, die fich in Philadelphia verfammelten. Georg Bafbington mard einftimmig zum Draffbeuten ermablt. Gie berathichlagten bei verschloffenen Thuren; und jum Glud murbe ausgemacht: auf bem Altare bes allgemeinen Boble febe Rickficht auf einzelne eigene Bortbeile zu opfern.

Kolgendes ift ein Auszug ber Berfaffung ber Bereinigten Staaten, mit ihren verschiebenen fpatern Ergangungen ober Berbefferungen: (Mus herrn Bebfter's Elements of use-

ful Knowledge.)

Bon ber Befetaebung .- Die gefetgebende Bewalt ber Bereinigten Stagten ift bem Congrest übertragen, ber aus mei Theilen besteht; einem Rath ober Genat und einem Saufe ber Bolfevertreter ober Reprafentanten. Lettere mers ben alle zwei Sahre gewählt, burch Berfonen, welche bas Recht haben, die Mitglieber der gahlreichsten Zweige der Gesegge bung in jedem Staate zu wählen. Um in diesem Kausse Sie und Stimmrecht zu haben, muß man 25 Jahr alt, feit 7 Jahr ern Bürger der Kereinigten Staaten, und ein Bewohner des Staats sein, für welcher man gewählt virb.

Bom Senat. — Diefer besteht aus gwei Senatoren von iebem Staate, bie von der Ossfesgebung auf sechs Jahre gewählt werben. Der Senat wird in der Classen einerheit ein Drittel der Miglieder tritt alle gwei Jahre aus, und wird burch neue ersetz. Menn eine Feledgung flattsfinder, während die Geschgebung nicht im Sigung sis, so das die Geschgebung nicht im Sigung sis, so das die Geschgebung ein ernennen, bis zur nächsten Sigung der Geschgebung. Ein ernennen, bis zur nächsten Sigung der Geschgebung. Sigung der Burger der Bereinigten Enaaten, und ein Bewohner des Staats sien, für welcher er ernählt mirt.

Bon ben Gewalten ber beiben Saiter... Das Reméglentatten Sand sich seinen Sweder und feine aubern Beamten, und bat die aussichtließliche Gewalt: öffentliche Beamten augustagen, und Geses vorzusichagen, um Gewen gerichen. Der Biesepfassen ber Verzusigkagen, um erteben in greichen Lerz Biesepfassen wert werden den Genat gewählt. Der Genat dur Bunten werten vom Genat gewählt. Der Genat dit is Berbeir aller Mittagen. Bedes Saus entschede über die Mittageis ber Abalten um dier die nichtigen Amtofishigseiten seiner eigen nu Mitglieder; es macht seine eigenen Dromungeregeln; und balt ein Lagebuch über seine Berhambungen. Bei Mitglied bar währen der Silnen um ber eigen gerhambungen. Mein Mitglied bar währen der Silnen, um bem est gen bersselbe der von berselfen sohn went der werden; ausgenommen wegen Beracht, Grimmlaußerbrechen, der Arteensbruch.

Bon ber (9) em alt bes Congresse. Der Congresse wie betweinigen Staaten bat Macht, bei fir vos allgemeine Wolf in bet Massemeine Wolf in der Algemeine Wolf in der Algemeine Wolf in der Arch zu stehen, als Steuern, Manden; den Korfen aufgülegen und einzutreiben; Gestauseiben zu machen; den Sandel zu regeltur; gleichmässe Orgeste vor Eusbeitzerung (Naturatisation) schligwiesen; Gold zu prägen; Vollfrägen zu beinen und Vollfaufter zu errichten; Kumste und Wissenschaften zu erzeichten; Kumste und Wissenschaften zu beforderen; Gerachteber (the ben Dergerichtebe) untergeerbier) einzussen; ihrer Seeranderei zu entscheiden untergeerbier) einzussen; ihrer Seeranderei zu entscheiden untergeerbier) mit geste beitweisen; werden erstätzen und Volkserfalsen der

juüben; Kriegeheere und eine Kriegeflotte zu unterhalten; die Landwehr zu reguliren; und überhaupt alle nöthigen Gefete zu machen, um biefe Gewalten zu vollziehen.

Bon Ginidranfungen. - Reine vorgeichlagenen Gefete megen gerichtlicher Ueberführung, und feine ruchwirfenten Gefete follen gemacht, bas Berbaftungs (Habeascorrass) Gefet fell nicht ausnahmemeife eingestellt werben. außer bei Emporungen und feindlichen Ginfallen; feine uns mittelbaren Steuern fonnen aufgelegt merten, ausgenommen anfolge einer Schatung ber Ginwohner; feine Abgabe fann auf Ausfubrartifel gelegt werben ; feine Gelber fonnen and bem Edjate gezogen werben, außer burch bas Befet bestimmt ; fein Abelstitel fann bewilligt werben ; fein öffentlicher Beamter barf, obne Buftimmung bee Congreffes, bon irgend einem fremben Rurften ober Staat ein Befchent annehmen. Die Staaten burfen feine Greditichreiben ausgeben; nichts anderes, ale Golb und Gilber gur Ginlofung von Edulben bestimmen ; und fein Gefet maden, um Privat-Bertrage umzuftoffen.

Bond ber Wollziehenden Gemalt.—Tie Bellziebente Gewalt ber Wereinigten Entante bestehet in einem Präüberten, ber sein Ann vier Jahre bestlebet. Im Prässberten tann nur ein Mann gewählt werben, ber ein Einzebenre ter Bereinigten Etaaten ist, ober zur Zeit, als die Berfassung angenommen wurde, ein Burger berießten vor; serner ung er hab Miter vom 25 Jahren erreicht und vernigstens 14 Jahre in den Bereinigten Etaaten gesch haben. Der Prässbert wim Nice-Prässbert werben ernannt burch Mähler, welche sicht, nach der Bestlimmung der Gestegebung eines sehen Zatats, erwählt werden sich. Die Migable der Mähler in jehen Etaat ist gleich der gangen Angabl der Genateren und Reprässberaturen.

Ben ben Gemaften bes Prafibenten.—Der Prafibent ber Bereinigten Etaaten ift Deberfehlschaber bes heers, ber Flotte und ber Landweit, wenn fie in wirflichen Diens sind. Er ertheilt Zabel und Bergeidung; er erneunt, mit Justimmung bes Senart, die Gesauben, Richter und andern Beamten; er schließt Berträge smit bem Nathe bes Senats, von dem wenigkends gwei Dritten iber Justimmung geben miljen). Er beigt bie Renner, welche erseitzig werden, in ber Justissenjert, wann ber Congres nicht verfamment if. Er ruft ben Congreß bei außerorbentlichen Fällen zusammen; empfängt bie fremben Minister; giebt bem Congreß Bericht über ben Zustand ber öffentlichen Ungelegenheiten, und forgt im Allgemeinen für bie getreue Bollziehung ber Geseise.

Bon ber Berichtlichen Bemalt .- Die Berichtliche Gewalt ber Bereinigten Staaten besteht aus einem Obergerichtebof und foliben Untergerichtehofen, wie fie ber Congress bestimmt. Die Richter behalten ihre Memter fo lange, ale fie fich gut betragen; und ihr Gehalt barf nicht vermindert merben, mabrent fie bas Umt vermalten. Die gerichtliche Gies malt biefer Sofe behnt fich aus: auf alle Kalle, Die von Gefet und Billigfeit banbeln, und unter ber Berfaffung ober ben Befeten ber Bereinigten Staaten, und unter Bertragen porfommen ; auf alle Kalle mit ber Abmiralitat ober ben Geegerichten ; auf Streitigfeiten zwifden ben Staaten, und in welchen die Bereinigten Staaten eine Bartei find; mifchen Burgern eines Staats, welche Unfpruche machen wegen Berwilligungen von verschiebenen Staaten; muifchen einem ber Staaten ober einem ameritanifden Burger und einem fremben Staat ober Burger.

Bon Rechten und Gerechtsamen .- In allen peinlichen Untersuchungen, ausgenommen bei Unflagen, wird bem Berflagten bas Berbor por Geichwornen gugenichert. Berrath besteht einfach barin: Rrieg gegen bie Bereinigten Staaten ju erregen; mit ihren Reinden ju halten, ober ihnen Beiftand ju leiften. Riemand fann anbere gerichtlich überfuhrt merben, ale burch zwei Zeugen fur biefelbe That, ober burch Bestäudniß por bem offnen Gerichtshof. Gine llebers führung wegen Berrath bat feine Kamilien Schandung gur Rolac, um Die Erben bes Berbrechere ju enterben; auch feis nen Berfall von Gigenthum, ausgenommen fo lange ber Diffethater lebt. Die Burger von jedem Staat haben Unfpruche an alle Borrechte und Gerechtsame ber Burger in ben pers fchiebenen Staaten. Der Congreß fann neue Staaten in bie Union aufnehmen; und ber national Bertrag fichert iebem Staat ein republifauiide Regierungsform au, nebit bem Schuts miber auswartige Ginfalle und innere Gewaltthatigfeiten.

Es ift schon bemerkt worden, baff im April, 1789, General Basbington ben Prafibentenftubl einnahm, als Erster Prafibent ber Bereinigten Staaten. Die herren Jefferson, has

miston und General Anor wurden zu Secretären und Edmund Randolph zum General-Anwald ernannt.

Der Geeretar ber Schatzfammer erhielt ben Auftrag: einen Man "jur Anfrechthaltung bes öffentlichen Grebits" ju entwerfen, und barüber, bei ber nächften Busanmenkunft bes

Congreffes Bericht zu erstatten.

Nach ber Bertagung bes Congresses machte ber Phassent inn Reise burch Reu-England, wo er von den Einwedmen mit einer Lebe ausgenommen ward, die an Vergeiterung grenzte. Das Bolf and allen Classen verfammelte sich im Bengeiterung grenzte. Das Bolf and allen Classen verfammelte sich im Menge; um den heste Verfen Tugenden und Talente ibn, in ibren Ungen, über alle Selben allerer und neuerer Zeit erhoben; um ibm die aufrichtige Sulvigung über danftaren Orgen darzubeitungen. Aber Riemanden machte frin Besuch der Bertagliche Kreude, als den Diffigieren und Selbaten und im Selben und im Siege gewesen, um diem beuer waren burch ber Ausgreicht und Tene um Kriege, und burch bie Gressmuth, mit welcher sie mit Kriege, und burch die Gressmuth, mit welcher sie mit Kriege, und ber den Verfahren in Versche eine unverdiente Bernachsfässtand und Remande erträgen.

In ber udchlen Signing bes Congreffes, bie im Januar, 1799, anfing, erflattete Serr Samilton, ber Secretar ber Echablamuer, feinen berühmten Bericht über die vollberen bes Brewlutionsfriegs gemachten effentlichen Carlobten der eine richtige und ausgebehnte Unstid gut über die Berteitig bei öffentlichen Grebits, empfabl er: daß nicht nur die Echalten bes Gentimelat-Gongeffes, fendern auch bie Echalten bes Gentimelat-Gongeffes, fendern auch bie der Chaaten,—wenn sie von ibren Unstrengungen in der gemeinschaftlichen Sache abstämmten,—von der Westmutzeigierung übernemmen und Unstalten getroffen werben sollten, und die Justie au bestäten, durch Auflegung einer Vlogabe von gewissen der untwenderte und die Auflegung einer Vlogabe von gewissen krutenfeln.

lleber biefen Bericht entstand ein lebhaster Wertstreit im Congress. Gegen die darin entstatenen Empfehungen trat die Partei auf, welche in der Berfassiung Manchos sah, oder an jeben glaubte, das der Kreiheit zuwöher war; und welche sich erimterte, das Gerr Samistica, als er nech Minssiede der Gonn vention war, werzeichlagen hatte: daß der Prässbent und Semat so lauge über Parasitent einken, als sie fich gut aufführten. Dies Parasit ausgete siet ihre Beforgnissie das unsführten.

bie Ulebernahme biefer Schulden bie Regierung nur noch flarfer machen würke, indem baburch ein gablreiches und machtiges here von öffentlichen Schuldnern um sie versammete würke, welches burch bie feitesten Bande-burch Sigenung -gebunden märe, sie allegeit zu unterflügen, sollte sie einen gerechten eber ungerechten Etreit baben mit bem Belfe ober mit ben Staaten. Dief Partel, bie besondern ib en sie biden Staaten bertsche und eine fest Bubängslöteit für gleiche Mensscheurechte geigte, nannte sich die Partei ber "Rewubsfaner."

Sert Madisa schia vor: Jedes Mal, want die öffentlichen Echulbereichteinungen ansgegeben wären, den beschien Preis, welchen sie im Marte gebah, dem Känfer, und des ledrige dem ersten Indaber ausgusablen. Nach einem beredten Wertsteuten "Federalisten," welche besondere in den wirdliche kanten bereiche, unterlütze betrodaus die Plain des Gecretärs mit großer Geschlichsfeit und Gessiebert ab als man aber im Langb ber Reprodictuation der über ab bisimmte, wurden sie dech mit einer Mehrheit von 2 Stimmen verweren.

Späler vonteb bief Lolfssade verwästelt mit einer andern, bie sich auf örtliche Meinungen und Berbältnisse körgen, ewie es nur zu est der Aul sit bei gestiggebenden körpern). Es bieß nämlich, daß ere Elib er Nigerarung auf zehn Jahre in Philadesphal, und hister an einem Orte am Porenac sessige siet werden sellte: also nahmen einige Mitglieder auf dem Taden ihren Midderflam gegen jeinen Plan gurid. Zennach wurde ein Gesey zu biesem Auch gemacht, und die konten ihren Begann von Nieuem. Der Plan des Gereckars wurde vom Genat und dann anch vom Nepräsientautenbause augenommen, da zwei Mitglieder aus der Gegend am Potomac ihre Estimmen änderten. Die Schuldsumme betrug erwas mehr als 75 Milliemen Idaler; auf einen Abei davon noaren drei, auf den über über auf ber über den vor ein den kreigen Theil sowen den kieden den der Schuldsum der Abei davon noaren drei, auf den übrigen Theil sechs Procent Zinsen

Die Maßregel wirte fraftig und ichnell. Der Preis der Etaatspapiere, der sich 12 bis 15 Procent gefallen war, slieg nun plöstich zu ihrem angezeigten Werth. Diese Unterschied verursachte einen Gervinn zur die meisten Känser der Papiere, welche besten unermessischen Inwacks von Neichstum dem Mane bes Gecretare verbanften, und ihm unn mit bem große ten Gifer anbingen. Bei Unbern aber verurfachte biefer Reichthum, ber fo fcmell und ohne Berbienft erlangt murbe. Reib und Ungufriebenbeit. Lettere feblugen fich jur Partei ber Republifaner, Die fich einbilbeten, Die Erfüllung ihrer Prophezeibungen zu feben, und jest in ihrem Miberstand thätiger murben.

Die Empfehlung bes Gecretars-neue Abgaben aufzules gen,-murbe erft bei ber nachften Gigung in's Bert gefest. Die Abgabe von gebraunten geistigen Beträufen marb vorges fcblagen, um bie Laften ber Bewohner jenfeite ber Alleghaup-Bebirge (mo feine aubern Beträufe genoffen murben) benen ber Bewohner ber Geefiffe gleich ju machen, Die meiftens Caden verbrauchten, für welche Boll begahlt murbe. Unfang bes Jahre 1791 murben bie Auflagen eingeführt, wie fie vorgeschlagen maren. Gine Rationalbaut, Die berfelbe Beamte vorgeschlagen, murbe ebenfalle in biefem Sabre freis brieflich bewilligt. Gegen beibe Daffregeln leiftete bie Partei ber Republifaner einen beftigen Wiberstand.

Alle bie neue Regierung zuerft eingesett murbe, batten nur eilf Staaten bie Berfaffung angenommen. Die zwei fehlenben, Norbearelina und Rhobe Soland, nahmen biefelbe frater an : Ersteres im November, 1789 ; Letteres im Mai, 1790. 3m Sabre 1791, murbe fie von Berment angenommen, meldes beim Congrest anbielt um Hufnahme in Die Huion. Das Bebiet biefes Ctaats, gwiften Ren-Sampfbire und Ren-Dorf gelegen, murbe von beiben Theilen in Unfpruch genommen : beibe batten innerhalb ber Grenzen beffelben Laub verwilligt.

3m Jahre 1777, erflarten feine Bewohner, Die feinem von Beiben unterwerfen fein wollten, fich für unabhangig. Dbaleich nech nicht im Continental-Congress vertreten, machten fie boch, mabrent bes Rriege, mit ihren Brutern in ben anbern Staaten gemeinschaftliche Cache, und leifteten ihnen oft fraftige Sulfe. Ihrem Mufuchen gufolge, marb nun ein Gefet gemacht, und burch baffelbe Bermout ale Mitalied in bie Union aufgenommen. Gin anderes Gefet erflarte: bag bas Bebiet von Rentuch, (bamale ein Theil von Birginien.) am 1. Juni bes nachiten Jahrs in bie Union aufgenommen merben follte.

3m Jahre 1791 murbe bie erfte Bablung ber Ginwohner ber Bereinigten Staaten vollenbet. 3bre Ungahl betrug 3,921,328, von welchen 695,855 Eclaven waren. Tie Catastécimahme betief fich, laut bee Perichté des Cecretairs, auf 4,771,000 Thaler; die Aussighe betrug ungefähr 19, und die Einfuhr etwa 20 Millionen. In die Fieler Zeit wurde fison eine große Berechferung in den Perkhlimigen des Stoffs fichbar. Die Ginfesung einer felten und regelmäßigen Begierung, und das Bertrauen in die Männer, rocke zu ihrer Zeitvalfung gewählt worden waren, gab dem Belle einen neuem Mufchwung zur Amsendung seiner Kräfe, daß es schullt vors wärte schrift und er Paular bes Welbsstände.

Im Jahre 1790 machte man dem Krieg ein Eude, der sie mehreren Jahren gewiihet hatte, gwischen dem Greck-Gudianern und dem Etaat Georgien. Inde den feinblichen Edinmen un dem Ultern des Ectieves und des Machol-Affulfied
wurden friedliche Berffildige gemacht; und als sie diese verwarfen, shickte man wider sie dem General Jarmer mit einem
Jecere vom 1,400 Mann. Dei Ghildoche, in Dhie, fandem
jwei Edslackten statt, zwischen einzelnen Etheklungen besech und den Judianent, welche Eekster fürsten.

Stel gemacht burch ibren Sieg, thaten sie fräsigere Amgriffe auf bie Gymeg-Minsebelungen, welche alle Eckreten eines Judiauerfriegs ausgustehen hatten. Es wurden unch mehr Truppen aufgebracht und der Beleicht des Gaugen dem Genes auf Er. Clair gegeben. Im Detober marschirter er mit beinabe 2,000 Maum in die Bildwis. Diese Jahl sauf auf 1,400 berah, da viele Goldaten weglesen. Im 3. November lagerte sich des Speer wenige Meilen von den Terfern am Miami, in der Hissisch des Mowenbert un erwarten.

Aber au nächsten Worgen, nech ver Sonnenansgang, gerobe als die Aruppen von der Parade entlassen worden, inde ein merwarteter Angriss der Indianer Ratt. Die neuen Refenten, welche vern stenden, welche von illenden, wieden in linerdnung zurüt gwössen die Wegnalzeru, und berachten auch diese im Verwirrung. Den nech betaugen sie mit großer linersbroefenbeit vorwirrein. Den kirch der Schiede, die sich von einem Versterfe zum anderen zurückgen und immer außer der Schieder zu der ferbald die Aruppen von der Serfolgung abssessen diesen, sehrette die Jubianer wieder um An diesen Erstein des Gharmisseln wurfen aus Wenscher und erstehen Erstein gestobet; der Verstein au Menscher und erstehen Erstein gestobet; der Verstein au Menschen war groß, und bonnoch sonnte man den Keinden micht andabet mit gestoben.

Endlich nach einem Gescht von brei bis ver Stunden, beschlich St. Clair, (bessen übler Gelundbeitsgustand ibn verschieder, St. Glair, (bessen übler Gelundbeitsgustand ibn verschieder, bis Pflichten eines Veschlübenbers zu erstülen.) sich mit seinen übrigen Truppen vom Kampfelag zuruftzuschen. Kamm word er Veschel zum dirügungsgeben, als augentlicklich eine unerbentliche Klucht begann. Jum Glitt für die Ueberlebenden wurden die siegerichen Indianer von der Verschigung ab und im Lager zuruftzehalten, durch ibre Gier nach Plümberung; so daß die Geschlagenen ungester ibren Ructzug zu ber Glyculagischellenen sertesen sonnten.

Man glaubte, daß in diefer Schlacht die Angale der Kechenden won beiden Seiten gleich fland; unter den Weißen
war das Gemegel befigieltes: 630 neurden gerödet und
vermist, und 280 verwunder. Diefer Verfult gengt von der
Arthädigfeit der Vertrebeger und der Tagefreite der Angacifenden. Alls die Indachieht von diesem Unglass dem Sengenaulangte, der entschlessen von der Mitzig mit gesteigerter
Kraft fertzulieben, mandete er Aufalen, die Kriegsmach der
Aufan durch neue Anwerdungen auf 5,000 Mann zu verwehren.

Aufangs Angust, 1794, brang General Wapne vor an ben Ufern bes Mami, etwa 30 Meilen entsernt vom seindlichen Kort, wo er nech Berstärfung ans Kentuch erhielt, unter bem Besehl bes Generals Scott.

Der General versichte noch ein Mal, mit den Indianern Friede gu machen, indem er sie einstud: sich mit ibm zum Nath gu versammeln; aber sein Berssich sichtig sehl. Er marthirre nun mit seiner gaugen Macht den Miami binad, bis er die flarte Etrömung des Klusses erreichte. Sier sie sein Trady, unter dem Wador Price, in einen Soinerbalt der Judianer.

Ein ichneller und fraftiger Angriff trieb die Indianer aus ihren Versteden; und über zwei Meilen weit wurden sie mit den Stigen der Angennette gesagt. Zerstreut und entmuttigt sieden sie, obne den Kampf zu erneuern. In leichten Märschen febrte der General zurück zu seinen Setzlung, und verwijftet de indianischen Orfer und Kornselber.

Diefer Sieg über die Mamischbianer verbinderte einen allgemeinen Krieg mit den Sechsenationen und allen Sämmen nordweislich der Dissiplusses. Die Amerikaner zählten 33 Zoder; nämlich: 1 Capitan, 1 Lieutenant, 3 Keldwedel, 28 Gemeine. Berwundert waren: 4 Capitan, 20 eintenante,

1 Fahnrich, 4 Feldwebel, 3 Unteroffiziere, 2 Mufifer, 84 Gesmeine.

Ein Uebersaufer aus bem Fort berichtete bem General Banne, baß die Indianer einige Tage nach ibrer Rieberlage einen Nath gebalten hätten, in welchem brittische Agenten fie qu überreben suchten, noch eine Schlacht zu wogen; welcher fie aber nicht gewollt, soweren ibre Bereimissigkeit gedußert hätten: die blutige Streitart zu vergraben und in ihre Heinard zumächzlieheren. Sie schlieber ihren Bertuft auf 200 Teder, und eine Mughl Bervonnebet und Bermifte.

Das tapfere und helbenmuthige Betragen bes ameritanischen Seers verdiente ben Beifall all' ihrer Mitburger.

Im Jahr 1792 wurde General Wasspington nochmasse ein einmig gum Prässbenten ber ameritanischen Republis erwählt, nud im März 1798 in sein Anne eingesetz. Herr Abans wurde wiedererwählt zum Wice-Prässbenten, als Geguer des Gerru Georg Elinton, von Reu-York. Im Berfolg dieser Wassben wurde wenig Parteigeist gezigt und die geschlichste liche Ordnung gar micht gestort: im Bürger erhoden zu den bechsten Ebrenstellen diesenigen, welche ihre Meinung und Viebe als die Pührichsten erfannen.

Unfange Upril tam Radricht von ber Rriegeerflarung Franfreich's wiber England und Solland. Die Bereinigten Staaten fühlten große Theilnahme für bas Baffenglud Franfreich's, welches ihnen in ber Revolution beigestanben. Much bas frangoniche Bolf betrachtete bie Amerikaner als Bruber, Die ihm perpflichtet maren burch bie Banbe ber Dantbarteit. Als bie Ronige von Guropa,-welche bie Berbreitung republifanischer Freiheit in Europa befürchteten .fich mit Sceresmacht rufteten, um in Franfreich bie Ronigsberrichaft wiederherzustellen : ba boffte Kranfreich von 21mes rifa Theilnahme und Sulfe. Die neue Regierung von Krantreich berief ben vom Ronig ernannten Minifter gurud, und fanbte an feine Stelle ben Burger Genet, einen feurigen Mann und eifrigen Republifaner. 3m April 1793 fam er nach Charleston (in G. C.), und wurde bafelbit von bem Bouvernor und ben Burgern auf eine Art empfangen, welche Deutlich zeigte, wie Die Ameritaner feinem Baterlande anbingen, und ber Beranberung in feiner Staateverfaffung ihren Beifall aaben.

Befchmeichelt burch biefen Empfang und in ber Meinung,

Serr Sammond und das Amerikanische Gabinet mißbilligene beise Berghaben, und machten dem Prüfenbenten beschäft Werskellungen. Diefer wandte sich an die französische Regierung, welche Serru Fauchet an Genet's Erelle ernsumte. Serr Wontree wach und Frankreich gesinutz, als Radsfolger des Serru Wortse. Am I. Januar, 1794, leste Serr Sessensien und ten Serre, und erheite Gebnuch Kandolich ein Unter das Gereckte nieder, und erheite Gebnuch Kandolich

jum Nachfolger.

Schon imitter feit bem Frieben von 1783 bestagten die Bereitigten Alacten und England ist gegeneiteig: Sch die
Friebensbertrag enthaltenen Bestimmungen verlett wirden.
England ward beschulter, Rieger resignifihren; und ben
Fereinigten Staaten ward vorgeworfen: daß die Königlichgestunten verhindert würden, wieder zu ihren Dessungen zu
gestangen, und bei beitritischen Illuterthanen, bie vor bem Unstang
ber Heinbsstässelle gemachten Schulben einzusprebern. herr
John Jah ward hillserebenstilicher Geschulter am hose won
Groß-Britanten; und es gesang ihm, im Juni 1795 einen
Bertrag mit dem Mose was Et. James absynfassellen.

herr Samilton legte bas Umt als Gecretar nieber, und erhielt jum Radfolger herrn Dliver Bolcott, von Connecticut.

Da die Zeit einer neuen Prafibenwahl herannabte, so zeigte Washington seine Ubsicht an, sich aus dem öffentlichen Leben gurückzuschen. Zugleich machte er seine schriftliche Abschiederrebe bekannt.

## Bierzehntes Capitel.

## Mbams' Regierung.

Im Februar, 1797, wurde John Khams auf wier Jahre zum Präsdernen und Herr Zbemas Gesterfon zu Wiesprätienten gewählt; ihre Leirvoltung sing an den 4. März. Rahfungton batte mm seinen Indm gegründet, als der größte Seld und ausgezeichneiste Staatsmann seines Zeitalters; und zog sich zurust noch Meunt-Vernen. Her vertraubte er seine Zeit zum Andem eines gessen Vandynts, und genoß der üben Kreuden des Privatschens.

Serr Mams trat am 4. März in feine Amtépflichten. Die abbleichen Judiacustfämme in den netflichen Gebieten waren durch Wassen und Gerechtigteit gelehrt werden, die Wereinigs ern Staaten zu achten und freitlich zu bleiben. Mit Ager und Tripeli hatte man Berträge gefolossen, mit Vass Mittellatibilisch Mere vom für die amertlamischen Schiffe offen.

Der Regierung bed Herrn Abams wurde eine offenbare Beschimpfung an Theil von Seiten Krantreich's, welches sich weigerte, Herrn Pfunktus an Jeren Wortere's Etant anzunehmen. Diese Weigerung frankte Herrn Abams, ber sogleich zwei Andere ernannte: die Herrn Marshall und Gern, welche nach Krantreich gesaubt wurden, um wo möglich mit Bern Pfunktus das die glaubt wurden, um wo möglich mit Bern Pfunktus das die glaubt wurden, um wo möglich mit Bern Pfunktus das die Bern Bergleich mit bem framelischen Teresteinum un Etanbe fam.

Praftent Bame ernaunte, mit der Beistimmung des Senats, Georg Maßington jum Oberbefeltshaber der Bereinigten Etaten. Diese willigie erst nach vielem Ertauben ein, das ihm anzunehmen; erstärte aber: daßer bis Maßreach ber Roeierna burdaus billate.

Die amerikanischen Trungen batten teine Gelegenbeit, ihre Geleschichteit nur ihren Muht zu geigen. 3 un See sie die iblutiges Tressen von 38 Kannen, hesteligt vom Genmebere Trurten, und der französischen Fregatte Vansturgente, von 40 Kannenn. Deise, despiets die Stattere, wurde meggeneum men. Derische unreflurenden Flister groung, in einem siedern Geschot, eine aubere französische Fregatte von 50 Kannenn, sied zu geber einziglische Fregatte von 50 Kannenn, sied zu geber einziglische Fregatte von 50 Kannenn, sied zu sehre einziglische Fregatte von 50 Kannenn, sied zu sehre einziglische möhren ber Nacht.

Die Bereinigten Staaten, ju Saufe geruftet und auf bem

Meere flegreich, notbigten ihre Reinbe gur Achtung. Das Directorium machte Friedensvorftlage. Der Prafident ernaunte fogleich Bevollmächtigte, und biefe fanden, bei ihrer Anfunft in Paris, Die Bollgiebende Gewalt in ben Sanden Bonaparte's, bes Erften Confule. Gie murben fchnell anerfaunt; und im September 1800 marb ein für beibe ganber befriedigender Bertrag abgeschloffen.

Unterbeffen mar bas Bolf ber Amerikaner in bie tieffte Traner verfett morben, burch ben plotlichen Tob bes Genes rale Bafbutaton. Um 14. December 1799, ftarb nach eintägiger Rrantheit biefer eble "Bater feines Baterlands." Die Rachricht von Diefer Begebenheit verbreitete fich fchnell, und verurfachte überall bie größte ungeheucheltite Betrübnig; fie verbranate jeben andern Bebanten, jebes andere Befuhl.

Der Congreft, welcher gerade in Philadelphia verfammelt war, vertagte fich fogleich. Alle am nachften Tage fich bae Sand ber Reprafentanten verfammelte, marb befchloffen : "Daß mahrend ber Gigung ber Stuhl bes Sprechere fchmarg behängt und die Mitglieder fcmarz gefleidet fein follten."

Ein Audichug murbe ernaunt, um zu berathichlagen über bie geeignetite Urt: bas Unbenten bes ar o fe u Dannes au verehren, welcher "ber Erfte im Rriege, ber Erfte im Krieben, und ber Erite in ben Bergen feiner Landeleute" mar.

Der Genat erließ bei Diefer traurigen Belegenheit ein Beis leidefchreiben an ben Prafibenten ber Bereinigten Staaten. Es hieß barin unter Underm : "Diefe Begebeuheit, fo nieberfcblagend für alle unfere Mitburger, muß befonbere für Gie erschutternt fein, ba Gie fo lange mit ibm gemeinschaftlich gewirft baben jum Bobl bes Baterlands, Erlauben Gie und, theuer herr! unfere Thranen mit ben 3brigen gu vermischen ; benn bei biefer Belegenheit ift es mannlich, gu weinen. Ginen folden Dann, in einem folden Zeitpunft gu verlieren, ift fur bie Belt fein gewöhnliches Unglud. Unfer Baterland betrauert einen Bater. Der Allmachtige, ber Benfer aller menichlichen Schicffale, bat und unfern größten Bobithater, unfere ebelfte Bierbe genommen. Bir muffen und mit Ehrfurcht 3 bm unterwerfen, ber bie Rinfterniß au feinem Gezelte macht."

"Dit vaterlandischem Stolz bliden wir gurud auf bas leben unfere großen Bafbington, und vergleichen ibn mit ben Manuern anberer Lauber, bie fich burch Ruhm ausgegeichnet. Meftere und neuere Ramen verlieren neben bem Geinigen. Go oft war Schulb bie Gefabrtinn ber Geinigen. Bo oft war Gehulb bie Gefabrtinn ber Geinigen. Der Gelber in Buhm ift so rein als glängend. Der Bernickter ber Rationen stand beschämt wer ber Majestat seiner Augusten, benn sie tabelte bie Unmässigkei ber Groberer, und verdunkelte ben Glang ihrer Gesoer."

"Diess ist der Mann, den wir betrauern. Gert sie Zauf! ist Industrie Mossing der Abnahmente Aussichente Geschiefe in Industrie in Vollenger. Beschiefete Geschiefe lebt auf Erden,—sein Geist ist im Himmel. Wöchten seine Landsleute sein Industrien belig dernaberen! das Industrie bes beschemmtlichen Generals, der partierischen Ertariemungs, des ingenthaften Weisen. Wöchten sie ibre Kinter lebren, minner zu verzeisen! die Krichte seiner Zhaten und

feines Beifviele ibr Erbtbeil fint."

Nach bem Bericht bes Ausschuffes und bem einstimmigen Beschünft bes Congresses, ging ein Leichenzug von der Hale ber Geschschung nach der Teutsch-Autherischen Rirche, wo eine Keichenrede gehalten wurde vom General Lee, einem Afgeschneten von Bergainen. Gers aus feiertich war der Augenburten von Bergainen. Gers auf heiterlich war der Augenbetruglich und gekaltenell die Acken Durch die gauge Union als man ähnliche Zeichen der Betrüchnist; das gauge Bolf betrauterle seinen tiefen Berfult. In gleben Teufel der Republik wurden Leicherungen Gehalten, und die Selfen ausgubrücken. Auf den Gehner des Bolfe ausgubrücken.

Im Jahre 1800 303 ber Congress von Philabesphia nach einem früher gemählten Phala mu flusse Potemac, wo öffente liche Gebände errichtet wurden, wenige Meilen oberhalf Womne-Vernon. Der Ort erhölt den Ikamen Kassing der mid im nächsten November (nich desfehlich erfte Sitzung des

Congreffes fatt.

Präftent Mani's erste Amtigest näcerte sich ihrem Ende, und das Belf schiefte sich an, den neuen Prästdenten zu erwählen. Die Soderalisten waren für herrn Idams und General Pückney; die Nepublikaner für herrn Jefferson und Oberst Burr.

His war der Steif beider Parteien während der Mahlgeit. Kert Sessen und Oberst Burr erlangten eine sehr steine Mehrheit; beide batten eine gleiche Angahl Stimmer, nämlich drei und siedig. Das Haus der Verprästunten batt zu entschieden. Nach 37 Berfussen wurde Herr Zessen fon jum Prässbenten und Serr Burr jum Vice-Prässbenten erwählt. Zu biefer Zeit belief sich die Bevölkerung auf 5, 319,763 Seelen: bennach hatte sie in zehn Jahren um etwa 1,400,000 zugenommen.

Serr Zefferson trat fein Umt ale Prafibent an ben 4. Marg, 1801. Er nahm eine entschiedene und fraftige Stellung, wie man aus folgendem Auszug seiner Botschaft seben kann :

"Gleiche und punftliche Gerechtigfeit gegen alle Denichen. von welchem Staat, von welcher religiofen ober politischen Meinung fie auch fein mogen ;- Friede, Saubel und rebliche Freundichaft mit allen Nationen, und fein enges Berbundnig mit irgend einer :- Unterftubung ben Regierungen ber Ctaas ten in allen ihren Rechten, ale folden Bermaltungen, Die für unfere umeren Ungelegenheiten bie befugteften find, ale bie ficheriten Schutzwehren gegen unrepublifanische Mumakungen : -bie Erbaltung einer Gefammtregierung in ihrer gangen verfaffungemäßigen Rraft, als bee hauptantere unfere Friebend im Innern und unferer Giderbeit von Huffen :- eine eifrige Bemadung bes Mahlrechts ber Ration, eines gelinden und fichern Befferungsmittels ber Diebrauche, bie bas Revolus tionefdmert ausrottet, mo feine friedlichen Mittel mirfen :- eine unbedingte Unterwerfung gegen die Entscheibung ber Debrbeit, ber mefeutliche Grundfat eines Freiftaats: von welchem man nur übergeben fann jur Gewalt, jum mefentlichen Grundfat und beliebten Sulfemittel ber willfürlichen Serrs fchaft ;-eine gandwehr mit guter Rriegszucht, unfer beftes Bertrauen im Frieden und in ben erften Mugenblicen bes Kriege, bie regulare Truppen fie ablofen ;- bie Derrichaft ber burgerlichen über Die militarische Gewalt ;- Eparfamteit in ben öffentlichen Ausgaben, bamit bie erwerbenden Claffen leicht belaftet merben ;- bie rebliche Bezahlung unferer Eduls ben und beilige Aufrechtbaltung bes öffentlichen Bertrauens : Mufmunterung bes Acerbaues und feines Gehulfen, bed Sandels ;- bie Berbreitung gemeinnutgiger Renntniffe ;- bie Entideibung über alle Diffbrauche por bem Richterftuhl ber öffentlichen Bernunft ;- Religionefreibeit ;- Preffreibeit ;perfonliche Freiheit, unter bem Coute bee Habeas-corpus. Befetes : Entideibung burch unparteifd ermablte Befdmoruengerichte."-" Diefe Grundfate." fagte Serr Sefferfon ferner, "follten unfer politisches (Blaubensbefenntuiß fein. Und wenn wir in Augenbliden bes Irrthums ober ber Unruhe davon abweichen, fo laffet und guruckeilen, um die Bahn wieder ju gewinnen, welche jum Frieden, jur Freiheit und Sicherheit führt."

Im Jahre 1802 wurde Dhio als ein unabhängiger Staat in die Union aufgenommen. Er erhielt feinen Ramen von dem Fluffe Dhio, der die fubliche Grenge bilder. Louistana wurde im April, 1803, von den Vereinigten Staaten gefauft,

für Die Gumme von 5 Millionen Thaler.

Tripolitanistie Camershiffe batten Jagd gemacht auf bie Zchiffe ber Sternigten Enaten; und der Gongreß beschögt for Abereinigten Enaten; und der Gongreß beschögt früstigere Maßregeln wider die flehen. Dengufolge wurde ein Geschwader ausgerütet, und der Befehl darüber dem Gemmodere Preble gegeben. Bei seiner Antunit vor Tripoli warb Capitan Bainbridge in der Fregatte Philadelphia, von 44 Kannen, ausgefande, um den Jahren urecquisotieren. In eiriger Berlohmus eines fleineren Echiffest wagte er sich ungslichtigen Estei so weit von, dab für Fregatte auf Grund siehe, im der Beite der

Die Batteriet um Ufer und die nahen Raubschiffe begauten ein befiges Kanonenseiner auf die Fregatte, und noch verschies dem Arregsschiffe famen dazu. Die ward angegundet und verfassen; aber fein Mann von der Partie wurde gerödert, sinderen flog dier verwunder. Dies glangende Abat verbreie tete ben Ruhm ber amerikanischen Waffen burch alle Ranbftaten. Um bie Tapferkeit und Geschicklichkeit bes Lieutenants Decatur zu belohnen, ernannte ihn ber Prafibent zum Seccanian.

Der Pafcha,-ben man mit bem Froich vergleichen fonnte. welcher fich zu ber Große eines Ochsen aufschwellen wollte .wiegte fich in rubiger Gicherheit. Er marf einen verächtlichen Blick auf bas fleine Gefchwaber, in welchem Decatur einer ber ausgezeichnetften Auführer mar. Er fab eine eble ameritas nifche Fregatte, bie Philabelphia, ben Ctole ber amerifanifchen Geemacht,-auf welcher einft bie fterubefacte Glagge ffegreich webete ; er fab fie in ber Bai, vor feiner Ctatt, feis nen Schlöffern und Batterien, vereinigt mit feiner Geemacht, befett mit einer boppelten Mannichaft Tripolitanern, an ihren Maften ben türfischen Salbmond; er fab ibre ebemaligen tapferen Schiffelente, ale elende Sclaven, in feinen finfiern Thurmen gefangen; er ftillte fchon im Boraus feinen cannibas lifden Sunger an all' ben Opfern, mit melden bas ameritas nifde Gefdmaber bie Angabl feiner Christenfelaven vermehren follte.

Das Geschwader ber Amerikaner ließ ben Pacifa so eft ihr Pulver riechen und ihre Augeln sibsen, daß er gezwungen war, vorrheilbaste Friedensbedingungen anguleteru. Sie wurden angenommen und ber Krieg im Mittelländischen Weere bernbigt.

3m Juni, 1804, forderte Oberst Burr, wegen einer geringfügigen Beleidigung, ben herrn Samilton jum Zweifampf beraus, in welchem Letterer gefobet warb.

Ju bemselben Jahre wurde Serr Zefferson nechmals jum Prafidenten und Georg Clinton jum Nico-Prasidenten gemahlt; ibre Autiszeit sing an im Marz, 1805. In biesen
Jahre kam Michigan an die Regierung der Bereinigten Staaten, und Serr Zefferson ernannte den General Sull jum
ersten Gewernier.

Setz sank Burr, ungeachtet seiner gläugenden Thaten, für eine Zeit lang, in eine verdeinte Dunkelbeit. Sein späteres Betragen geigte jedech, duß er uicht müßig gewesen war, so lange ibn seine Midbinger nicht beobachter batten. Im Serekl, 1906, erregene seine Unternehmungen im Westlande die Aufmerssankeit der Regierung. Er baute nud Laufte Boete auf bem Dobe, und beschäftigte Eunte, um biefen Aluß zu befahren.

The same

Seine erflärte Absidit war die Gründung einer Unsebelung an ben Usern des Washbitassifes, in Leuissanz aber bes Mannes Character, die Beschaffenbeit seiner Arrbitubeten, und die unbedachsimen Kenkerungen seiner Berbünderen schiebten alle vom Berudert. daß sein wohrer Zwose entweder der Besis von Neuerfeans war, oder die Errichtung einer besonderen Begierung in dem Rante, wo der Missispie und seine Arme sließen. And wolste er vielleicht, von dem Gebeie der Vereinigten Staaten aus, in die reiche spanische Proving Wetzie einschlete.

Seit bem erfem Angentlich bed Berkadte beekochteten ihn genau die Aggenten ber Degienung. Am feinem Wege noch der Verlende wurde ein Nachdez vor den Detegerchteber bed Gebiert von Wiffispirgi geladen; aber er hatte feine Einwuirfe in siche Seinnichteit gehült, baß er nicht bindingslich überführt werben fennte, und wieder entlassen werde. Alle er jedeh diert, daß mehrer Perfennt,—mit den Berbacht, seine Wiftschulbigen zu sein,—in Ren-Deland und andermarte berhöfte werben waren, soh er verfleibet aus Randes, wurde auf dem Tembigber festgenemmen, und als Gefangener nach Riem Tembigber festgenemmen, und als Gefangener nach Riem Einstelle der Riem der der der der der der auf eine Etaaten; die andere, daß er einen Kriegsung gegen die Bestimmt von Spanien ausgeriffen und begonnen kirt.

Muf biefe Antlage murbe er, im August, 1807, gerichtich verbeit, per bem Serrichter ber Bereingtein Staden, herrn Jehn Marfhall. Da seine Edulls nicht völlig erwiesen weben feunte, ward er vom Geschwerenegericht freigsprechen. Aber vom allen Leuten verachtet und verlassen,—da sie ihn schulber vom allen Leuten verachtet und verlassen,—da sie ihn schulbt grantten,—greicht er in einen Justand des siesten Elends. Die Leichtigfeit, mit welcher seine Plate vernichte wurden, zeigte die State der Regierung; und sein Echick wurden, zeigte die State der Regierung in mit sein Echick, die in einem freien Pambe den Eingebungen eines strässischen Ehrschieb (die State der Laufen) und eines Stehe aber den Eingebungen eines strässischen Ehrschieb (die State der Laufen).

Sm Juni, 1807, fant eine Begebenheit statt, die für eine Britang den gaugen Unwillen des amerikanischen Beste auf is brittische Jastien 1892. Um 22. lichtete das amerikanische Ediff Chefapeaste die Unter, und stach in See. Es suder an den brittischen Echiffen Bestena und Melampus verbei, die in der Lymphavenheit sagen, und freundlich ausschlen.

Dem Cap henry gegenüber lagen noch zwei andere brittifche Schiffe : bas eine bavon, ber Leopard, Capitan Sumphrens, lichtete bie Unfer, und fam in menigen Ctunben ber Chefas peafe gegenüber. Cogleich ericbien am Bord berfelben ein brittifcher Diffigier, und verlangte Ueberlaufer. Dierauf erwiederte Capitan Barron : er mußte nichts bavon, baf folche am Bord maren; und feine Pflicht erlaubte ihm nicht, burch Jemand andere ale burch feine eignen Offigiere fein Schiffevolf muftern zu laffen.

Bahrend biefer Unterredung bemerfte Capitan Barron. bag am Bord bes brittifchen Schiffe Buruftungen gemacht wurden, Die ein feindseliges Infeben batten; allein er founte fich nicht benfen, baf fie etwas mehr ale Drobungen bemedten. Rachbem ber brittische Offizier Die Chefaveate verlaffen, lieft Capitan Barron bad Ranonenverbed raumen und beimlich feine Lette fich auf ihre Doften ftellen, ohne Die Trommel au ichlagen : Alles jeboch ohne einen Angriff zu befürchten.

Ehe biefe Befehle pollgogen merben fonnten, begann ber Leopard heftig gut fenern. Ungludlicher Beife mar biefes Keuer febr gerftorent : in etwa breißig Minuten murben bie Segelitangen, bad Tafelmerf und ber Rumpf ber Chefapeafe größtentheils beichabigt, brei Dann getobtet und 16 vermuns bet : unter Letteren mar auch ber Capitan. Die Unordnung war fo groß, bag mabrent biefer gangen Beit alle möglichen Bemühungen vergeblich maren, bas Schiff jum Gefecht voraubereiten; beshalb hielt es ber Capitau fur bas Beite, bie Gegel zu ftreichen und fich ju ergeben.

Der brittifche Offizier weigerte fich, Die Ergebung ber Umerifauer angunehmen, fonbern er nahm blog aus ihrer Manufchaft bie brei Manner Bare, Martin und Strachan (welche porber ale Ueberläufer verlangt worben maren) und einen vierten, John Bilfon, ber ale ein Ueberlaufer von einem

Rauffahrteifdiffe verlangt murbe.

Diefer unverschamte Angriff gegen ein Rationalfchiff,-biefe übermutbige Berletung ber nationalebre erregten ben bochften Born ber Republit. Alle Parteifucht marb vergeffen ; jablreiche Burgerverfammlungen fanten ftatt; Alles vereinigte fich ju bem 3med: Die Regierung ju unterftugen in ihren Bemubungen, um entweder burch Unterhandlungen ober Rriea Benugthung zu erhalten für Die erlittene Edmady.

Der Prafibent verbot, in einer öffentlichen Erflarung. allen

brittifchen Rricasichiffen: in Die Bafen ber Bereinigten Stagten einzufahren ober barin zu verweilen : er fanbte bem ameritanifchen Minister in Bonbon ben Befehl: Gennathung für ben Schimpf und Sicherheit gegen funftige abnliche Borfalle gu forbern ; er berief ben Congreß gufammen, um gu beftimmen : meldie Magregeln ferner angenommen merben follten. Da bie brittifche Regierung fogleich bas Berfahren ihres Offiziere migbilligte, fo begannen bie aufgeregten feindfeligen Gefühle, fich etwas zu verlieren. Aber Die vorenthaltene Genugthung und Die Richtannahme geeigneter Dagregeln jur Berbinberung ber Keinbfeligfeiten maren Urfache, baß jene Gefühle meber vertilat noch berubigt wurden.

21m nachiten 6. November erließ ber Raifer Rapoleon feine Berordnung von Berlin, welche alle brittischen Infeln in Bloefabeguftand erflärte. Diese Berordnung mar eine unmittel bare Berlegung bes Bolferrechts und bes Bertrags mifchen Franfreich und ben Bereinigten Staaten. Dagegen erließ am 7. Januar, 1807, Die brittifche Regierung eine andere Berordnung und erffarte "alle Chiffe, bie von einem frangofifchen Safen jum anbern ober ju einem Safen ber Berbunbeten von Kranfreich fubren, ber Gefahr ausgesett, meages nommen und verurtheilt zu werben."

Die brittifche Regierung wiederholte biefe Berordnung am 11. Rovember ; und um Wiedervergeltung gegen Franfreich an üben, erflärte fie "alle Rationen im Kricae mit Große Britanien, und alle Safen, von welchen bie brittifche Alagge ausgeschloffen ware, binfichtlich bes Sanbels und ber Schifffahrt eben fo beichrantt, ale wenn fie fich im Blodabeguftanb befänden."

Um biefe Bererbnungen England's zu erwiebern, gab ber frangoffiche Raifer feine Berordnung von Mailand, und erflarte alle Schiffe für berrenlos (denationalized), Die fich ber Untersuchung von einem brittifden Schiffe unterwürfen ; und jebes Schiff fur eine gnte Prife, welches abgefegelt von ober nach irgend einem brittifchen Safen, einer Rolonie von Broff-Britanien, ober einem von brittifchen Truppen besetzten Panbe .- Den 17. December, 1807.

Im 22, legte ber Cougreß einen Befchlag (Embargo) für unbestimmte Beit. Muf Diefe Art fühlte Amerifa unmittelbar ben frampfhaften Zustand von Europa, und fab fich verwis delt in ben bortigen Streitigfeiten. Gin großes Rantefpftem burchbrang bie gange Chriftenwelt, und bahnte ben Weg gu

ben nachfolgenben Ungludezeiten.

herr Zefferson, welcher wunfchte, nach bem Beispiel Bashington's zu baubeln, sehute eine Wiebererwählung ab. Jamed Matiscu wurde zum Präsidenten, nud Georg Efinton zum Bice-Prästenten erwählt, im Mary, 1809.

Groß-Britanien fuhr fort, das Geset des Friedens zu verleben: brittliche Kriegsichisse lagen vor den Haupthäfen der Bereinigten Staaten. Ameritanische Rauffahrteischisse wurden angehalten und untersicht, und viele als rechtmäßige Briten

nach brittifden Safen gefanbt.

Commodere Riedgers, der die Kregatte Presdent befehligte, wurde angesallen von der brittischen Kriegoschaluppe Little Belt, von 18 Kanenen. Vesterer seuerte auf den President, wurde aber, da dieser ihm überlegen war, bald mit bedeutenbem Berfusst zum Schweisen gebracht.

Im November, 1811, machte ber Congreß ein Gefet; bas fiehende heer auf 35,000 Mann zu vermehren; und ben Prafibenten zu bevollmächtigen, die Dienste von Areiwilligen

angunehmen und 11 Millionen Thaler gu borgen.

Der Congreß führ fert, Kriegsjumiftungen ju machen; inbeß hegte er noch gern die Soffmung, daß eine politische Beränderung in Europa es unweichig machen wirde, ju den Wassfer au greifen. Im 20. Mal, 1812, fam das Schiff Sornet von Venten an, und bracht die Polaprischt daß feine Mussisch auf eine ginnisse Underung verhanden wäre. Um 1. Juni wurde im Congres die Frage berhandelt: "De die Amerikanlanger das ihnen geschehen Unrecht duften oder zu dem Schwert greifen sellen ?" Es war der brittischen Begierung angedunet worden bed, wenn die Kniglativer forführen, amerikanische Seelente weggunehmen und die Ansische Gütter auf berachen, der Kreise unwermeldig sein wirde.

Rachbem ber Congres mehrere Tage lang bei verschloffenen Thuren berathschlagt hatte, erflarte er (am 18. Juni, 1812) ben Krieg gegen England. Um nächsten Tage wurde bie

Rriegeerflarung öffentlich befannt gemacht.

Ter Prasticut erhieft gestulide Gewalt: 50,000 Manu Freiwillige anzwerben und 100,000 Manu Andwebe augheben. Genwerder auch 100,000 Manu Andweben auch ben Marich nach Derteit, um ben Geinbestgelten unt den Andwert ein Ende generet, um ben geinbestgelten unt den Andweren ein Ende zu machen: als

er Nachricht erhieft von der Kriegberffärung. Im 5. Juli mar fchire diese Kere nach Spring-Wells, weuige Weilen von Tetroit. Hier haten sie einige undebentende Scharmib hest mit den Judianern, welche bald gegonnigen wurden, sich gurickspiehers; und Syull brang ungehindert weiter bis Sandwich. Hier gran eine überfegene seindliche Macht unter dem General Vered, und einte schwell and Tetroit.

2m 14. nahmen Die Englander ihre Stellung Detroit gegens über und errichteten Batterien. Den nachsten Tag begannen fie ein Ranonenfeuer auf Die Reftungewerfe ber Umerifaner, welche bas Kener fraftig erwiederten. 2m 16. ging ber Keind über ben Kluß, ftellte fich auf etwa brei Deilen von ber Stabt, und brang por gegen bas Fort in bichten Colonnen, 12 Mann boch. Lebhaft fchlugen bie Bergen unferer Krieger, bei Munaberung bes Teinbes: fie hofften, ihren verloruen Ruf wiederzugewinnen. Aber wer beschreibt ihren Merger und Berbrug!- In bemfelben Augenblich, ale ber Untergang bes Reindes gemiß mar, erhielten fie Befehl, nicht zu feuern und bie Baffen niederzulegen. Bu ihrem Erstaunen erfchien eine weiße Rabue auf ben Ballen. Reine Borte fchilbern bie Befühle ber Umeritaner bei biefem Inblich : fie bielten fich für fehandlich verrathen, bag fie fich einer geringern Macht ergeben follten, obne eine Rauone abinfeuern, gerabe in bem Augenblick, als fie feit überzeugt maren, ben Keind in ibrer Gewalt zu baben.

General Spull warb ausgelöft gegen breißig brittische Gefaugene, mit wer ein Kriegsgericht gestellt. Man beschubligte
ihn, daß er verrätherisch und seig gehandelt, und sich nicht als
ein Dissier betragen hätte. Das Kriegsgericht verursbeilte
sin um Tode. Der Prässen milderte das Todesursbeil,
aber Spull's Rame vourbe von der Speccesssifte gestrichet,
aber Spull's Raten wurde von der Speccesssifte gestrichet,
Bahrend die Ratien mit Knumer erssult mar über die Rospen
biese unglücklichen Ereignisses, ward sie possisch auf eine
löchst errieusche Ert gereistet. Eine neue und glorreiche
Ropoche ging auf über unster Zauerfaub, und über die Welch

Gerade gu ber Zeit, als der Krieg erstärt wurde, versausmelle sich auf Befeid der Regierung, bei Sandy-Koef, ein Geschwader unter dem Gemmedere Robegers. Es bestäud aus den Fregatten President, Congress, Unitedsctates und dem Inventagier Hortet. Im 21. Juni sachen sie in See, um ein britisches Geschwader zu verssigen, presiden unverberum ein britisches Geschwader zu versigen, presiden unverbergebenben Monate abgefegelt war, um die westindigie Ksterk, ju gesteine. Unterwegs einerder bast amerstämische Westinaber die brittische Kregarte Belvdera, und machte speleck Jaad auf sie. Es versigste sie von friud Voergans au bis Rachmittags vier Uhr, wo ber Pressbertt, welcher ben andern Schiffen vorantsfiggelte, sich der Belvidera die auf Kannennschussen der Kregelte der Kregelte der Schaften schussen. Die Begeste der kontroller in der knüsse die Begeste der knüsse der k

Das Rener batte ichon gebn Minuten lang gebauert, als auf bem Prefibent eine Ranone gerfprang; woburch bem Commodore ein Bein gerschmettert, und fechegebn Maun permuntet und getobtet murben. Durch biefen ungludlichen Bufall und burch bas Auffliegen einer Bulverbuchfe murbe bas Berbed fo befchabigt, bag bie Ranonen auf biefer Geite nicht inchr gebraucht werben fonnten. Das Gdiff brehte fich nun, und gab von ber anbern Geite eine Bolle-Rage (Broadside), jeboch ohne ben erminfchten Erfolg, obgleich bie Belvibera ftart beschäbigt marb. Rachbem man auf ber Belvibera alles Entbehrliche über Borb geworfen hatte, fegelte fie weiter. Bis 11 Uhr Abende marb fie verfolgt und bann bie Jagb ale erfolglos aufgegeben. Das Befchwater fubr nun fort ben Reind aufzusuchen, und gab feine Abficht nicht eher auf, ale bie es im Angeficht bee brittifchen Canale mar. Bon bort fegelte es nach ber Infel Mabeira, befuchte Die Morifchen Infeln, Ren-Roundland, Cap Cable, und fam ben 30. in Bofton an. Es hatte verfchiebene brittifche Schiffe meggenommen; aber megen bes neblichten Wettere fiel ber Erfela weniger gunftig aus, als man erwartet batte.

Im 3. Juli fegelte bie Fregatte Effer von Neu-York, und am 12. die Fregatte Confitution auf der Chefapeafe-Bai. In derselben Zeit freuzen an der Kiefe die Zweimafter Nautilus und Biren; und die Kriegsschaluppe Wasp war auf

ibrem Rudwege von Fraufreich.

Tie Gentituiten, Capitan Hull, war abgefegelt von Umapolis am 5. Juli. Den 17. Worgens ward in verfiglt von beur brittischen Luisenschiffe Africa und den Fregatten Schannen, Gharriere, Beloderen und Reclus. Diefe Schiffe sigelten schuell und gutern Michee, naheren die Gentituiten bei nahe Kündilike batte. Im nächsten Worgen dei Seumenaufgang schwand die Hullen den Friede zu entwischen, der nur noch 5 Meilen entfernt war. Die Gentlituten rüster und 75 Meilen entfernt war. Die Gentlituten rüster

fich zum Treffen, und ein verzweifelter Wiberftand marb beichloffen. Da ber Keind immer naber fam, wollte Capitan Sull nochmals verfichen, ju entfommen: es murben Boote mit Anfern voranegefandt, um zu bugfiren, ba beinabe Wints ftille berrichte. Alle ber Reind fah, bag hierburch bie Conftis tution einen Borferung gemann, that er baffelbe. Diefe Jagb bauerte zwei Tage: bald marb mit leichtem Winbe gefahren, bald bugfirt; bis am 20. bie Constitution bem feinblichen Wefdmaber aus ben Migen verfcmanb. 3hr Entfommen, bei einer fo ungleichen Macht, erwarb ihr einen hoben Rana in ber Geschichte ber Seefriege, und murbe febr bemunbert, megen ber babei gezeigten großen Gefchidlichfeit in ber Edifffunft. Bei biefer Sagt maren bie Englauber bebeutenb im Bortheil, ba ibr vorberes Ediff von allen Booten bee Gies febmabere beim Bugfren unterftutt murbe. Capitan Sull's Ueberlegenheit bestand bloß in feiner Geschicklichfeit als Cees fabrer, bie er frater auf eine bochft merfmurbige Art bemabrte. und welche unvergeflich bleiben wirb, fo lange es eine Gees friegggeschichte giebt.

Um 2. Ceptember fach bie Constitution wieber in Cee. Im 19. fam ihr ein Schiff zu Beficht, auf welches fie fogleich Sand machte. Bald erfannte man es ale bie Guerriere, eine ber besten Fregatten ber brittischen Ceemacht. Gie ichien gar nicht ungnfrieden über biefes Insammentreffen; benn fie jog bas große Bramfegel jurud und erwartete bie Confib tution. Dieje Belegenbeit mar bochft erwunscht für unfere tapferen Ceeleute, ba bie Guerriere einige Beit borber eine amerifanifche Fregatte aufgefucht, und alle unfere Schiffe von berfelben Claffe formlich berausgeforbert hatte. Epite eines ihrer Maften mar eine Klagge befestigt, morauf ihr Rame prablerifch in großen Buchftaben ftanb; auf einer autern Rlagge ftanten bie Borte: "Not the Little Belt!" (Richt ber Little-Belt!) welche barauf ansvielten, baf ber Prefident einft (vor bem Rriege) einige Bolle-Lagen auf biefes Schiff gefeuert batte.

Die Guerriere mar in verschiedenen von unseren Safen gefahren, als wenn fie ungebulbig, mare, bie erften Corbeeren vom neuen Keinte einzuernten. 216 bie Conftitution fertig mar jum Rampfe, erhob bas Ediffevolf ein breimalis ged Freudengefdrei. Erft batte Capitan Sull bie Abficht, fogleich ein geschloffenes Gefecht zu entwideln; aber ale er fich bem Reinbe bis auf Ranonenschuftweite genabert, gab biefer ihm eine Bolle-Lage, brebte fich um, und gab ihm noch eine von ber anbern Geite, jeboch ohne Erfola. Go fuhren und feuerten bie Schiffe bin und ber, brei Biertelftunden laug. Die Buerriere fuchte eine Saurts ober Steruftellnug ju nebmen (to take a raking position), b. h. fie fuchte ber Confitution ibr Borbers ober Sintertheil mutebren : und ale ibr biefes nicht gelang, ftand fie ftill, unter aufgezogenem Marefegel und Bugiprietfegel (under topsail and jib). 216 bie Conftitution biefes gewahr murbe, fegelte fie pormarte. um iene Mit außererbeutlicher Rube empfing Capitan Sull bas feindliche Keuer, ohne es zu erwiebern.

Der Keind, bielt bies Berfahren bes ameritanischen Befehlehabere irriger Beife für Ungeschichtichfeit, und fuhr fort, feine Bolle-Lagen abaufeuern, in ber Abficht, feinen Gegner unfabia zu machen, ben Rampf fortzuseisen. Roch batte bie Constitution feine Ranone abgefeuert, und mehrere Ranos nirer maren auf ihren Boften getobtet morben. Das tapfere Schiffevolf brannte por Ungebulb, erwartete aber rubig bie Befehle bes Capitans. Endlich fam ber erfebnte Angenblid. Der Segelmeifter Anlwin balf, mit bewinderungewurdiger Beschicklichfeit, ben Dlan bes Capitans ansfuhren und bas Schiff genan in Die beabsichtigte Lage bringen. Rachmittags um 5 Uhr weniger 5 Minuten marb Befehl gegeben : ichnell mebrere Bolle-Lagen bintereinander auf ben Keind abzufeus Mugenblidlich erfannte bas Schiffevolf ben gangen Plan, und beforbete benfelben mit allem Gifer, ben bie Geles genheit ermeden mußte. Die mutbete ein Ranonenfeuer fo ichrecklich: funfzehn Minuten lang ichleuberten bie Rauenen ber Conftitution ihre flammenben Blige, und ihre Donner frachten in unnnterbrochenen furchtbaren Schlagen.

Der Befaumaft ber Guerriere fiel über Bord; fie mar einem gerftorenden Kener preisgegeben, und bald murbe ihr Berbed leer. Endlich fonnte fie fich nicht mehr bewegen ; ihr Rumpf, ibr Tatelmert und ibre Gegel maren ichredlich gerichoffen: ba fuchte bie Conftitution an fie binangufahren. 3n bicfem Mugenblid marb Lientenant Bufb burch eine Dusfetenfugel getobtet, gerade ale er mit feinen Golbaten bie Guerriere erfteigen wollte. Diese wollte vorwarts, tounte aber nicht por ben Bind tommen. Roch funfgebn Minuten bauerte bas Reuer: ba fturgen auf ber Guerriere ber Mittelmaft und ber Kocknass, wodurch alle Sparren mit beruntergerissen wurden; een zer Buglepriet sließ sehen. Aun stöwigs im Fener, nud 25 Minuten nach 5 Uhr ergab sie sleh, "Derissa Minuten, be sagt spassen wir um derebe die Gereite gesegt, vaar sie unsjer." Kein Sparren bließ seden in die Mungs, sied und der Allangs, sied der Allangs, sied und der Allangs, sied und der Allangs, sied der Allangs, sied und der Allangs, sied der Allangs, s

Die Guerriere mar fo beichabigt, baf fie unmöglich forts gebracht werben fonnte ; baber murbe fie am nachsten Tage angegunbet und in bie Luft gesprengt. Der Schaben ber Constitution mar verhaltnifmagia fo gering, baf fie fich wirflich ichon wieder zum Rampf anschickte, als am nachften Zage ein Schiff ericbien. Der Berluft am Bord ber Guerriere bestand aus 15 Tedten und 63 Bermundeten; Die Conftitution batte 7 Tobte und 7 Bermundete. Es ift erfreulich gu bemerfen, bag bei biefer Gelegenheit ber brittifche Befehlehaber felbft bas Benguif gab, baf bie Gieger ihn mit aller Denfchs lichfeit und Großmuth behandelten. Die ameritanische Fregatte war gwar ber englischen überlegen, indem fie einige Ranenen mehr hatte; aber biefer Unterichied fonnte im Gangen nicht bedeutend wirfen. Die Guerriere galt bafur, es mit irgend einem Schiffe ihres Ranges aufnehmen an fonnen. und mar eine ber größten Fregatten in ber brittifchen Rlotte.

Die Constitution fam ben 28. August nach Boston, nachbem sie noch verschiedene Rauffahrteischiffe weggecapert hatte.

Ann 7. September begegnter ber Effer, Gemmebore Porter, einer Kauffahrteiflotte, und caperte in ber Racht einen Ansimafter (mit 150 Soldaten am Bord), welcher für 14,000 Ihaler ausgelöft murde. Den 13. Maguif begegnete ber Üffer er Kriegsföhaurer Mert, mit caperte fie in acht Müuten.

Ein Gefenvader—beschend aus den Schiffen President, luited-Scates, Gengress und Bryngs,—verfieß Beschen den S. October, um zu freugen. Im 18. trennte ein bestiger Bilde ben United-States und Bryngs von den sierigen Schiffen. Grings Tage spister waren ber President und Songress so ginde sing hister waren ber President und Songress so ginde sich, das brittische Paderschiff Swallow zu capern, mit 200,000 Zhaler an Berd; umd am 30. Dezember samen sie am in Bosson, and einer sier ersselgseichen Kreuzschetz.

Richt minter gludlich mar ber Argus. Nach feiner Treus nung vom Geschwaber freuzte er in allen Richtungen, zwischen

Dauer.

bem Keftlande und Westinden; und nach einer Becksigen Kreugfahrt kehrte er gurüst nach Neu-Yorst mit Prisen von 200,000 Thater an Kerth. Verschiedene Mal entwisster mit genauer Vorh. Trei Tage sang ward er von einem briefischen Geschwacker verfolgt, und einige Mas sast untugt; ein ander Mal näherte sich ihm ein Vierumbsstetziger auf Phisesischulbweite .—und im Mitten all' dieser Gesahr caperte und bemannte er ein Echiss.

Der Unich-Stares, unter bem berühmten Commobere Decatur, war bald nach seiner Arennung vom Geschwader so glückich, uniere Gerfriegegeschichte mit nech einem Siege zu vergrößern, der uicht minter gierreich var, als seiner Sieg der Genstäuten. Er begegnete, am 26. Detober, bei dem Geschwader von erste Geschwader, Capitaln Carben, einer Kregatte von erste Geschwader, Capitaln Carben, einer Kregatte von erste Geschwader den den Geschwader der Bechtigen der Menkelten und berichmeber Wannt am Berch. Da der Macketenschussen zu der fein Merken Geschwader, als im Mussetzenschwaderie. Diese Imstantigken Genuben dauerte. Die Lebersegenbeit der amerikanischen Geschwädernisch und der Archeite als Beistschmeite, zigles sich ausgenischnisch aber der Verlieden der Verlieden der Verlieden und aus ein der Verliede der Verlieden der Verlieden und zu der Verliede der Verlieden der Verlieden der dauer der Verlieden der Verlieden der Verlieden der den der Verlieden der der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden der der Verlieden der Verlieden der Verlieden der Verlieden der der Verlieden der Verlie

Am Bord des Macchenian wurden 36 Mann getödet und 68 verwandet. Er verler den Mittelmaß, die greße Etenge, die greße Maa (Esgeschang), und ward fart im Rumpf beschödigt. Der Unitedestates sitt so wenig, doß er gar nicht in den John gurträgtscher wandete. Er date und 7 Eerwandete. Inter wert und 7 Eerwandete. Inter Griecen war Lieutenan Kunf, von dem der echnedore mit dober Aschung sprach. Einute nam Allem erbiet beier Glesgenheit ein ehremvolles des. Aus der Schwider werden der Schweider der der Priss nach Jeweyder.

- bas Chiff mare in Brand : ein Irrthum von fehr furger

Sommedere Decatur, der allgemeine Liebling, erhieft diefelben Daufbegeugungen, welche dem Capitan Hull zu Theil gewerden. Und erntete er ein neues Leb, das unifre Seleute durch ihr großmittiges Betragen überhaupt verbienten: das Leb des Feindes; denn alles Privateigenthum, welches den Offigieren und Leuten am Bord des Backobnian gebiere,



Die amerifanische Fregatte United States, Commobore Decatur, capert bie englische Fregatte Maced ouian, Capitan Carben, am 25. October, 1812. ©. 264.



Die amerifanische Kriegeschaluppe Basp, Capitan Jones, capert die englische Brigg Frolick, Capitan Winpates, am 18. October, 1812. C. 266.

ward ihnen auf's Punttlichfte guruderftattet, und fie felbft wurden angerft menfchlich und höflich behandelt.

Eine gresmittbige und wohlthätige Handlung der beaven Matresen, am Berd der siegreichen Fregatte, verdient beseinder ernstilmt zu werden. Der Immermann, welcher uns glichtlicher Weife greibbet wurde im Geschlich mit dem Macedonian, bintetließ eine arme frag und der steine Kinder Albei gutderigen Matrosen dieses erstibern, veransfatteten sie fogleich unter sich eine Geschammlung, welche 800 Thaler eintrug. Diese wurden in sichere Handle gegen, im sie zur Erziehung und zum Unterhalt der ungsächlichen Wassen anzu wenden.

Mann hatte die Nation Zeit, über diese Sieg sich zu freuer, als siehen werder der Nachricht anfan wei einem andern Siege weber einen offender überlegenen Keind, wid unter Umständer, die ihm bedist günstig maren. Jännlich die Kreigesschauper Wasse, caperte den Zweimalter Kroick, von 22 Kausenen. Capitan Zoose vor zurückgefommen wen Frankreich, zwei Weden nach der Kreigeschlürung, mit stad am 13. Derber nieder im See. Im 16. word die Marbe von einem Entru überfallen, und verfer zwei Mann und die Speig inter Auge fah sich die Wagperiets. Mm Mend der Se sieges fah sich die Wagperiets. Mm Mend der Se sieges das sich die die Von der Siege fahren Tages fah sich die Wagperiets. Mm Abend der siegenben Zowissen, und da zwei dasse das die die die Von der Sieß einer Wage dasse das die Von der Sieß einer Menden Zowissen, und da zwei dasse das die Von der Valle von 5 sieß efremben Zowissen, und da zwei dasse das die Von der Merkenung daten gie mighen.

Im Somitaj Mergen, bei Tagesembruch, fah man, doß es fechs Samifader moren, die von Sonduras nach Angland festelem. Sie halten ein flarfes Geleite: einen Inseimalier mit pwie alterer Fadryeing, jedes von 16 Kannein. Erfleter, der Freide, Capital Wimates, blieb jurnet, roährend die andern Schiffe ferligselem. Die Wasse von Vertrum Kampf, mun 52 Minnten nach 11 libr fam fie wer der Mithe, die bei frindlichen Kannen und Minsten das Terffen anflägen. Die Wasse princherte das Jener, nachere fich bem Keinbe und brachte ihn zum geschlessen Gescher, nacher sich bem Keinbe und die den der Schapenbergen fie fich mit der Saupt-Marsfegelfang einer nier den Vachferbeit in fiel mit der Saupt-Marsfegelfänge auf er Wasse bernttergehöfen: fie fiel mit der Saupt-Marsfegelfänge die nier der den Vachferb und den vorben der Armfigel, werdern die vorbert. Zegelfängen undrauchbar vourben, jo lange das Geschi auserte. Beei Myttinet fighter wurde die Witterformitienge rosgeschiefen wergen.

Da die See äußerst stürmisch war, so kamen einige Mal die Kanonenmundungen der Wasb unter Wasser.

Die Inglainer seueren allemal, wenn ihr Goliss in bei Hoften füg ob das ihre Cohisse entweren aug in in ei wirt gingen, eber nur das Tafelnert der Amerikaner berührten. Die Made dagen gingen jedemal in den Anums de Kreite, und ihre Wolfe-lagen gingen jedemal in den Anums de Freikt. Sodalb sie geseuret datte, dreibe sie Anums der Freikt. Sodalb sie gesturet datte, dreibe sie sie hier der in ihre vorige Erlüng, der Faige nach dem Kreite gegenüber. Mohlich wurde das Freikt gester des Freist merklich siewalder: die Maden naberte sich ihm immer mehr; als sie ihm ihre leite Boliektage gad, derührten die Labelsicher ihrer Kannonen seine Seiten. Der Freist kann mit der Seize des Ausgiereits gwissen das Taleiwert des Befannungs der Maden, und die fin ganges Archef mit ihren Kannonen. Endlich ward ber sichlossen.

Vienciant Bibble forang auf das Tafetwert bes feinblicher Punfpriers, wo er sich etwas berwickelte. Der Seccabet Barter, voll Ungebuld, an Bord des Freisig pt fommen, wollte sich an Bibble's Bote friehleten und fei pund auf Berber. Beter in demselsen Ingenblick war er wieder oden, mub ferang auf das Pugspriet des Freisig met einen Mann Ramens Lang und dienen anderen Warrese fand. De Berber doaren, und die Marterie fan den Berber doaren, und die Marterie am Setwertend. Das Berber doaren, und die Mitterie am Setwertend. Das Berber doaren, und die signifierie am Setwertend. Das Berber doaren, und die signifierie mit bette Pusterie und bette, warfen sie ihre Legen weg, zum Zeichen der Interwerfung. Aben webet die englisch flägge, denn sien Marterie war mehr da, mit sie beruttergunchmen. Nieutenant Bibble siehe ihrant, nud des sie mit ein Warder.

Frolid verlor 30 Tobte und 50 Bermunbete; am Bord ber Basp murben 5 getobtet und 5 leicht vermindet. Beibe Schiffe murben an bemielben Tage gecapert burch ein brititiches Schiff von 74 Ranouen, ben Poictiere, Capitan Beresforb.

2m 4. Marg, 1813, begann herr Dabifon feine gweite Amtegeit ale Prafibent, und herr Georg Clinton ebenfalls ale Bice-Prafibent. Letterer ftarb jebech balb barauf, und Elbridge Gerry mart fein Nachfolger.

Die Burger bes Weftlandes munichten fo eifrig, bas Gebiet von Michigan wieder zu befigen, baf General Sarrifon bes ichloft, au biefem Gubavect einen Minterfelbaug an unternebmen. General Windefter fette fich in Berrequug mit einem Theil bes meiflichen Geers, und brang per bis Frenchtemn. einem Dorfe an bem Aluffe Raifin, unweit Detroit. Gin brittischer Posten, ber im Dorfe lag, murbe angegriffen, ganglich gefchlagen und geritreut.

Die Umerifaner ichlugen nabe am Schlachtfelb ein Lager auf, beichutt burch bichte aus Wahlen beitebenbe Gartenzaune. Obgleich ber Reind in ber Rabe mar, trafen fie boch nur wenige Berfichtsmaßtrgeln gegen einen Ueberfall. Im 22. Januar, fruh Mergens, murben fie angegriffen bon einer ftarfen Abtheilung Englander und Indiquer; Erftere befehligt vom Dberften Proctor, Lettere von ben Sauptlingen Rounds beab und Eplitlog. Die Truppen im offnen Relbe famen in Unordnung; und vergebens maren bie Bemubungen bes Generale Bindjefter und ber anbern Offiziere, fie wieber gu bereinigen. Gie floben und murben auf ter Alucht meiftens von ben Indiauern getobtet. General Winchefter und Dberft Lewis fielen ben Remben in bie Sante.

Die Truppen binter ben Pfabliaunen bielten and im Gefecht mit unerichredener Zapferfeit. Enblich verficherte Dberit Proctor ben General Mindefter : baf, menn bie ned übrigen Umerifaner fich fogleich ergeben wollten, fie verfchont und befchütt werben follten; fonft aber mirbe er bas Dorf ans gunben, und fonnte nicht verantwortlich fein fur bas weitere Betragen ber Wilben. General Mindefter, muthlos gemacht burch biefe Probung, faubte Befehl an bie Trumpen, fich gu ergeben, und fie gehorchten.

Dberft Proctor verließ bie Bermunbeten ohne Edutmade, und marfchirte unmittelbar gurud nach Dalben. Die Indias ner begleiteten ibn einige Meilen, und febrten gurud am nachsten Masgen frish. Inn aber geschaben surchstare Gräulethaten. Die vernundeten Offsiere wurden aus den Sausern auf bie Ernägen geschseit, gerödert und scahrt. Die Wilden jündeten die Sauser au; und solche Bermunder, die sich geten wollten, wurden juridgesgod in die Kammen, oder mit dem Tomahams erschlagen und verfümmelt. Die Schanne die abscheidigen Webestei sollte nicht auf die Zhäter allein fallen, solden geschalt geschaftliche Sache machen. Die sie daten die Wacht und bie sierisch werden sie den geschalten die Vande und bie sierisch verstüstung, sie ausstandigen.

Das Gefecht und Blutbab von Frenchtown verfeite Kentuch und Die in tiefe Tauer. Andere Kreimellige, erbittert über die Berrätherei und Graufanteit der Heinbe, eilem dem General Sarrion un Sulfe. Er marifeitre und dem fogenannten reihenben Etrömungen (Rapids) bes Mannifulfe, wo er ein Fort erbaute, dos er Weigs nannte, un Gren vok-Genwernörs von Die. Im 1. Mai ward es eingeschoffen von einer großen Wenge Johianer und einer Sthöelung Engländer von Malben, das Gange befehigt vom Obersten Verocter.

proctor.

Künf Lage darauf machte General (Slat), an ber Spige von 1,200 Mann auf Kenntach, ben Berjud, bie Bedgegrung aufgubeben. Er theilte seine Macht in verschiedene Saufen; aund durch einen heftigen Angriff vertriebe er die Belagerer aus ihren Werfen. Seine Armpen,—in der Meinung, einen vollflätübgen Sieg errungen zu daben—artifreuten sich im Gebelz, ungsachter der Befehle ihred Generales beschalt erfochen die Keinde einen leichten Sieg, als sie zurückfamen von ihrer Ander.

Bon ben Amerikanern entwischen 2 bis 300 in is Kort; etwa 300 wirden gerübet eber gefangen; bie inkrigen ein floben in die nächsten Amsebelungen. Auch der Keind erlitt sienen bedeutenden Bertull. Das Fort wurde noch immer mit Mant um Geschichticheit verteibigt. Die Judient verleren die Gebuld, da sie der Webelgerungsfrieg nicht gewohnt waren; um breis der Bertsellungen ihrer Schupftlinge Technich verließen sie am 8. Mai ihre Berbünkeren. Der Keind verpreisste an einem weitern Erfolg, und beg sich dan 9. eilig zurich. General Sarrison übertrag den Beschich dem General Clan, umb begab sich nach dem Die, um Berschriusgen zu erhalten. Ber in biefer Gegenb begannen die Kriegolen gut gerhalten. Ber in biefer Gegenb begannen die Kriegolen zu erhalten. Ber in biefer Gegenb begannen die Kriegolen zu erhalten. Ber in biefer Gegenb begannen die Kriegolen zu erhalten.



Sieg und Tob bes amerikanischen Generals Pife, bei ber Eroberung von York, in Ober-Canada, am 26. April, 1813. S. 269.



Die ameritanische Ariegeschaluppe Bornet, Capitan Lamrence, capert bie englische Brigg Peacod. G. 275.

operationen nicht eber, ale bis ein Geschwader gebaut und ausgeruftet war, um auf bem Erie-See Krieg gn führen.

Bei Cackett's Sarbour, au ber nörblichen Grenz, hatte sich in Her gefammelt, unter General Dearbern's Befehl: nub Commodore Chauncey bet Alles auf, um ein Gelchvacher zu bauen und es in ben Etand zu seigen, den Fried zu betreuten fen. Bis zum 25. Abrell waren die Jarnitungen so weit vollendet, daß der General mit 1,700 Mann Ernypen über den Gee sinde, mu Poert, die Sampfladt von Canada, anzugerifen.

Der Brigade-General Dife,-im Keldlager geboren und als Golbat auferzogen,-befehligte eine voransgefandte Abtheis lung, und landete am 27., trot bes Witerftante eines überlegenen Reindes, ber bas Ufer vertheibigte. Rach einem furgen aber bisigen Gefecht murbe ber Keind in feine Reflungswerfe getrieben. Alls anch die andern Truppen gelanbet waren, brang bas gange Deer vorwarts, nahm bie erfte Batterie mit Sturm, und marichirte gegen Die Sauptwerfe : ba flog bas feindliche Bulvermagagin in die Luft mit einem entfetslichen Krachen, und ichleuberte eine nugebeure Menge Steine, Balten, ic. auf Die vorandringenben Truppen, von welchen viele getobtet wurden. Inch ber tapfere General Dife erhielt eine tobtliche Wunde. Ginen Augenblick machten bie Truppen Salt, erholten fich aber bald wieder von bem Schlag, braugen vermarte, und eroberten bie Ctabt. Englander verloren 100 Tobte ; gegen 300 murben verwunbet und eben fo viel gefangen. Bon ben Umerifanern murben 320 getöbtet ober verwundet, fast alle burch bas Huffliegen bes Pulvermagazine. Die feindliche Flagge, welche auf bem Fort geweht batte, murbe an bem fterbenben General Dife gebracht, und wie er es munichte, unter feinen Ropf gelegt, als er mit triumphirenbem gadeln feinen Beift aufaab.

Da mm ber Endprech bed Kriegsgung erreicht war, febrten bie Armpen gurich nach Sachett's Sarbeur. Sier vurdweb bie Bermundstein und Gefangenen gefanden und anderer Ermpen am Berd genommen. Dann fegelte das Gefchwader nach bem Fert George, an der obern Spiele des Seef. Nach einem hößigen Gefoch verlich der Kried das Kort, und die Munerfanner nahmen es im Beilis. Die Klüchtigen zogen fich gurich auf die Schoen am obern Ende der Burfingten-Pal. Währtend ihres Rüchtiges verreicht das bei Schoen am obern Ende der Burfingten-Pal. Währtend ihres Rüchtiges verreitigte fich nit übent eine Mehrtlung von Dem Kort Erie und Schoen was der Wirdschaft.

unter ben Generalen Chandler und Winter, wurden ausges fandt, um fie zu verfolgen. Min 5. Juni Abende lagerten fich Lettere bei Stony Greef, in ber Rabe ber Reinbe. Diefe mantten fich in ihrer vermeifelten Lage miber ihre Berfolger. und griffen fie an mabrent ber Racht.

Die Amerifaner empfingen fie faltblutig; aber bie Racht mar fo finiter, bas General Chanbler, in ber Absicht, fich an Die Gripe feiner Urtillerie zu fiellen, in Die Mitte einer feints lichen Abtheilung gerieth. Ginige Minuten barauf beging General Winder benfelben Brrthum. Bufrieben mit ber Gefangennehmung biefer Offigiere und einiger Unbern, jog fich ber Feind eiligft gurud. Die amerikanischen Eruppen maricbirten wieber nach bem Fort George. Dun folgte ein Unglud nach bem aubern. Dberft Borifler,-ber mit 500 Mann ausgefandt worben mar, um einen Saufen Reinde gu gerftreuen, Die fich bei ben fogenannten Biberbammen perfams melt batten,-wurde umringt, und mit feiner gangen Abtheis lung gefangen.

Babrent auf biefe Urt ber größte Theil bes amerifanischen Beere in Canaba befchäftigt war, thaten bie Englander einen Ungriff auf ben wichtigften Doften in Cadett'e-Sarbour. 21m 27. Mai erichien ihr Geichwaber por ber Ctabt. Cogleich fnallten bie garmfanonen, und bie Burger aus ber Nachbarfchaft versammelten fich augenblicklich. General Brown, pon ber neuporfer Panbwehr, batte ben Dberbefehl über biefe gange Kriegemacht, Die fich auf ungefahr 1,000 Mann belief. Huf feinen Befehl murbe eilig eine leichte Bruftmebr aufgeworfen, an bem einzigen Dlat, mo ber Reinb landen fonnte. Sinter berfelben ftellte er bie Landwehr auf, und lieft bie Regularen, unter bem Dberften Badus, eine meite Linie bilben.

Im 29. Morgens landete bas brittifche Gefchmaber 1.000 Mann Ermpen. Diefe brangen vor gegen bie Bruftmebr. Die Landwehr, ploblich von panischem Schreden ergriffen, flob in großer Bermirrung von bannen. Dberft Dille, ber pergebens fich bemubte, fie zum fteben zu bringen, murbe tobtlich vermundet. Die Regularen leifteten muthigen Miberftanb. mußten fich jeboch gurudgieben gegen bie Ctabt. Muf ihrem Rudzuge aber bemachtigten fie fich ber Saufer an ber Panbe ftrafe; und von biefen aus gaben fie ein morberifches Reuer auf Die brittifche Colonne, melde Salt machte und fich gurudgog.

Diesen Nindzug der Engländer verwaubelte General Berwin in eine eilige Rindet, indem er eine Kriegoffil gebrauchte. Er batte nüdmlich die bestärzte Laudwehr wieder zusammengebracht, im dieß sie auf der Kauditraße ihneut sertmarschiren. Diese sinder vom Zerf nach der Gegend des Laudwegblages der Guglander, derem General den siehellen Marifd der Kauditraße indem der State und micht anders glander, als des sie ibm den Pluchweg abschwieden wolfte. Ju aller Else stiffen vom Junior auf der Kauditraße der Guglander, der einer Servanderen. Jum Vehn für der konferen vor der eine Kauditraßen Vereie ernaut.

Unterbessen ward an der Secküst ein gerschender Rücher krieg gesübert, von einer starten Abbeilung der surchtbaren beitrischen Seemacht. Ein englisches Geschwader, das in der Delaware-Bai freugte, caperte und verbrannte alle Rauffahre teischisse, die sienen Bereich innen. A von Einwohner von Lewistown (im Staat Delaware) sich geweigert hatten, dem Keinde Vedensmittel zu verfaussen, in ward das Dach folgefen. Weberere Made versichten die Angländer zu fanden,

wurden aber von ber landmehr gurudgeschlagen.

21m 4. Februar ericbien in ber Chefapeate-Bai ein Gefelmader von 2 Linienschiffen, 3 Fregatten und, einigen andern Schiffen, und machte Miene, nach Sampton-Roads und Rorfolf ju fahren. Cogleich verbreitete fich ber garm, und bie landwehr vom obern Theile bes Ctaats (Birginien) eilte nach Rorfolt. Inbeffen marb fein Ungriff auf Die Stabt versucht, und ber Teind beanuate fich mit ber Sperrung ihrer Bemaffer und mit ber Berftorung ihrer fleinern Fahrgenge, bie gur Befchiffung ber Bai gebraucht murben. Etwa um bicfelbe Beit erfchien im Delaware ein anderes Gefchmas ber unter bem Commobore Beresfort, bestehend aus bem Doics tiere, ber Belvidera und einiger andern Ediffe, welche auf Diefelbe Beife eine Angabl fleiner Rauffahrteifdiffe gerfforten. und öftere versuchten, mehrere von ihren Leuten an lanben. Sie wurden aber immer gurudgefchlagen von ber landwehr, Die fich in ber Gile perfammelte.

Am 10. April verlangte Sir John Veressers Vekensmittel von den Einwehrern des Desses Versisterun, nub erhielt eine mutdige mid absisklägige Antwert von dem Obersielt Javis, Oberhiskander dieses Phakes. Capitali Pypron, der bie Phiewidern dessessisser, der die Versissers die dem Obers des webern dessessisser, der die Versisser die dem Obers der nabern, und es fo lange gu befchießen, bis jenes Berlangen erfullt murbe. Er geborchte, und beichef bie Ctabt 20 Ctunben lang, fonnte aber nichts andrichten. Gein Reuer murbe fogar von einigen Batterien erwiebert, bie man in aller Gile am Ufer aufgeworfen batte, und beren Wirfung bebeutenb mar. Um 10. Mai fantte baffelbe Gefchmaber mehrere Barfen in Die Rachbarichaft von Lewistown, um Maffer zu bolen. Der Major Georg Sunter ward vom Dberften Davis abgefchicft mit 150 Mann, um bie Landung ber Barten zu verbinbern ; und ber Major vollzog feinen Huftrag mit folder Tarferfeit, baf biefe gegmingen maren, gurudgutebren. Balb baranf fubr bas Gefdmaber wieber nach Bermuba, mo Gir 3. Borlace Barren, melder ben bortigen Boften befehligte, gerabe beichäftigt mar, eine Kricgsmacht auszuruften, bie im

Commer unfere Geefufte angreifen follte.

Wheich nach ber Abfahrt bes Geschwabers fegelte ber Spartan mit einigen antern Fregatten in ben Delaware. Eins von biefen Schiffen, ber Martin, murbe am 29. Juli entbedt, ale es auf Grund fag, am außerften Ranbe ber foges nannten Rraben-Untiefen (Crow's Shoals). Cogleich fubr eine Abtheilung bes Ranouenboot Befchmatere borthin, legte fich por Unter in einer Liuie, etwa brei Biertelmeilen von ber Schaluppe, und eröffnete ein gerfterentes Teuer gegen fie. Balb fam bie Fregatte Innon ber Schalmpve gu Sulfe; und nun bauerte bas Reuer gwifden biefen beiben Schiffen und ben Rauonenbooten eine gange Stunde, und Lettere murben fehr beschädigt. Da es unmöglich mar, biefe Doofitenflotte gn verjagen, bemannte ber Reint feine langen Boote, Lichter und Cutter, um bie Ranonenboote am Enbe ber Limie abmifchneiben. 9to. 121, befehligt vom Segelmeifter Beab, murbe ungludlicher Weife meggenommen, aber erft nach einem vergweifelten Widerstand gegen eine acht Dal großere Ungabl. (Bleich barauf fegelten bie Englander fort, nachbem ber Dars tin and feiner Lage befreit morben mar.

Unterbeffen fanten gang andere Borfalle fatt in ber Chefapeafebai. Das im Februar gurudgefehrte Befchmaber führte noch immer einen Rauberfrieg lange ber Rufte und Ginfabrten. hier mar es, wo ein Codeburn,-ber auf irgent eine Beife Momiral im Dienfte bes Ronigs von England murbe,querit jene Thaten audubte, burch welche er fich fpater fo berübmt machte, und beren Urbeber zu fein er gerechte Ansprüche bat. Anfangs überssel er bleß einzelne Bauernhäuser und ennbsise von Privatleuten, die unwerbereiten und nerblied waren; er beraubte die Kischungen und behaubelte die Besse ger auf die redeste Art. Das Sich, welches nicht fortgebracht werben fenute, wurde muthwillig bedegeschagen; die Sclaven wurden bewassel gegen ihre Eigenthümer und überreder, dem Bessigiel ihrer neuen Freunde zu solgen: die wohrlesen Kamissen ihrer Serren zu überssellen zu schapen:

Ge war unmöglich jedes Bauernhaus mit einer Schusache pleifen, um bies eleuben um bichabiliden Ungriffe abzuwehren; bech wurde Cedburn mit seinen Näubern est mals zurückgeschapen von den zustammengelaussene Laubenstein, obgleich biese oben gestelliche Gewalt um den Affabere waren. Die mutdigen Einwohner von Manylamb bilderen werten werden, welche sich dings der Gestlick einzeln auffelleten, und sich augenbläcklich zusammen ziehen kennten auf gewisse Zeichen, um die Guisälle der Keinde zurückzusslagen. Gesturn bemächigte sich verschiedener Justeln in der Bai, namentlich der Schap'se, Zighman'se und Voplera-Sinft; wen wo aus er gelegentlich Erreisigne machen senute in die benachbarten Kustenggenden, deren Bewohner sich bessen

Ermuthigt burch feine erfolgreichen Raubzuge gegen bie Bauern, und mit fleigenter Gier, ned mehr Beute gu machen, beichloß Codburn etwas Rubneres und Abenteuerlicheres gu unternehmen, worin er feine Raubfucht und feine Bosheit it boberem Grabe befriedigen fonnte. In biefer Abficht manbte er feine Mufmertfamteit gegen bie fcutlofen Dorfer unt Beis ler lange ber Bai, und permied forgfaltig bie großern Ctabte. beren Plunberung mit mehr Befahr verfnupft mar. Ceine erfte Belbenthat biefer Urt verübte er gegen bas Dorf Frenchtown, welches nur aus feche Bobnhaufern, wei Borrathes baufern und einigen Ställen bestand. Es mar indeg michtig ale ein Ctapelplat an ber Pofiftrage mifchen Philabelphia und Baltimore; und Codburn glaubte mit Recht, bag bas felbit bebeutenter Werth an Privateigenthum verhanten fein mußte. Alfo begab er fich auf ben Weg, um biefen Raubjug ju machen. Er verließ fein Schiff, ben Marlborough, mit 500 Seefolbaten in Barfen: eine hinreichente Mugabl Dens ichen, um bas gange Dorf auf ihren Ruden bavon tragen gu tonnen. Gin fleiner Saufen gandwehr von Elftown hatte sich verfammelt, und machte Miene, einigen Widerfamd zu leisten er wich aber puricht, als der Thurisal sich andernen. Die Vorratbehäuser wurden gerider, mit einem unermeslichen Werth au Waarven, weckle der Vorlater nicht forterbungen fonne ten. Unter andern Gegenständern mutwockliger Zertiderung war ein prachtvoller Berdang, bestimmt für eine der Zbeater in einer der vorbin genannten Gabte. Berfücheren Privater vorbrungen und mehrere an den Merfren liegende Schiffe und kande geleckt; und nachdem der Bonntal beien glerreichen Sieg vollendet, zog er sich sinnel zurund zu feinem Schiffe, aus Kruth vor der Vonubertun.

Die nächfie Selventhat bes Annirals war von noch gröferer Währigheit. Die Ende Saurebe-Grace liegt an ber Gusquebannah, etwa gwei Weiten von bem obern Erde ber Busquebannah, etwa gwei Weiten von bem obern Erde ber Busquif am beien Plas war ber erfte Puntt im Deceationst plan bed Bomirals. Demyufolge wurde, am 3. Mai Mergenes vor Zagesanbruch, feine Nähe verfindigt burde einige Kanonensfühlle und Nachten. Die Einweburg, am ihren Schlaf gebonner, fprangen am in größer Beltikrung zie be bebergteiten von ihnen eiten an ben Erranh, wo eing Smal fleines Gefchig ungspellang waren in einer Irt Busterie, um als Berthebigung zu bienen gegen die fleinern Maifer ober Naub ünderheit der Kriebest.

Mahrend biefer zeit war der Decan der Schampfals flutiger Geschte geweien, in welchen sich die Seiger unbesieder Vorberenn erwarben. Sapitan Lawrence, in der Kriegesschaluppe Jopente, entbectte eine ihm überlegene brüttisse Krieges schaluppe im neutralen Jopen Sam-Salvabor, und forens thren Befehlshaber heraus, mit ihm auf der See zusammenzusommen. Da bieser die Ausserderung nicht annahm, so bloesirte Lawrence den Hasen, bis er durch ein Linienschiff

genöthigt murbe, fich guruckunieben.

Balb barauf begegiete ber Seenet bem britissen Auseinafert Heis Pasceck, ber ihm ungefäte gleich war. Ein blitt
tiger Kannes entstamt ich. In weniger als singlem Winnten lirich ber Pasceck bie Alogae und hechte zugleich Verlytischen
auf. Die Sieger eiten bem Itekernundernen zu Susse; und
bieselben Krässe, welche erit zum Siegen gedient batten, voursben um zum Zheil eiten guten Grög; ber Peacech sun, ehn bei den
aum Zheil eiten guten Grög; ber Peacech sun, ehn bei beit
auf Zum Zheil eiten guten Grög; ber Peacech sun, ehn beit
brische Geeleute nesst brei brauen und großmitissigen Amerikaterin fanden dabei üben Zehe und großmitissigen Amerikatern sanden dabei üben Zehe und großmitissigen Amerikatern sanden dabei üben Zehe und großmitissigen Verschen
Sperach wurden ist ausgeführen.

Bei seiner Anfangt in ben Bereinigten Staaten wurde Capitan Camrence besetzert jum Beseld ber Fregatte Chesspeach, welche gerade im Jassen von Boston lag. Seit einigen Woden freugte vor biesem Jassen bie britische Fregatte Shampen, welche ber Bespingard geschwarz, aber eine ausertessten Mannen schaft hatte. Canitan Brose, ber den Shammon feschäge, batte siene Bunste ausgesigt, sich mit Canita Ruwwerce zu moesten. Dieser, ergrimmt über die Aussserberung, stach an 1. Juni im Zee, um den Shammon ausgluschen; obgeleich die Maunschaft der Gebegrache ein farzisch angeworden, und die Maunschaft der Gebegrache ein farzisch ausgeworden, und die

Diffgiere unter fich und ibm felbit unbefannt maren.

Un bemistler Tage gegen Wend begigneten sie sich, nub begannen sigstich den Kanny mit dessielles Winkt. An venigen Mannen wurde der Segelmeister der Chefapeale gesdert, sasisist Lewenten und der ist internation fehrer versunder. Das Takswerte und der indernatischen sie gestert, dassist Lewenten in der in Verläusser versunder. Das Takswerte der Schamen sich ihr Vallesser versunder. Das in beschaften lich in der Angen beiter Samisten gertragen. Da in beschaften Unter kniemer gertragen. Das in beschaften den konnt dagen beiter Schiffe gintlig waren, so entere der tagfre Capitan Broofe, an der Swige seiner Leute, die Ghespacke, wo nun jeder Wederstand aufhörte und die Angen beiter Angen Schiffe fichtlig beracht, der und die Angen beiter Angen Schiffe betagen werden wurde; das

alle Offigiere, die ben Befehl ber Chefapeate hatten übernehmen fonnen, gefobtet ober vermindet waren.

Es leibet feinen Zweifel, bag bas Blud ben Channon begunftigte. Die erstaunliche Wirffamfeit feines Reuers macht es mabricheinlich, baf ber Erfola berfelbe gemejen fein murbe, batte bas Gliud feins von beiben Schiffen beguns ftigt. Diefe unerwartete Rieberlage gwang bie Ameritaner, Gelegenheit zu fuchen, um ihren vermundeten Stol: zu beilen. In ben bamaligen Beitungen murben Biele genannt, welche bem Treffen beigewohnt hatten; aber nichts linderte ben Edmers ber Amerifaner über ben Rall bes jugenblichen unerfcbrodenen Lawrence. Gein früberer Gieg und großbergiges Betragen batten ibn gum Liebling ber Nation gemacht, bie ibn tief, aufrichtig und formabrend betrauerte. Alle er verwundet binunter gebracht murbe, fragte man ibn: ob bie Rlagge gestrichen werben follte ? "Rein !" antwortete er, "fo lange ich lebe, foll fie meben." Cobald bas Cdidfal bes Schiffe entichieben mar, brach fein ftolger Beift. Er wurde mabnfinnig vom Ueberman bes geiftigen und forverliden Echmerges; und fo oft er fprechen tonnte, rief er aus: "Don't give up the ship !" (Webt bas Chiff nicht auf!) ein Andbruck, ber feinen Landeleuten beilig geworben ift. Rur wenige Werte fprach er in ben vier Tagen, bie er noch lebte nach feiner Rieberlage.

Diefe Sig wurde nicht ohne Berluft errungen. Wen der Mannthaft des Sammen wurden 24 getödet und 56 verwandet; die Elekapeafe verlor 58 Teder und gegen 100 Verwandet. Groß war der Trümph der Keinde. Sieg über die Kregatten anderer Nationen waren un gewobnlichte Ereige niffe, um Auffeben zu erregen; aber die Erederung euter amerifantischen Kregatte wurde Eredert als eine gleverichte Groche in der Eerfriegdgefchichte von Groß-Beitnatien. Die Ebrenbegungungen und Befehnungen, welche der Capitan Vereter eines gangen Geschwaders errheit dätte. Durch diefe Trümphren befannten die Engladen unt nicht nicht die Eredere Gambeit der Mannthaft die Elberte Gegubeit der Umerifaner, und gaben ihnen für ihren Berfuff Genutadung und Treft.

Das nachste Seegefecht fant ftatt zwischen bem amerifanischen Zweimaster Argus und bem brittischen Zweimaster Pelican. Dieser war jenem überlegen und trug ben Sieg bavon.

Bald darauf caperte ber amerikanische Zweimaster Entrepris, unter bem Einetnant Burross, den britischen Zweimafter Boerer, unter dem Capitân Bloth. Diese Schiffe waren gleich fart; aber bis große Birtung bed Kreuer der Entreprise lieferte wieder einen Beweis von der überlegenen Geschicklichte in Vermertaner; um See. Beite Berchelbacher wurden im Tersten getöbeter, und in Portland nebeneinander bearaben.

Gomnobere Porter hatte feit fall einem Jahre im Erillen Decen gefreut, und während biefer Seit unbetret ensliche bewafinter Malfischabere gecapert. Ginige bason waren ausgerucht als ameritanische Kertuge und Berrachschiffe, und der Alfantic, wechter jeht der Gipter-Junior bieß, mit 60 Mann und 20 Kanonen, wurde dem Gentlennt Downord angewiefen. Die Prifen, notide aufgefammett werden follen, shalfte biefer Diftiger nach Lafabaratio. Dei seiner Junior fantig bei der der Democher der Machalte abs ein britisches Geschwader,—eine Fregante, woe. Kriegeschalunger und ein Worrtalschigt von 20 Kanonen, abgesche two, um ben Gifter aufgnischen. Der Gommobere tras sogleich Mulatten, fein Schiff und 20 Kanonen, abgesche two, um ben Gifter aufgnische Ten im Anachen est an 15. December, 1813, fertig wurde, speelte es ab nach Balparatio in Gesells sichar des Gifter-Yunior.

Richt lange nach seiner Anfunft dassehbt erschien Commebore Sillvar in der Fregarte Phoebe, begleitet von der Kriegsschaltuver Gerub. Diese Schiffe datte man ausgerübet in der Wischen Gifer aufgelinden; ihre Mannschaften waren anderessen ubb von erster Calei; auf ihren Ragagen staub der Wahlssynch; "Gebet und unser Baterland! die besten Rechte ber britissen Matrosen: Berrather belitigen sie." Diese Worte waren eine Anspielung auf Porter's berühnten Wahlspruch; "Freier Sandel und Matrosenrecht." Nam bestingte en nieme Mitchungt im Ragage mit den Worte ten: "Gott, unser Baterland und Freiheit! Zwannen beleibien sie."

Bald barauf fegelten bie englischen Schiffe and bem Safen,

freuzten außerhalb beffelben ungefahr feche Wochen lang, und blodirten ben Effer febr ftrenge. Gie gablten gufammen 81 Ranonen und etwa 500 Mann Eduffevolf; alio ungefahr borrelt fo viel ale ber Gffer. Aber ber Umftant, baf ibre Macht in mei Schiffe vertheilt mar, machte ben Unterschied noch großer, ber vom Gffer- unior bei Weitem nicht ausgeglichen murbe. Da biefe große Ungleichheit ber Streitfrafte ben Commobore Porter verbinderte, bas Treffen anzufangen. fo verfucte er zu wiederholten Malen, ben Phoebe einzeln in's Gefecht zu bringen, indem er ibn entweber angriff ober formlich berausferberte; aber Commobore Sillnar vermieb forgfaltig, allein in's Gefecht zu fommen. Alle ber amerifanische Befehlsbaber borte, bag eine brittifche Berftarfung auf bem Bege mar, beichloff er, binauszusegeln, ba er mußte, baf er ichneller fabren fonnte ale bie Englander. Er that biefes, um bem Gifer-Sunior Gelegenbeit zu verschaffen zu entwichen. mabrent ber Keint ibn felbit verfolgte; fo bag Erfterer nach einem früher verabrebeten Orte fabren fonnte.

Mis am 28. Marg ein frifcher Gutwind mehte, farpte ber Guer bad Steuerborbtau, und marf ben Badborbanter aus. Richt ein Angenblid marb verloren, bas Chiff jum Gegeln gu bringen, um ju entfommen. Alle bas ameritanifche Echiff versuchte, bem Reinde por ben Bind ju fahren, erhielt es, gerate als es einbiegen wollte, einen Binbflog, ber feine große Stenge wegriß. Cogleich machten bie beiben feindlichen Schiffe Jagt auf ben Gffer; und ale er in feinem verfruppels ten Buftanbe nicht entwichen founte, versuchte ber Commobore, in ben Safen gurudzusegeln. Da auch biefes nicht gelang, fubr er in eine fleine Bucht, und anterte ema eine Piftolenfchuffmeite vom Ufer. Dier glaubte er ficher au fein, in ber Beransfegung baf ber Keind fortfahren murbe, Die Rentralitat bes Safens ju beobachten. Balb fab er aber, burch bie Art wie bie Teinbe fich ibm naberten, bag er fich geirrt batte. Deshalb rinftete er in aller moglichen Gile fein Schiff jum Gefecht, mar aber noch nicht gang fertig, ale ber Reind ben Augriff begann, 44 Minuten nach 3 Ubr.

Burti legte fich ber Phoebe bem Stern, und ber Sherub bem Badbordbug bes Effer gegenüber. Da aber ber Cherub einem geribreruben Acuer ausgesest war, verändverte er seine Lage, und unterbielt mit seinem Gefahrten ein Sernstuur (raking fire). Dem Amerstaner wurde beri Mal bas Anfertan abgeschoffen; baber war es ihm nicht möglich, dem geinde eine Bolle-Lage gugmenden; ein Umstand, der ihn nörhigte, sich gegen dessen furdebaren Angerif bieß mit der langen Zwössprundern zu vertheitigen, mit welchen er auf einem Eternischern sprucher. Dies wurden aber so tapfer und geschickt bedient, daß sie in einer halben Etnuds dem Keinde greßen Echabern gusigten; wedurch er genörhigt ward, sich dewen zu machen, um anglussessen.

Es war angenscheinlich, daß Commobere Sullyar sich nicht bem tübnen Mutte ber Minerianer aussiehen wollte; bem alle seine Benegungen waren äußerst bedäduig und versichtig. Er datte seinen Gegner in der Gewallt dech siedel weisch von ihm ledgeschemmen. Die dage bed Cffer verurschate unsern braven Landsleuten großen Berdrift Werterstaß: Wiele von ihmen waren sieden gestehet und verwundet; von der der vertrüppelte Zustand des Schiffs verhinderte, dem Keinde Vollekagen zu geden. Das tauptere Schiffsvolf verler inder den Muth micht well Bergueifung äußerten sie ihre Verachung gegen den Keind, nud ihre Eurschlesse, de bis zum Verweicht einem unt allest.

Nadbem ber Keinb ausgebesser hatte, legte er sich mit beiten Echssen ber Etwerterbeitet bes Esser gestigt geweiter, wo biese feine Kannenn gebranden konnte. Der Commebert less bad-einigt mech zu gebrandenbe-Bagipreisses (Flying jib) ausgeben, das Infertau kappen, und gerade auf den Keinb lossabren, in der Alfeide, den Pheebe zu entern. Eine furge zeit war er im Etande, mit dem Keinde zu schließen, und jurchten wichtete das Keuer: die Berbede des Gisch lagen voll Tedes und die Kennellmanner voll Bertwunder; mehvere Wal hatte er angesangen zu brennen und war in der Abat nur noch ein blesse Brad.

In biefem Augenblid glimmte bem Commobere ein siewache Schfinung auf, ben Effer noch gu retten: Der Shern ben wurte grudeligt, wegen seines verfrüppelten Instands weggusahren; allein er unterbielt noch in großer Ensfernung bas Feuer aus seinen langen Kanenen. Inde ber Pheebe signle kwen, sieste irden debenfalls sein Feuer sie der Frene; so daß ber Giere kwendeligenbeit under mahrenhem fennte, da er alle kine Eegel eingebiefe batte, nub nicht im Stande war, ben Seitenweit gu bennben.

216 Commetere Perter fat, ban feine gange Mannichaft

unfabig mar jum fernern Rampfe, gab er alle Soffnung anf. und fuchte an's land ju fahren. Aufange beginftigte ber Wind feine Abficht; aber ploblich brebte fich biefer, trieb ben Effer gerade auf ben Phoebe los, und gab ibu feinem gerftorenben Teuer preis. Enblich fonnte ber Gffer nicht mehr regiert werben; er rannte mit bem Borbertbeil gegen ben Phoebe, und Commodore Porter beate noch die fcmache Soffnung ju entern. In biefem Mugenblide fam Lieutenant Downed an Bord, um Befehle zu empfangen, in ber Grmars tung, baß fein Borgefetter balb ein Befangener fein murbe. Ceine Dienite fonnten nichts mehr helfen bei bem erbarms lichen Buftanbe bes Gffer ; und ba ber Reind fein Steuers ruber aufstedte, fo mußte auch ber lette Berfuch, ju eutern, miflingen. Alfo erbielt Downes Befehl, ju feinem Schiffe gurudgnfehren, und fich bereit gu balten, es gu vertheibigen und at gerftoren, im Kall eines Angriffe.

Kurchterlich mar nun bas Blutbab am Borb bes Gffer: ohne aus einer einzigen Ranone feuern zu tonnen, wurde er unauf: borlich vom Keinde beschoffen. Dennoch wollte fein Befehles haber fich nicht ergeben, fo lange noch ein Strahl von Soffnung übrig blieb. Gebes Mittel, bas ein fruchtbater und erfinderifder Beift ausbenfen fonnte, murbe angewandt : in ber perfornen Soffnung, noch burch irgend einen glücklichen Bufall in ben Ctand gefett zu werben, fid ben Rlauen bes Keinbes zu entziehen. Gin Tau murbe binuntergelaffen jum Sauptanfer, und biefer bom Bug abgehauen, um bas Berbertheil bes Schiffs berumzubringen. Diefes gelaug, und bie Bolle-Lage bes Gffer marb bem Reinbe gugefehrt. Da biefer febr gerichoffen mar und felbft teine Bolle-Lage balten fonute, fo boffte ber Commobore, aus bem Bereich ber Ranonen bes Reinbes zu fein, ehe biefer entbeden murbe, baft ber Gffer geaufert batte. Aber leiber ! miflang auch biefer lette Berfuch: bas Zau rif und mit ibm fant auch bie Soffnung bes Gffer.

An diefem Angendiaf war feine Lage schrecklich über alle Beschreichung. Sein Berbers und Süntertbeil brannte, und die Alammen schlugen durch die Berbecklufen berauf; eine Meuge Pulwer entgimdere sich, und schon dieß es, daß das Frener sich der Pulwerkammer näberte. Se nurrings von Schreckn, und ohne Hoffmung sein Schiff zu retten, war Commobere Poeter bloß auf die Bettung seiner tangfern Geschleten bedacht. Die Entfernung vom Ufer war nicht über brei Vertelmeilen; also boffre er, daß viele von ihnen ich noch retten kouten, ohe das Schiff auffliegen wirde. Da die Beete zerichossen vorten, is blieb feinte andere Nettung utbeig, als durch Schwimmen. Einige von der Schiffeleuten schwammen wirflich sert; der bie meisten biefer Braven beschlessen, im Schiff zu bleiben, und das Schiffall ibres Commoderes zu teilen.

Dem Commedore Porter ward ein mündliche Bersprechen und Erlandung gegeben, in die Vereinigten Staaten gurückgleseren, am Verd des Ester-Jamier, welchen man bedagleichkam in ein Ariegogeschangung verwandelte. Im der Sobie bes Spiens von Neu-Yorf angelangt, wurde der Ester-Jamied der Charles von Veru-Yorf angelangt, wurde der Ester-Jamied der der Ester-Jamied der der Ester-Jamied der Galten gurückgebalten; und gur Schande der brite

Am Aribisher, 1814, übernahm Gemmebere Barnep ben Befehl eines Heimen Gefenboerte ben Rannenbecen, jur Beschütems Der Ginfahrten und der fleinen Fünfe, weides sich in die Gehaperafebat ergießen. Im den 1. Juni fuhr ber Keind in die Zui, und erneuerte seine Berröffungen mit größerer Wildbeit, als im vergangenen Jadre. Dijtige und bainge Geschet fanden fahr ju Masser und zu kanke, dalein es gelang bem Keinde, das And zu verberen und Beger wegannehmen, und auf biefe Arth auf ter ein flande

mahrend ber Monate Juni und Juli.

An Mitten ber verschiebenen Kriegsbegebenbeiten an ber nerbidien Gberney, an iher Geeftijfe und auf bem Decan, fanden im Westen bebeutenbe Juristungen start; und obgleich in bessen Sheile bes Ganbes nabrent bes Frishings und Commers nichts Nemenswertbes gescheben war, so batte man bech bie Jeit micht in Unthäusgetz angekradt. Dertbin richter sich unn die allgemeine Ausgertfamteit mit gersem Berfangen; und die Nerer am Nigapra und Et. Berne Juggeren beinade mitig die Wähffen nieber, um den Musgang von Aurrisch's Rethung zu erwarten und zu sehen, weie der um die Serrichaft auf bem Grie-See ausgelaften würte.

Die Engländer, welche die Folgen einer Niederlage werands faben, hatten mit großer Emissteit ab aus garbeiter, sich zu befestigen. Die Berflährungen, welche fernbahrend im Fort George antamen, waren augenscheinlich dazu bestimmt, die Bertheile zu versigen, welche Precter, im Berbindung mit dem Beschälder auf dem See, zu gewinnen besste.

Unterbeffen hatte eine hohe Begeisterung die Bewohner ber benachbarten Staaten Kentuchy und Dhio ergriffen. Nothi-

<sup>\*</sup> Bradenridge.

gen Kalls wären sie in Masse ausgestanden; und jeder vonssenschinge Mann, jeder der eine Mussete tragen konnte, vonnsche den gestehen. Kannn hatte der Gouvernör von Kentucky seine Proclamation bekannt gemacht, um Freischung zum Kriegsdiem Berpflichen Wentschiede Berpflichen gum Kriegsdien konnte nicht mehr gedacht), so kelten sich auch sichen 18,000 Mann, vollständig gesteicher und dem Angele der Golden der Verlage wurden.

Der ehrmurbige Gouvernor von Rentudy, Chelbn, ein Revolutionehelb, und ber Reftor bes gegenwartigen Rriege, machte befannt, bag er fich felbit an bie Grite ber gefranften Burger biefes Staats als Auführer ftellen wollte, um Rache gu fuchen für ihre gemorbeten Anverwandten und Freunde : indeß beschränfte er bie Anzahl ber Freiwilligen auf 4,000. Der Staat Rentudy,-bon ben Gingebornen "ber finftere und blutige Grund" genanut,-war vierzig Jahre vorher noch ein unbewohnter Balb, von feinem Indianerstamm in Befit genommen, fonbern feit unbentlichen Zeiten ber Schauplat blutiger Rriege. Sout ju Tage blubt er unter ben Sans ben ber Acerbaner, ift angefullt mit ichonen Stabten und Dorfern, und gilt als ein Bohnin bes Triebens, bes Moble ftande und ber Berfeinerung. Die Ginwohner ftammen ab von Bilangern aus Birginien und Norbegrofing, und von unternehmenden und verftanbigen Auswanderern anderer Staaten.

Die Ereigniffe, welche nun ergablt werben, gehoren gu

benen, bie von allen, welche ftattfanten in biefem Rampfe, am Erfrenlichsten fint für unfere Befühle und unfern Nationals ftolz. Der Feldung marb eröffnet mit einer Priegethat, Die .obaleich verhaltnifmaßig von geringerer Bebeutung als anbere,-in ihren Umftanben eine ber glangenbiten ift, bie im Laufe bes Kricas ftattfanben. Es war biefes bie beispiellofe Bertheibigung bes Forte Canbusty, burch einen Jungling von 21 Jahren. 3m Huguft,-noch bor ber Anfunft ber Freiwils ligen von Dhio und Rentudo, Die erft im Geptember anlangs ten,-waren brobente Bewegungen gemacht worben gegen alle verschiedenen Forte, bie von ben Amerifanern erbant worben an ben Aluffen, welche fich in ben Grie-Gee ergießen. Rach ber Belagerung bes Forte Deige maren bie Englanber bebeutend verftarft worben, burch Regulare und eine unges wohnlich große Angabl Indianer, unter ihrem großen Anfuhrer Tecumfeb. Es war außerft wichtig, biefe Forte gu eros bern, ebe bie Freiwilligen anfamen.

Major Groghan, ber in Dber-Canbusty befehligte, batte Binte erhalten, baf ber Teinb bas Fort Unter-Canbudty erobern wollte; beshalb mar er nach Leiterem mit einer Berftarfung marichirt, und batte außerft thatig gewirft, es in ben beften Bertheidigungeftand ju feben. Jeboch mar bas eins gige neue Wert von Wichtigfeit, bas bie furge Beit ihm erlanbte, fertig ju bringen, ein Graben von feche Guft tief und neun Auf breit, außerhalb ber Pfahlwerte, mit welchen biefe fluchtig gebauten Forte umgeben fint, und bie eine geringe Bertheidigung gegen bas Befchuts bieten. Er hatte unr einen Gedierfünder und etwa 160 Mann Regulare und Freiwillige von Pitteburg und Petereburg. General Sarrifon, ber es nicht für thunlich bielt, ben Mas zu vertheidigen, befahl bem jungen Groghan : bei Unnaherung bes Reinbes bie Berte git gerftoren und fich gurudgugieben. Unfer junge Selb befchloß, auf feine eigne Berantwortlichfeit, biefem Befehl nicht zu geborchen.

General Proctor ließ, um den Schein einer Belagerung zu behalten, der dem Fort Weigs einen Kaufen Indianer unter Texamfeh jurid, und fam den 1. Auguit der Sandwafen au, nit erno 500 Regularen, 700 Indianern und einigen Kause nenboeten. Der General fille siehe Trappen so auf, daß sie der Bestaung den Rückligung des Schwieben Schein und siehe der Weigen siehen Weigen som den Der eine Allen und siehen Weigen som den der den Derfellen Ellie und den Worden Schmiers mit einer





Berbren nung ber Fregatte Philadelphia, burch ben amerifangden Lientenant Stephan Decatur, im Rebruar, 1804. S. 253.



Die amerikanische Riotte, unter bem Commodore Perry, beligt und ecobert bie englische Riotte, unter bem Commover Burtty, auf bem Ecie Dee, am 10. Geptember, 1813. 6, 237-90.

Fahne, um bie Uebergabe zu verlangen, mit der gewöhnlichen niederträchtigen umd abscheutlichen Trobung kathblinger Abfolkachung umd Westele, wenn die Bechanung sich nicht gleich ergeben würde. Ergelhan antwortete mutbig und unerschwoden, da er wusste, daß eine Gesfahren, meistens Bursche wie er selbst, daß eine Besfahren, meistens Bursche wie er selbst, dam bei zum leisten Ungenklich beistelen würden.

Alls die Fahne juridgefehrt war, begann von den Boeten aus ein lebaherte Kanenten um Saudisieriere, das die gange Racht dauerte. Mu Dergen shossen sie mie brei Secheyfingen, der die Brei Stadt untgespellung batten, in einer Entiferung von 250 Ellen von den Pfäblen; sie intaten aber eine, große Birtung. Erna um 4 ller Rachmittag ward entbedt, daß der Feinb sein gange Kruer gegen den nochwessen ist den Birtung der Greichter dater, in der Breiche Bürtle des Forts gerötete dater, in der Abschlich, eine Breiche gun machen: umb segleich versärfte man beien Lede burch die Faignetigung von Weltfässen. Cande, umd bergli, so daß die Psähle nicht flarf beschäfigt wurden. Mährend beier Ziele ersteckte man im Belützert spergästig den Secheyfinuder, der Den kannen den Bei und Lede Greichten den den der der Bestehen.

Run frürmten 500 Reinde in geschlossener Colonne gegen ben Theil bes Pfablwerfe, wo fie es beschädigt glaubten; ins bem fie zugleich verschiedene falfche Ungriffe machten, um bie Unfmertjamfeit ber Belagerten nach anbern Theilen bes Korts au gieben. Muf biefe Beife vertheilt, brang eine Colonne von 350 Mann in fidnellem Sturmfebritt vorwarts; biefe mar fo in Pulverbaumf eingehüllt, bag man fie nicht eber feben fonnte, ale ba fie fich ben Linien ichon bie auf amangia Schritte genähert batte. Gin Mustetenfeuer aus bem Fort brachte fie einen Augenblid in Unordning ; aber ber Dberft Chort. ihr Befehlehaber, vereinigte fie fchnell wieber. Er fprang über bie Außemverte in ben Graben, befahl feinen Beuten, ibm an folgen, und rief laut : "Gebt ben verbammten Mantees feine Gnabe !" Ranm maren biefe abichenlichen Worte über feine Lippen, und bie meiften feiner Leute in ben Graben acfprungen, ale ber Cecherfunter ein morberifches Keuer auf fie ju fpeien begann. Die meiften von ihnen wurden getobtet ober verwundet: auch ihr nichtewurdiger Auführer ward in Die Ewigfeit gefandt, ehe feine Worte in bie Luft verhallten. Ein Befammtfener von Dudfeten begrüßte angleich biejenigen. welche fich nicht in ben Graben gewagt hatten.

Der Officier, Chort's Rachfolger, - woll Buth, fo von einis gen Anaben behandelt zu werden,-eronete feine gebrochene Colonne, und ffurmte nechmals gegen ben Graben; aber er und die ibm folgten, batten baffelbe Schicffal, wie ihre Cameraben. Much fie empfing bas Rleingewehrfener: bas gange brittifche Deer gerieth in Unerdnung, und tret affer Bemus bungen ber Offiziere, entiloben bie Colbaten in panifcher Befturgung nach ben Balbern, wobin bie Indianer ihnen folgten. Co merfwurdig beitraft murben biefe Menichen burch bie Rugung ber Borfehung! fie, bie bes Erfolgs fo ficher maren. und ben Gieg fo abideulich bennten wollten, fie murben nun gezüchtigt burch eine Augahl Krieger, Die faum ein Behntel bon ber Ibrigen ausmachte. Gine unbekbreibliche Beifingung ergriff Die Sturmenben, Die fich in ibre Boote gurudwaen und fich faum getrauten, einen Blid gurudgumerfen auf bent verhängnifvollen Plat, mabrent ihre Befahrten ihnen in bufterem Schweigen folgten.

Benn biefe tapfere Bertheibigung bas lob ber Braven verbient, fo ift bas nachfolgente Betragen ber Belagerten bes Beifalle aller Menichenfrennte merth. Das nun fich barbietenbe Schauwiel fann man mit Recht ein erhabenes nennen. In einem Augenblick vergaß bie fleine Selbenfchaar, baß fie von einem unbarmbergigen Feinde angegriffen worben mar, ber fie, ohne Rudficht auf ehrenvolle Kricasaefete, ermorben wollte . fie fiblte jest nur bas Berlangen, ben Bermunbeten beignstehen und bie Unglücklichen zu troften. Waren fie Freunde und Bruber gewesen, fie batten feine beffere Bebanblung erfahren fonnen. Dan brachte bie gange Racht Damit an, ben Leibenben wo moglich Linderung an verichaffen; Lebensmittel und Gimer voll Maffer murben über bie Pfable verabreicht; eine Deffnung ward gemacht, um bie Bermundes ten in's Fort zu nehmen, wo ihnen fogleich wundarztliche Sulfe gu Theil murbe ;-und biefes Alles, mabrent noch immer bas Rleingewehrfeuer ber Teinbe bis in Die Racht forts banerte.

Die Besahung hatte nur I Toben und T Benombete; ber Keind,—so bieß es, wenigstens 200: in und bei dem Eraden allein wurden gegen So gesunden. Im nächsten Mergen sand man, daß der Keind sich eiligst dewengemacht, und ein Beet nacht einer Menge Kriegsberräthe jurnägsfassen date. Belle kändigs Wassen ihr 70 Wann und eine Menge Schiebedars.

wurden erbentet. Die Amerifaner waren ben gangen Tag beichäftigt, Die Tobten mit friegerischen Ehren zu begraben,

und fur Die Bermundeten ju forgen.

Dies Kriegsthaten errecten die Bewunderung einer jeden Partei in den Bereinigten Staaten. Der General äußerte öffeutlich seinen böchsten Besjall über den Major Ereghan und seine Gesfährten: Capitan Hunter, die Lieutenaute Zobnison, Bagden und Meck, dem Irten Pfegiment; die Kähniske Siden und Denkon, denfalls vom Irten Pfegiment; die nub alle andern Dfigiere und Kreiwilligen. Dann erhieften sie auch den Dant des Georgresses. Großen ward befrörber zum Derselbefuntenaut, und die Lamen von Chilicoste machten ihm einen fattlichen Degen um Kernegsschen.

Bald nach biesem Gesecht hob Tecumseh die Belagerung des Korts Meigd auf, und folgte dem General Proctor nach Detroit. Der Feind gab nun alle hossung auf, diese Korte zu erobern, so lange er nicht die Gerrichast über den See hätte.

Seine Alotte bestand aus dem Joveimaster Lawrence, von 20 dem Rivagnara, Caputân Cilico, von 20, der Castedonia, Kentenant Amere, von 3; dem Schoener Iriel von 4; dem Ecrepien von 2; dem Schoener Iriel von 4; dem Screpien von 2; dem Schaftuper Aripe, von 2 Archastigner Aripe, von 1 Kaanene: gusammen ein Alotte von 9 Schiffen mit 54 Kanenen. Im 10. Secptember Mosegens entdeckte man dem Keind, der gerade auf das ameritanis siche Grishwader zusegeste, welches sich signification, dem gegense untdeckte man dem Keind, der gerade auf das ameritanis siche Grishwader zusegeste, welches sich sigsleich ausschäfte, ihm zu begognen.

Die Ucberlegenheit mar entichieden ju Gunften ber Enge

länder; benn obgleich die Amerikaner bei Schiffe mehaten, so ward beiese reichich ausgeglichen burch die Größe der feinblichen Schiffe und der Stagabl ihrer Kanenen. Die brittigke Kleine festand und der Dern Zerreit, Saptian Patrada, von 19 Naumenn und 2 Nauflienen; der EntemeGranfente, Gapitin Klunich, von 17; bem Schoener Vadph-Prevess, feitnetuntum Kundon, von 13 Naumenn und 2 Sauflienen; bem Inchennigter Junter, von 10 Naumenn; der Schultupe Klitte Patrada, von 18 Naumenn und von 18 Naumen und 2 Derböhisen; zusammen eine Klotte, den 6 Schiffen mit 63 Kanenen, 48 Aublisch und 2 Terböhisen.

Mis die Amerikauer sich jum Chefort anschien, batte bie brittische Flette den Bertreil bes Beindes; aber bald drechte sich die biefer, und die amerikanische Flette kam ver den Wind. Im 11 Uhr war die Schlachtlinie geordnet, und 15 Minuten vor 12 Uhr erfüglerte das siehelbich Alaggenfächs, die Cunten Charlette, das Fener gegen den Laurence, und muterhieft es 10 Minuten lang, die dieser nache geung fam, um es gu erweidern. Der Laurence such unterstützt, die eine Anstein Erkind zu, indem er den andern Schiffen Zeichen gad, zu eilen und din zu unterflügen; um dum 12 Uhr richter er efeine Kannenn agent den Kründ, um dem die Frein Kannenn agent den Kründ.

Ungludlicher Weife mar ber Wind an leicht, fo bag bie übrigen Schiffe best amerifanischen Gefchmabere ihm nicht at Sulfe fommen fonnten; und er mußte 2 Etunben lang mit 2 Schiffen von gleicher Ctarte fampfen. Inbeg bielt er ben Rampf and mit unericutterlichem Dathe und einem bewuns berungewurdigen Grab von rubiger Ueberlegung. Gublich fonnte ber 3meimafter, melder fo lange ben Hugriff bes gans gen brittifchen Gefchmabere ausgehalten batte, nicht mehr regiert merben : feine Ranone mar mehr auf ber laffette, und bie gange Cchiffemannfchaft, bie auf 4 ober 5 Dann, mar getobtet ober vermunbet. Run vollbrachte Perry mit außerorbentlicher Beiftesgegenwart eine That, Die felbft bas Lob bes tapfern Difigiers, feines Gegners, erzmang : er entichloß fich, bie Ebre feiner Alagge zu retten, fprang in fein Bect, femang belbenmuthia feinen Degen, und fam unperlett an Borb bee Diagara.

In bem Augenblid, als er biefen erreichte, fab er mit größtem Schmerz bie Alagge feines Schiffes berunterkommen. Diefes konnte unmöglich langer Wiberfland leiften; und es wäre eine muthwillige Aufopferung von Menichenleben geret

fen, ben Rampf fortgufeten ; boch war ber Feind nicht im Stande, fich bes Schiffe zu bemachtigen. Capitan Elliot, um ben Man bes Commobores auszuführen, erbot fich freiwillig, Den übrigen Theil ber Klotte binweg zu bringen; benn in biefem critischen Angenblid bemirfte bie Borfebung, baf ber Wind ftarfer wurde. Run fegelte Berry mit einem frifchen Schiffe auf ben Keind los; fuhr an bem Detroit, ber Queen-Charlotte und ber Ladne Propost porbei, und bann gwischen fie, Die Chips pema und ben Little-Belt, fo baf fein Schiff ben brei Erfteren bas Sintertheil, und ben grei Letteren bas Borbertheil gus febrte. Run gab er-jenen vom Steuerbord, biefen bom Badbord-eine Bolle-Lage nach ber aubern. Huf biefe Beife treunte er ihre Linie; und als er ber Labu-Provoft auf Diftoleuschuftweite nabe gefommen mar, gab er ihr ein fo heftiges Wener, bag ibre Leute genothigt murben, fich binunter gu fluchten. In biefem Hugenblid fam bie Calebonia bazu, und eroffnete auch ibr Kener; mehrere andere Schiffe bes amerifanischen Geschwabers maren balb im Ctanbe, ein Gleiches gu thun : und fo bauerte biefer ungewohnliche wichtige Rampf eine Zeit lang fort, mit unbeschreiblicher heftigfeit und Buth.

Der Ausgang eines Feldmas, Die Berrichaft über einen Gee, Die Ehre und ber Rubm gweier nationen,-ale Rebenbublerinnen, Die zum eriten Mal in wei Geschmabern einanber gegeniber ftanben -: biefes maren bie anreigenben Ges genstände bes Rampfes. Aber es bauerte nicht lange, ba neigte fich ber Gieg gu Gunften Berrn's: und fein Schiff, ber Lawrence, founte wieber bie Alagge aufziehen. Rachbem bie Queen-Charlotte ihren Capitan und alle ihre Dberoffiziere perloren batte, fubr fie burch einen unglücklichen Bufall beftig wiber ben Detroit: Die meiften Ranonen auf Diefen beiben Schiffen murben unbrauchbar, und lettere mußten nun ihrerfeite unauf horlich bas Reuer bes Riagara und ber anbern Schiffe bes Geschwabers aushalten. Balb fentte Capitan Barclan bie Flagge; Die Queen-Charlotte, Die gabn- Drovoft, ber Sunter und Die Chippema thaten baffelbe furg bintereinander; ber Little-Belt versuchte ju entwischen, murbe aber von zwei Ranonenbooten verfolgt und gecapert.

Also ward, nach einem breiftundigen Kampf, dieser beispiellosse Sieg auf dem Erie-See ersechten. Alle seinblichen Schiffe wurden erobert: eine Begebenheit, die ihres Gleichen in der Geschichte nicht hat. Wenn etwas diesen glorreichen Sieg erhöhen konnte, so war es die bescheitene und doch würbige Art, wie der unvergleichliche Perry denselben melbete: "Wir haben den Feinden de gegnet, und sie sind un ser." Borber war Britanien im Joveikampf, und nun auch in einem Geschwader beiges worden, worin es sich bie jett für uniderwindlich gedalten datte. Sehr groß war der Bertult in dieser blutigen Schlacht, dimidklich der Menge der Streiter. Die Umerikaner hatten 27 Tobte und 96 Berwundete; unter Ersteren waren der Leintenant Brocks von den Geertuppen, und der Erschadet kauft, unter kösteren der Leintenant Jarnell, der Sogelmeister Tansen, dablmeister Samison, und der Serten Glarten und Smartmeilt.

Der Berluik der Engländer war ungefäde 200 an Todten und Bernunderen; am Gefangenen gegen 600, also beweit fo viel, als die gange Angald der Amerikanen. Gemmodere Barclan, ein tapferer Dffigier,—der in der Echlacht von Trafasgar einem Urm verleren batte,—wurde sinwer vernunischt. Uberkanner war auf Seite der Engländer der Zerfulfa an Offigieren außererbeutlich groß. Unter den amerikanischen Dffigieren, von welchen man dei deser Gelegowheit besonder Breach, waren: der Capital eille, die Kinetannte Turner, Edwards, Forest, Glarf und Cummings, anger den bereits gemelbeten.

Durch ben Sig bes Commobores Perry blieben bie Ameritaner im nihigen Beifie bes Grie-Eere's in der Terroit mit Malben bebielten bie Englander. Der Triumph ber amerifamischen Muffen istien alle firetenden Partrien zu vereinigen; um bie Grefmuth ber Ameritaner gegen bie gefangenen Englander warf bes sibbinten Ruhmes Glanz auf ben Sieg ber Varterland

Aber noch unifte das Eand wiebererobert werben, melches ber Keind inne hatte. Zu beiem Zweet wart Debrit Zobus fon mit einem Saufen seiner getreuen Kentuckier wieber Zetroit, und General Saurtifen wöber Walten algegafundt. Zu Setsteres sich nicht halten sonnte, räumte und geriferte es der brittische General. Im 2. Deteber begann General Saurtifen mit ich General. Im 2. Deteber begann General Saurtifen und zuschiede General, im der Keind zu berführte sich Debrit Zobnion, der sich mit bem General Saurtifen und rechnigk auft, ward vorwäufig gefandt, um be brittischen und indämlichen Erteisfräfe zu recegnoediren; und er berführte, barb vorwäuße Welfen ensfernt, bereit wäre zu baß der Keind, nur wenige Welfen ensfernt, bereit wäre zu

fechten. Sein rechter Flügel lehnte sich an ben Fluß, fein lunfer,—bestehend aus Indianern unter Tecumseh,—lehnte sich an einen Sumse.

Der Keind ftellte fich auf, unter bem Schute ber Buchen, mit melden ber ichmale lanbfirich bebecht mar. Die Umeris taner fiellten fich balb in Schlachterbnung. General Trets ter's Brigate bilbete bie verbere Linie, nuterfrust burch Des fha's Abtheilung gur Linfen. General Ring's Brigate bilbete bie meite Linie, binter ber bes Generale Trotter; und Chile's Brigabe biente gur Referve: beibe unter bem Befehl bes General-Majors Senry. Die Brigaten bestanten im Durch fcbuitt jebe aus 500 Dann. Genverner Chelby befeste ben Mintel, welchen Trotter's und Defba's Brigaben bilbeten Die regulären Truppen, nur 120 Mann, murben in Colonnen pertheilt, und nahmen ben ichmalen Raum ein, ber mifchen bem Kluß nub ber lanbftrage liegt: in ber Abficht fich bes Befchutes zu bemachtigen. Beneral Sarrifon befahl, baß Dberft Jobufon's Reiterei mei Linien bilben follten, ben Indianeru gegenüber ; ba aber bae Bufchwerf zu nabe mar. -weburch die Reiterei verbindert murbe, fich gehörig zu bemegen,-fo beichloß er einen neuen Angrifferlan zu machen.

Er muste, wie geschieft bie Spintermölltner (Hackwoodsmen), durch Gebölg reiten, und wie leicht sie bei seldem Lügen ihre Bichsen mit sich sertringen konnten: als beschießer, mit seinem rechten Alfigel nicht die Judianer angugressen, soudern die zwischen der Sammen anspessellen Begundern: berngusselg wurde das beritten Regiment wern ansgestellt. Das Seer drang nicht weit wernartet, als die Reiverei vom seinblichen Feiner emplangen wurde und Beschl erhielt, einzubanent. Anstangs baumten sich die verbersten Pferede der Gennen, wom Kener spien gemacht; das das der brangen sie verwärfet, und im vollen Galop brachen fie mit unwidersteblicher Gewalt burch ben Keind. In einem Augenblid mar vorn ber Rampf entichieben. Sogleich sammelte fich binten bie Reiterei mies ber, gab ein morberifches Kener auf ben Reind, und ichicte fich an, ben Angriff ju wiederholen: ba beschloffen bie brittischen Diffiziere, welche ihre gebrochenen Linien nicht wieber ordnen founten, fich fogleich zu ergeben.

Bur Linfen begann Tecumieb ben Imariff mit großer Buth. Dberit R. M. Johnson, ber biefe Klante feines Regimente befehligte, empfing ein befriges Keuer und erwiederte es fraftig; unterbeffen brangen bie Indianer vorwarte gegen ben Dunft, mo Gouvernor Chelby ftant, auf ben fie auch wirflich einigen Ginbrud machten. Aber biefer alte Rrieger befam ein Regiment gur Unterftusung, und ber Rangef marb immer muthenber : Die Indianer, 12 bis 1500 an ber Babl, fchienen entichloffen, bas Keld bis auf's Meuferfte zu behaupten.

Tecumfeh's furchterliche Stimme tonnte beutlich gehort werben, wie er feine Krieger anfenerte; und obgleich angegriffen von allen Geiten, fandgenommen bie bed Gumpfe,) fochten fie boch mit entichloffenerem Muthe, ale man iemale bei biefem Bolfe gefehen batte. Indeß marb ber Streit balb burch einen Bufall entschieden. Dberft Johnson brang bormarte gegen ben Saufen ber Rrieger, Die ihren furchtlofen Sauptling umgaben, und entichloffen ichienen, an feiner Geite zu fterben. Ingenblicflich zielten bumbert Buchfen nach bem Amerikaner, beffen Uniform und weißes Pferd ibn gu einem ausgezeichneten Gegenstand machten: feine Solfter, Rleibung und Ruftung murben bon Rugeln burchlochert, er felbit und fein Pferd mehrmals verwundet. Indem bas Pferd bee fubnen Rentuctiere unter ibm an Boben fant, bebedt mit bem Blute feines Reiters, murbe Tecumfeh ibn gewahr ; und ba biefer feine Buchfe abgefeuert batte, fprang er mit feinem Tomabamt auf Johnson los; aber betroffen über bas Unfeben bes por ihm ftebenben Rriegers, ftanb er einen Angenblid unichlufffa,-und biefer mar fein letter: ber Rentudier gielte mit feiner Diftole nach Tecumich's Bruit, feuerte und fant mit ibm zugleich nieber. Unterbeffen fturms ten bie Rentudier pormarte, um ihrem Anfubrer beigufteben : und die Indianer, welche nicht mehr bie Stimme ihres Sauptlings horten, entfloben fogleich. Rabe ber Stelle, mo biefer Muftritt ftattfand, lagen 30 tobte Indianer und 6 Beife.



Major Crogbau vertheibigt bas fort Unter-Caubusth in Obie, wiber die Englander und Judianer unter bem Oberften Short, am 2. Anguit, 1813. C. 285.



Lob bes Indianer-Sauptlings Tecum jeh, burch ben amerifanischen Oberften John fon, am 5. October, 1813. C. 292.

So fiel Acumsch, der berühmteste von allen Indianen, bie jemals dem Zomadnad wieder und erhoben; und mit mis sie iemte dem Zomadnad wieder und erhoben; und mit mis sie leite Hoffman unschied Krieger war ein entschiedener Keind der Schrenerbesschlieger war ein entschiedener Keind der Schrenerbesschlieger und ein der Indianes in der Indianes in der Indianes der Schreiter der Schreiter der Schreiter der Indianes und Schreiter der Schreiter der Schreiter der Indianes und Schreiter der Indianes der Schreiter der Indianes des 
Tecumish erbieft voir der Janib der Natur den Edüngel der Ersöse, Stirt das Chieffal für auf einen andrem Camba puntf in der mensfahlen Geschlicht au gefent gefett, so würke er gesglänt schaft als einer der ausgegekönstlicht Männer. Er war begabt mit einem gewaltigen Geift und mit der Geefe eines Seben. Im leiner Seitender Du seiner Seitenderfablung und in feinem Eiten der ausgeschaftlicht geschlichte der eine Angeben und seinen Seiten und hand seinen Seiten wech auch einem Zoe feruntlicht, als er unter der Geschlichte lag, denn an seiner Keitenn grung er fein Zeichen der Bürke. Bill se mit einer feibenn gelöche der mit zu geschlichte unglätzer wurke, und der General Proctor ihm sogte, doß er zum Brigadier in englisse.

ichen Dienften ernannt mare, gab er bas Beident gurud mit ehrerbietiger Bergehtung. Begabt mit feinem andern Titel jum Befehlen als mit feiner angebornen Große, berrichte er über alle Stamme, Die fich ihm unterwarfen, und feiner machte ibm jemals feine Berrichaft ftreitig. Er mar liftig und wift im Rriege, und befaß einen ungewöhnlichen Grab von Berebtfamfeit; feine Reben murben einen Bergleich ands balten mit benen ber griedifchen und romifchen Rebner. Edrectlich mar er in feinen Bormurfen, wie wir haufige Bes legenheit hatten, ju erfahren. Diefes zeigen feine Bormurfe gegen General Proctor,-einige Tage bor feinem Tobe,-in einer Rebe, beren Abichrift unter ben Papieren ber brittifchen Offigiere gefunden murbe. Geine Geftalt war ungemein fcon, fein Große feche Ruft, und feine Gliedmafen maren pollfommen verhaltnifmagia. Die Gieger begruben ibn ehrenvoll : benn fie achteten ihn ale einen zwar hartnäckigen aber großmutbigen Reinb.

Der Berfult der Amerikaner in biesem Geschat betrug mede als 50 Gestöbete und Bermultete; junter Ersteren van Derfit Whitely, ein Nevelutionsssolden. Die Engländer verlogen 19 Todte, 50 Bermundete und 600 Gestagene; von den Indianern blieben 190 auf dem Schlachsssolder. Mehrere Kannen, die in der Nevelution genommen (vom General Juli übergeben) werden waren, famen mun als Sigegszeichen wieder in die Julie der Amerikaner. Alls der Angriff geschach, nahm General Proctor die Kindy und entwisste is Zbenisch himmter, obgleich der beressgle. Dur Stude ist der Stugering

feinen Bagen und feine Papiere gurud,

 Ariebe; und jum Beweise ihrer Aufrichtigfeit erboten sie sich, ihren Comabawf sire die Bereitigten Staaten zu erheben, und an ben brittischen Gefaugenen bieselben abschenlichen Graufamfeiten auszuliben, wie bamass an ben Amerikauern.

Aber vie Kentudier—zu ihrer Ehre sei es gesagt,—waren weit entretun, einer ledenschaftlichen Nache Gehör zu geben. Nicht einmal durch Worte oder Blide ließen sie merten, daß sie an die Ermordung ihrer Brüder und Freunde badden. Die Gesangenen wurden, in steinen Saufer, wie kandlichte vertheilt: und obgleich ihr Benehmen äußerst verächtlich war, is be bandlichte man sie doch menschenfreunklich zi, zu, an vielen Dren erhölern sie Ließeinigen und Veckerbissen von den mitsedigen Eumoduern. Diese Kreunklichter sign so weit, daß sie wirflich den Namen Thorheit verbient hätte, wäre sie nicht eine obei Nache geweich sie verbient hätte, wäre sie nicht eine obei Nache geweich sie der betreich den die entwicken der Verabsenute erbutben migken in den britissfen Lande und Schissfögsfüngnissen, wo alle möglichen Mittel aufgeboten wurden, um sie zu nachen.

Run mar ber Indianerfrieg ju Enbe, und unfere Grenge in Giderheit. Die meiften Freiwilligen febrten gurud in ibre Beimath. General Sarrifon fanbte ben Beneral Cafe mit ungefähr 1,000 Mann nach Detroit, und begab fich mit ben übrigen Truppen jum Mittelheere nach Buffalo. 11m biefe Beit murbe, auf Ansuchen bes Generale Bincent, gwifchen ihm und bem Beneral Sarrifon ein Briefwechsel angefnupft, in Begiehung auf Die Behandlung ber brittifchen Befangenen. Rachbem Letterer ben englischen Beneral verfichert hatte, baß fein Erinchen-bie Gefangenen mit Menfchlichfeit zu behaubelu,-unnothig mare, wies er ibn auf bie Bebanblung bin, welche ben gefangenen Amerifanern von ben Englandern gu Theil geworben mar: auf die am Raifin- und Miami-Aluffe stattaefundenen Greigniffe, und auf andere abuliche Thatfachen. Er fragte ibn, ob ben Indianern erlanbt werben burfte, jeue Graufamfeiten zu wiederholen ?- Geine Borte find werth, in Erinnerung zu bleiben.

"Gebrauchen Sie also, ich bitte Sie, Ihr Ansehen und Ihren Einfluß, um dem schrecktichen Blutvergießen ein Ende zu machen; deum viel unschalbiged Blut ward verzosien, durch dem Gebrauch jener wilben Ungebener, auf deren Swife weite die Erfahrung augenscheinlich sehrt,—man sich se wenig verlassen und man ihrer am Weisten bedarf, und welche einen fo geringen Ginfluß hat auf ben Ausgang bes Rriegs. Die Rolgen ihrer Graufamfeiten werben fich nicht bloff auf Die gegenmartigen Geschlechter erftreden: auch unfere fünftigen Rachfommen werben noch ben tief eingewurzelten Sag und bie Reinbfeligfeit fuhlen, welche baburch amifchen beiben Rationen bervorgebracht worben finb."

Die Antwort bes Generals Bincent mar-gleich iener bes Gir Gibnen Bedwith,-weitlauftig und ausweichenb. Gr erflarte fich fur vollfommen gufrieben gestellt, binfichtlich ber Behandlung ber Gefangenen; aber im Betreff ber anbern Bunfte wollte er nichts fagen : es ftant außer feiner Dacht, barüber eine bestimmte Untwort ju geben. Indef verpfandete er feine Ehre, bag er, fo viel ihm möglich mare, bem Beneral Sarrifon beifteben wollte, um bas Glend bes Rriegs ju verminbern und zu erleichtern. Dbgleich General Sarrifen fich pflichtete, Alles zu beweisen, mas er anfibrte, fo bielt es boch General Bincent für gut, barüber ju fcmeigen ; er leugnete nicht, baf felche Thaten von ber brittifchen Regierung gebilligt worben waren, und außerte barüber auch feinen 3meifel.

Die Fortfdyritte bes nordwestlichen Deers und ber Gieg auf bem Grie-Gee bahnten ben Beg zu einem Ginfall in Canaba. Gine Rriegemacht, furchtbarer als jemale, jog fich an ber Grenge gufammen, befehligt von erfahrenen Offigieren; und auch bie Indianer hatten fich miber ben Feind erffart. Die öffentliche Stimmung mar febr begeiftert, und eine paffenbe

Welegenheit bot fich bar, in Canaba einzufallen.

General Armitrong fant an ber Gribe ber Rriegsbeborbe. und man boffte viel von feiner Erfahrung und feinem Gifer. Berbefferungen murben vorgenommen, befondere in ber Babl ber Difiziere. Der Rriegeminifter begab fich felbit nach ber nordlichen Grenze, um feine Mane zu verwirtlichen. Der Man mar vielleicht flug, aber Die Sahrezeit ichon zu meit pors

gerückt, um feine Abfichten anszuführen.

General Dearborn nahm feine Entlaffung, und General Bilfinfen warb vom fubliden Seere abgerufen, um beffen Stelle einzunehmen. Er erließ einen Befehl, mit welchem man allgemein gufrieden mar, und viel murbe erwartet von feinen friegewiffenichaftlichen Reuntniffen. Die Angabl ber unter feinem numittelbaren Befehl flebenben Eruppen belief fich auf 8,000 Dann; und er follte, im October, noch verftarft werben burch bie Ernpven, welche General Sarrifon befehligte. General Hampton stand mit etwa 4,000 Mann in Platteburg. Der Plan war: den St. Verenzssuß binunter und an den oberen brittischen Posten vorbei zu sahren, sich mit General Kanneton zu vereinigen, und Montreal augnarisen.

Das Seer, in mehrere Saufen getheilt und an verschiebenen Punften aufgestellt, follte nun jufammengezogen werben an irgend einem zu beffen Ginfchiffung paffenben Dlate. biefem 3med mablte man bie Grenabiere Infel (amifdien Cadette-Sarbour und Ringeton), ale ben geeignetften Cammelplat, megen ihrer Berbindung mit bem Ct. Lorengfluß. 21m 2. October verließ General Wilfinson bas Fort George. mit bem größten Theil ber Truppen, und erreichte balb bie Infel, mo er fich ausichließlich beschäftigte mit ben notbigen Borbereitungen gur Berfolgung feiner Unternehmung. besuchte verschiedene Dale Gadette Sarbour, wo bie Truppen guerft antamen, fich mit Lebensmitteln verfaben und baun nach bem Cammelplate abgingen. Dberft Ccott im Fort Beorge, ber als Befehlehaber gurudgeblieben mar, erhielt nun Befehl: fich mit feinem Regiment Artillerie und mit bem Aufwolf bes Dberften Randolph einzuschiffen, am Bord eines Fahrzenge bes Gefchwabere, und fich nach ber Infel zu verfugen. Dberft Dennis murbe ale Befehlshaber in Cadettes Sarbour gurudgelaffen; und nachdem ber General fich mit ben nothigen Booten verfeben hatte, um bas Wefchut auf bem Ct. Lorengfluß fortgufdfiffen, ließ er bie Ernwen fich in Bewegung feben. Im 23. belief fich bie Angabl ber bier verfammelten Truppen auf 7,000 Mann ; fie bestanden aus ber leichten Urtillerie bes Dberften Porter, einigen Compagnien von ben Artillerie-Regimentern ber Dberften Gcott und Das comb. 12 Regimentern Kufvolf und Korinthe's Buchfenschüten.

General Brown, jest Brigateir im Teinft ber Berdinften Chaaten, eribit Befeld, sich un die Spiek der Beworften des Heren zu fiellen. Im 1. Invoember erschien ein brittisches Geschader bei Frends-Verest, mit einem großen Jaufen Faußvollt, nurde aber balb zum Ridding gezwungen, durch eine Batterie von der inschempfindern, welche die Capitätie Bedterie von Kanning mit wieler Geschiedflicht bedienen.

Lim nächsten Morgen wiederholten die Engländer den Angriff, aber mit eben fo fidischtem Erfolg; und da täglich mehr von den übrigen Truppen aulangten, so hielt der Feind es für geratheuer, sich davonzumachen.

Den 6. November feste sich das Seer in Bemegung, und landere am Riem einige Meilen ehrabab bes brütischen Forts Preckert. Rachbem General Willistisch is Gegenbe recognostiert und ansgesinden hatte, daß das Fort den Kiuß beberrichte, sieß er die Kriegsvorrathe zu Kande an einen sicher Plat weiter oben bringen. Dann beschieß er, die Racht zu beungen, um sien kleines Geschwader am Kort vorbeschoften zu lassen, währende er mit den Truppen zu kande in berselben Afthaug hinadmarsschiette. In den Bosen blieb nur sie wiel Wannischaft, als nöchig war, sie fortgundern. Im Abende entstand ein dieher Recke, wecken der General bemitgen wollte, um unbemerft am Kort vorbeigstommen; alere das Westerte beitert sich auf, und da der Mont schien, entbeckte der Keind die Aruppen, und eröffnete ein bestiges Kener.

General Brown, ber mit ben Boeten noch etwas guridt war, bieft es für gerathen, für'd Erft gu Inaben und zu wareten, bis es bunfler wurde. Dann fuhr er weiter ben Alla binnuter, ward aber entrecht und einen schweren Anauenne feuter ansgesetts; indeh wurde son den 300 Booten sein einigt gese im Geringlien befoldsätzt. Im mächsten Lage ver 10. Uhr war Alles glindlich an bem bestimmten Dre angelangt. Blut wurde ein Boet abgeschieft an ben General Sampton, und binn bie Benegung bes Seers angegeigt; jugleich warde er um Wilmeitung ausgeschen den.

Alls ber Feind die Absicht ber Amerikaner erkannte, beschloß er, berfelben entgegei zu arbeiten. Einzelne hausen wurden aufgestellt, um unsere Boote mit Musketenschüssen zu benm rubigen. Der Oberbeschlishaber itt an einer Krantheit, die

bedeutend gunahm.

 merfanteit bes Feinbes auf füs, inbem er bessen France er weiberte, aus zwei seisten Barten. Bugleich laubete Majer Fortybe mit einigen seiner Budhenschüssen, griss ben Feinbund unerwartet au, und nahm ihm brei Kannonen vog. Des Obestwartet aus auf einem seinen Kannonen vog. Des Obestwartet aus auf einem seinen France von der beiter für der der der einem gestämmter auch einem Plasse-ben sogenanmen Wildere Aufmengieht; und bas Geschwarter erheit Besteh, am nächsten Mergen nach beisem Punkt zu fahren. Bis General Brown dasseh eine Berten dangte, warb er mit seiner Brigade alsgehaute, um den Ebert Macamb zu verstärten, und den Rechende er Seppelien zu ihernehmen, während der Serbesfelbslaber die Tragoner in der Rachten während der Schaffelbaber die Tragoner in der Rachten während der Schaffelbaber die Tragoner in der Rachte der den Letterenfluß Fringen ihr

Mit 10. Morgens erhieft General Brown Befeld, dem Seret veranghumarfairen, mit allen unter ihm stehenber Tempen, außer dem Neu Tragoner-Regiment und 2 Kautenen. Mits Richtigkt für die Erkerbeit der Seldaten ließ der Beteit der Seldaten ließ der Beteit, mehr der der heit der Recht der Beteit der Ferder der Beteit der Krieb bedfindert fleichte Arterium ernfette date, um die Beteit und verführen Beteit der Beteit der Ferder der Beteit der

Run begann General Brown feinen Marich, an ber Spife

Ungefahr zu berieben Zeit naberten sich einige seinbliche Galerern bem Gessendern, das gelander batte, nub begannen auf dasselbe zu seinern, wedurch eine Ungahl Beore beschädigt ward; indes wurden zwei Ungahl Beore beschädigt ward; indes wurden zwei Adarern das nothigte, sich zurück gestrach, deren Jener die Galerern das nothigte, sich zurück zugehen. Da der Tag schon zu weit vergerückt war, um ben Ernung anzugertien, be selchsig man, es ist auf den andern

Zag zu verfchieben.

Mm 11., Bermittage um 10 Uhr,-gerade in bem Mugenblid, ale bas Befdmaber abfahren wollte, und bie Divifion unter bem General Bond, (bestebent aus ben Brigaben ber Genes rale Covington und Swartwout und feiner eignen,) fich in Marich feiste,-wurde garm gemacht, bag ber Reind in Colonnen beranrudte. Der Dberbefehlebaber und General Lewis maren an unpaklich, um felbit anguführen, und ließen burch ben General Bond bas Seer bes Feindes angreifen, beffen Galeeren fich ebenfalle genabert hatten, um bas ameritanische Gefchmader im Ruden anzufallen. Inn brang General Bond mit feiner Abtheilung in brei Colonnen vorwarts, und befahl einem Theil ber Brigabe bes Generale Emartwont, ein Gleiches zu thun, um ben Reind zum Gefecht zu nothigen. Demaufolge brang Dberft Riplen, an ber Erife bes 21ffen Regimente, burch bas Geholz, welches ben offnen Grund-Chryfiler's-Field genannt,-begrengt, und vertrieb mehrere feindliche Saufen. Alle er in's Relb fam, ftief er auf Die feinblichen Borpoften, bestehend and bem 49ften Regiment und ben ganbfoldaten (Fencibles) von Glengary. Gogleich aab Dberft Riplen Befehl jum Angriff, und Diefer marb mit fo bewunderungewurdiger Standhaftigfeit vollzogen, baf bie zwei feindlichen Regimenter, fast boppelt fo viel an ber Bahl, fich gurudziehen mußten. Alle fie ein Dal Ctant halten wollten, murben fie fogleich mit ben Banounetten, über Solge wege und Banne, die bas Feld burchschnitten, weiter getrieben und auf ihr Sauptheer gurudgeworfen.

Schon früher mar General Covington gegen ben rechten Alugel bes Keinbes vorgebrungen, mo biefer fein Beichut aufgepflangt hatte ; und in bem Mugenblid, ale Dberft Riplen gegen bie linte Rlanfe bes Reinbes anfturmte, murbe auch bie rechte fraftig angegriffen, und ber Erfolg ichien faum meifel-Unglichflicher Beife aber hatte General Covington burch feine Thatiafeit fich ben im Chroftler's Sonfe aufgestells ten feindlichen Scharfichusen bemertbar gemacht; fie faßten ibn auf's Rorn und ichoffen ibn bom Vierbe. Der Kall Dies fes tapfern Diffiziere bemmte bie weiteren Fortidritte ber Brigabe : fie murbe pon ber feinblichen Artillerie in Bermirs rung gebracht und in Unordnung gurudgetrieben. Dun ließ ber brittifche Befehlshaber einen Theil feiner Linie in eine Colonne aufmarichiren, in ber Abficht, einige Rauonen weggnnehmen, Die nicht mehr gebeckt maren. Gin Saufen Dragouer unter bem Beneral-Abintant Balbach machten einen febr tapfern Angriff auf bie feindliche Colonne; aber bie Beichaffenbeit bee Bobene mar Urfache, baf ber Angriff feinen Erfola hatte.

Dberft Riplen, melder mit ber feindlichen linken Klaufe handgemein gemesen, marf fich in biefem fritischen Augenblick mit feinem Regimente gwifden bie Artillerie und die andringende Coloune, wodurch er ihr Borhaben voreitelte, benn bie Englander murben raich mrudgemorfen. Die geforengten Regimenter hatten bas Schlachtfelb nicht verlaffen, fonbern unterhielten noch immer ein unregelmäßiges Befecht mit abmechfelnbem Erfolg. Da mahrend biefer Beit bas 21fte Regiment alle feine Patronen verfchoffen hatte, und fehr gefährlich ftant, fo mußte es feine Stellung anbern ; und unterbeffen perfuchten bie Reinde wieber, fich ber Ranouen an bemachtigen. Ungludlicher Weife nahmen fie eine bavon weg, und Lieutenant Bilhelm G. Smith, ber fie befehligte, mard babei getobtet: bie andern brachte ber tapfere Capitan Armftrong Ervine bimmeg. Bald borte bas Befecht auf, bas amei Stunden gedauert, und in welchem fast gang nene Ernppen gegen eine gleiche Angabl alter geubter Golbaten fampften. Die brittifche Macht bestand aus Abtheilungen von bem 49sten, 84ften, 104ten und bem Glengarifden Regiment, und and Streifreitern (Voltigeurs). Enblich gogen fich bie Enge lander in ihr Lager und die Amerikaner in ihre Boote

Der Berfull ber Immerstauer in biefer Schlache beitef sich auf 1902 Seite und 23T Bernoundet. Unter Efficern waren bie Lieutenante Smith, hauter und Olmstead; unter Legteren der General Gewington, (welcher an feinen Abunden starb), der Oberft Preiton, die Majore Chamberd, Noon und Cummungs, die Capitaine Tempsend, Hofter, Neberg, Scampbell und Murbed, die Gientenante Sector, Milliams, Lyuch, Petham, Brown und Greery, Der Berfull der Frein der Kontinger.

Nach dieser Schlacht verließen die Amerikaner und die Englander das Geld. Um 11. sließ das Heer zu den Borposten dei Barnhart. Der Oberbeschlößaber erhielt Nachricht vom General Hampton, weshalb er seine Absicht wider Mont-

real aufgab.

Am B., einige Loge vor ber Schlacht von Ekrylier's Heit, beit der Derbefehlsbaher bem General Sampten befolken, bei Et. Neggis zu ihm zu fleßen; a ber gleich und die ihm Berfel erhielt General Sampten einen Brief, bei ein henadrichtigte von dem Juflande der nach Et. Neggis fübrenden Effen, auf welchen nicht mehr Verbenbuntte forzgefolken berotten Ernate, als felche, nedge der Eolaten gleibt irugen. Alle war General Wilfnien, wegen bes Zulfaube feiner Berräthe, entstehleffen, eine Berbühung gu eröffnen we Naufsbeug nach Generals, der ingen bei zu eine undern Puntfe am Et. Berenflüg, ben ber Derbefehlsbafer bestämmen würke.

General Sampton war einig Zeit werber ben Chateaugage King binnuter gefabren, um mit ben Eruppen moieregubringen, in berselben Zeit, da sich das dere am Outario-See gusammengsgen dahet. Alle Sie George Prevolt beste Vergung gegen Montreal genaber wurde, verfammelte er seine gange Wacht en diesem Pauffe, um sich dem Warsche Samper wir zu gestellt geste Stifte Samschaften und sie dem Pauffe Samper wir general der bei Bei Beg verspert burch gesätte Samschamme und burch den Sauterbalt der simbleden Kudwerfe und Javoianer. Die Amerikaner mußten erflägen Walden erreichen fennten; und vollerend die Kriegsbusseute beschäftigt waren, ihren Weg durchubauen, wurde Obert Murch geiner, die für der Weg der der der Stein Warth geseicht mit der Schaftigt waren, ihren Weg durchubauen, wurde Obert Murch gebestellt mit der keiden Eruppen und einen Minisch mit der keiden Eruppen und einer Minisch

Regiment, um die feindliche Flanke zu umgehen, und bann fich bes Landes weiter unten zu bemächtigen. Diefes gelang, und am nächften Tage erreichte bas Ger bie Borvosten.

General Sampton wurde gewahr, baß ber Keind fich verftartte, und beschloß ben Rickzug. Der Oberbesellsbaber berief einen Kriegerath; worauf bas Seer bie Winterquar-

tiere in French-Mills bezog.

Alls endigte ein Keldyig, der so viele Ungefredentich berverfrachte, im Berhältnis mit den gebegten beben Erwartungen. Diese unverlichte Beutwung der Ting schien auf die gange verbergebeute Richt von glängunden Siegen einen Schatten zu werfen. Die Meinungen uber die Urfacken bei Wissingenst waren sehr getheilt, je nachbem der Tadel die eine ober die andere Vartei traf.

Möhrend biefe Begebenheim zu Cante flatifanden, war ber Befriehkher mieres Gleichmabers auf dem Zee nicht müßig. Wir haben geschen, wie Commobere Chauten, als er bersicht hatte, dem Zeind zum Gescher geschen, als Gerdeit scharfen zu brinden, als Gerdeit scharfen zu berückt geschen zu der die Geschen geraftelter, in der Absich, eine frieder Berard von Lebensmitteln zu erhalten. Berstätt burch einen neuen Gedonent, segleit er rücher aus, am zu treugen. Den 11. September entbedte er bach britisch Geschwaber niche am Richagara, um bind segleich darauf sel. Alle Ein James Yee die Amerikante erblicke, segleite ruschield, nub wurde vier Zoag um Dächfer verfogt; aber wegen bes langer

famen Segelne bes größten Theils ber verfolgenben Schiffe, tam ber Feind außer bem Bereich ihrer Ranonen.

Commobere Chamcen blieb eine furze Zeit in Cadett'de Sarbour, und fegelte bann wieber gegen Riagara, mo er ben 24. anfam; nachbem er am Gir James bei Kalfe-Dude vorbeigefahren, fich ftellend, ale bemerfte er ibn nicht: in ber Abucht, ibn in ben Gee zu locken. Ginige Tage mater erhielt ber amerifanische Commobore Radricht, bag ber Reinb im Safen von Norf mare: besmegen fegelte er babin fo fcmell, ale er es mit feinen langfamen Schiffen vermochte. Im 27, fruh Morgens erblicte er ben Teint in ber Bai in Bewegung, und fubr fogleich auf ibn los. 216 Gir James ibn gewahr murbe, wollte er fich nach Guben bavonmachen ; ba er aber fab, bag bie Amerifaner ibm an nabe maren, lavirte er mit feinem Geschwader eine Zeit lang, und begaun ein mohlgerichtetes Feuer auf ben Dife, um feine binteren Schiffe gu beden. Dann griff er feinen Begner im Ruden an, ale biefer unter ben Bind fegelte; aber Chauncen machte eine geschicfte Bewegung, und fuhr zwifchen bie Linie, in bie Mitte bes feindlichen Beichwabers, bas in Unerbnung gerieth. Sogleich wollte ibm Gir James Deo aus bem Wege fabren, fonnte es jeboch nicht eber, als nachbem fein Schiff bon bem bes Commebores febr bart mitgenommen mat. In grangig Minuten murbe ber Mittelmaft, Die Rrengftenge und Die große Raa am Borb bes Bolfe meggeschoffen; ber brittifche Befehlshaber fuhr mit bem Fodmaft, und ließ fich vom Binbe

forttreiben ; wobei er bennoch fcmeller fegelte, ale ber größte Theil bes ameritanischen Geschwabers. Die Jago bauerte bis 3 Uhr, mobei ber Pife ben 218p bugfirte; und mahrend biefer Zeit maren beibe im Bereich ber feindlichen Rauonen. Cavitan Grane am Bord bes Mabifon, und Lieutenant Brown am Bord bes Oneiba, boten Alles auf, um mit bem Reinte in ein geschloffenes Gefecht zu fommen, aber vergebens. Guts lich murbe bie Sagt nach und nach aufgegeben, ba ein beftiger Bind entstand, und feine Soffnung porbanden mar, ben Keind au erreichen, ebe er in bie Schuftweite feiner Batterien fam. wobei man noch Gefahr lief, zu ftranben. Commobore Chauncen founte fich mit Recht ben Gieg in Diesem Gefecht guichreiben; benn obwohl nicht gefangen, wurde bech ber Reind gewiß gefchlagen : zwei von feinen Echiffen maren einen Augenblick gang in ber Gewalt bes Commobores, aber bei feinem Gifer, mit ber gangen Klotte in's Befecht gu fommen, entwischten fie ihm. Das Benehmen bes Gir James Deo im Allgemeinen hatte auch noch bas Befonbere, baß er feit bem Befecht auf bem Erie Gee forgfaltig vermieb, mit ben Amerikanern in's Sandgemenge zu fommen. Der Berluft am Bord bes Dife mar bebeutent, ba er fo lange bem Reuer ber feindlichen Klotte ausgesetzt gemesen mar; ber schwerste inten geschab burch bas Berplaten einer seiner Ranonen, woburch 22 Mann getobtet ober vermuntet murben. Der gange Berluft an Menfchen belief fich auf 27. Der Rumpf und bas Tafelwerf bes Ediffs maren febr gers fchoffen.

26\*

Schooner, von welchen er fünf caperte, obgleich fie Alles auf boten, ju entfommen, indem fie fich trennten. Bor Connenuntergang feuften brei babon bie Alaggen por bem Dife, und ein auderes ergab fich bem Eplpb und ber Laby-of-the-Late. Der Funfte murbe nachber vom Splot gecapert. Es maren Rauonenfdiffe, bestimmt, ale Transportidiffe nach ber obern Spite bee Gees ju fabren. 3mei baven maren bie Julia und ber Growler, welche bie Amerifaner fruber verloren batten. Dreibundert Mann Golbaten, von De-Batteville's Regiment, befanten fich am Borb. Much erfuhr man, bag bas Schiff bes Gir James Der und ber Ronal Beorge bebeutend beschädigt murben, und bag fie anch viele Tobte und Bermundete verloren. Commobore Chauncen blieb bie gange Sabrezeit binburch Serr über ben Gee.

Balb fublte man bie Folgen bavon, baf man-eine ftarfe feindliche Macht im Ruden babent-bie Truppen von Niggara megaezogen. Rurg nachbem ber Dberbefebiebaber Buffalo perlaffen, fam General Sarrifon bafelbit an, fonnte ibm aber nicht folgen, megen Mangele an nothigen Transportichiffen. Er fuhr erft ab, als bas Sauptheer ichon bie Winterquartiere bezogen hatte. Das Kort blieb unter bem Befehl bes Benerale D'Clure; und bie Dieufigeit ber unter ibm fiebenben Landwehr mar beinabe verfloffen. Die Angahl berfelben fcmele balb aufammen ju einer Sanbvell Leute, und ber Plat fonnte nicht langer behamtet werben. Gine bebeutenbe feindliche Kriegsmacht war im Immarich; und bie wenigen Eruppen hatten faum Beit, über ben Kluß zu feten, um ben Englandern zu eutwischen, ale bas Fort in Die Luft flog. Aber vor biefem Rudzuge wurde eine That verübt, welche jeber Amerifaner verdammen mußte. Remart, ein fcones Dorfs chen in ber Rabe bee Rorte, mar febr giuffig fur ein Belages rungebeer; und ber Kriegeminifter batte befohlen : wenn bie Bertheibigung bee Forte es nothig machte, bas Dorf gu gerfteren, um bem Teind feine Bufluchtefiatte ju gemabren.

Durch ein unbegreifliches Migverffanbuig biefes Befehle. lief ber General bie Gumobner aus ber Ctabt gieben, und bieselbe in Brand fteden. Gogleich murbe bie That von ber Regierung öffentlich gemigbilligt, und bem Gir Georg Provoft biefer Befehl verfiegelt jugefandt, mit bem Unebrud bes Bedauerne und ber Erflarung, baf bie Cache ohne ihre Bes willigung geschehen. Aber Gir Georg Propost martete nicht auf Die Difbilliaung ber amerifanischen Regierung, fonbern

batte ichon eine Wiebervergeltung ausgeübt, welche bie Rache bes erbittertiten Reinbes befriedigen mußte. 21m 19. Decems ber, bei Zagedanbruch, wurde bas Fort Riagara vom Dberften Murray mit ungefahr 400 Mann überfallen, und Die Befas Bung-gegen 300 Mann, meiftens Invaliden, ufammengehauen; nur enva 20 von ihnen fonuten entwijchen. fcheint, baf ber befehligenbe Dffigier, Capitan Leonard, ents meder fchandlich nachlafffg ober vielleicht gar erfauft mar: gur Beit bes Heberfalls befand er fich nicht im Fort, und batte and feine Borfichtemafregeln gegen benfelben getroffen. Nachbem bie Keinbe fich biefes Planes bemachtigt, verftarften fie fich fogleich, und verbeerten bie Grengegend bei Riagara mit Fener und Comert. Die eilig gufammengeraffte Laubwebr tomite einem großen Saufen von brittifchen Regularen und 700 Indianern feinen Biberftand leiften. Major Bennet machte einen mutbigen aber erfolglofen Berfuch. Lewise town ju vertheidigen; biefes und bie Dorfer Manchester, Nounastown und bas Indianerborf ber Tuscaroras murben febuell eingeafcbert, und viele von ben Ginwohnern niebergemetselt.

Major Mellory brang vor, von Cloffer aus, gegen bie Feinde; aber ihre größere Angabl gwang ibn, fich guructgus gieben. Um 30. laubete eine Abtheilung bei Black-Rect, und jog nach Buffalo. General Sall brachte einen Sanfen ganbwehr aufannmen; aber bei Unnaberung bes Reindes founte fie nicht bewogen werben, Stand ju halten: vergeblich maren alle Bemubungen ber Majore Staunton und Rorton, und bes Lieutenants Ribble. Gleich barauf murbe bas Dorf in Afte gelegt; und viele Meilen weit bot bie Grenggegenb einen traurigen Unblick ber Berftorung bar. Sier wurde in ber That eine vollständige Rache ausgeubt fur ben Brand pon Newart. Gelbit ber brittifde General mar befriedigt, wie aus feiner Proclamation, vom 12. Januar, erhellt: "Die Gelegenheit jur Strafe hat fich bargeboten, und ein volles Dag von Biebervergeltung ift andges ubt worben." Er erflarte feine Abficht: "nicht langer ein Rriegeinstem fortzufeten, bas feinen Gefühlen wiberftrebte, und fich fo menia mit bem brittifchen Character vertrug."

Wir denken auch, daß es Zeit war, aufzuhören; und sind nbergengt daß diejenigen, welche daß Lex talionis (Wiedervergeltungsrecht) verehren, befriedigt sein mussen, durch das Heberman von Nache.

11m biefe Zeit wurde ber Berathung bes Congresses ein febr angichender Gegenstand vorgelegt. Drei und grangig amere fanifche Golbaten, Die in ber Echlacht von Queenstown, im Berbit 1812, gefangen werben, hatte man ale brittifche Unterthanen in enger Bermahrung gebalten und nach England geschicft, um bort ale Berrather vor Gericht gestellt zu merben. Cobald unfere Regierung biefes in Erfahrung brachte, befahl fie bem General Dearborn : eine gleiche Ungahl Englander, bie im Fort Beorge ju Befangenen gemacht murben, gleichfalls eingufperren, um fie ale Beifeln fur bie Umerifaner zu behalten. Cobald biefes geschehen, murbe es bem Ctatthalter von Canada angezeigt. Raum erfuhr es bie brittifche Regierung, ale fie bem Statthalter Provoft ben Befehl fanbte: 46 amerifanische Offiziere in Bermabrung zu balten, zur Gichers heit ber brittifden Gelbaten. Ueber biefen Begenftand murbe in ber jetigen Gitung bes Congreffes berathen.

20. Kolge biefe Berathung warb "beshleften: bie von ber Begierung angenemmen Erleitung mit Jeftigleit zu behangeten. Und follet Groß-Britanien in feuern gefaßten Eutschluffe beharren, den Kreig Buniger zu macken, als tiegend ein anderer in neuerer Zeit geführert: jo würden die Bereinigsten anderer in neuerer Zeit geführert: jo würden die Bereinigsten Etaatten-wenn schon gegendb und widernställig-einen Mich geinfolkagen wich der Weisperinkfolkagen wilfigt, der jeder auch unz großeinhich Wenschlein

freund beflagen follte."

Trot bes unmäßigen Wiberftands im Congrest, gewann boch ber Rrica augenscheinlich immer mehr Grund. Das Betragen ber Englander in ber Berfelgung ber Reinbfeligfeiten mar pon ber Urt, baff est bie Gefuble in jeber amerifanischen Bruft aufregen mußte; und bas Berwerfen ber Bermittelung Rufland's machte Biele muthlos, welche bie unmittelbare Unnahme berfelben mit Giderbeit voransgesehen batten. Die jur Gee erfochtenen Giege murben von ber Wiberftanbepartei andichließlich in Unipruch genommen, and bem Grunde: weil fie bie Geemacht allezeit begunftigt batte. Wirflich bes flagten fich bie Englander auch, baf biejenigen, welche fie ale ibre Freunde in Amerika betrachteten, fich über ibre Unglücksfalle freuten : fie beichuldigten fie ber Treulofigfeit und Unbeftanbigfeit, weil fie ihren Saß gegen bie Manner, welche bie Gewalt in Sanben batten, überwinden liegen burch ihre Baterlandeliebe. Diefes aber mar ein bochft erfreulicher Beweis von Bolfethumlichfeit, wie fie nur von England felbft ober von Franfreich hatte erwartet werben fonnen; anftatt

von einem Bolke, welches, aus fo vielen getrennten unabhangigen Staaten bestehend, noch nicht fest vereinigt und verbunben war.

Bebem tugenbhaften Menfchen fteht es wohl an, fich über bas Blud feines Baterlande zu freuen, fo febr ihm and beffen gegenwartige Machthaber gumiber fein mogen. Colche Gefinnungen fasten nach und nach immer mehr Burgel. überall ftattfindenben Rriegeruftungen beichäftigten bie feurigen Gemuther ber unternehmenben Jugent ; und bie faft täglichen Rriegsthaten erwedten bas Berlangen nach friegeris icher Musteichnung, welches ichnell um fich griff. Die Giewohnheiten eines Bolte, bas breifig Jahre im Frieden und in beständiger Weschaftsthätigfeit gelebt hatte, fenuten fich nicht plotlich andern; aber überall ift ber Menich von Ratur friegerifch gestimmt, und fann nicht lange rubig leben, umringt von friegerifden Buruftungen und Auftritten, obne etwas Selbengeift ju gewinnen. Es mare nicht fchwer gemefen, in prophezeiben : bag ber auswartige Reinb, welcher Mufange nur ale ber Reint einer Vartei galt, fo frub ein Reind bes gangen ganbes werben mirbe.

Unfere Angelegenheiten im Suben hatten ein ernihörfes Bursfehen gewenner; umb fann waren bie nörblichen Seren in ihren Minterspaartieren, als bie allgemeine Anfanterifamfeit schen wieder beichfärigt wurde, burtob bie merhrundigen Ereigniff, die möhrende bei Minters im Anabe der Greek-fanbianer flattfambent. Deifen unglaftliche Wolf hatte entbild

offenbaren Rrieg erflart.

Su Kolge ber brobenten Aussichten im Eitten, und ber Keinbeligheiten, welche bereite ausgefrechen waren mit ben auf spausibem Gleicht nebnenden Aubauten, erheit ber Gewerende von Georgien, Mydeld, vom Kriegemüniller dem Beiselt: eine Brigade nach dem Dafmulgeofflusse zu seine der eine Brigade nach dem Dafmulgeofflusse zu seinen, der eine Gewerende von Georgien, Mydeld, vom Kriegemüßler zu seinen, der der Myllispigen Gebiers, Schmed, der Befehl zugefandt: einen Jaufen Kandweiten im den Artendligen unter dem Gemeral Claideren an vereinigen, der gerade am Mediechtusse fand. Im Auste de Commert wurden ist Almsteller in der Nachberschaft beise Klusses der und der frührliche Benehmen der Geref-Jaube auer so beumrehnigt, das die meisten von ihren ihre Pflangung gen verließen, nut fich in die verschiedenen Kerte fluchteren zu der feine der den der fer deutscheren wahrend der gestellt gen der Geschlichen der der deutscheren gerte fluchteren zugen Gegennen Geref mehren der freie den gemeinen Geschlichen der der deutscheren gestellt 
Indianer fich in ihren Festungen eingeschloffen hatten, und pon ihren eigenen Panbeleuten belagert murben.

Die Feindseligfeiten begannen mit einem abichenlichen Blutbab, und gmar einem ber furchtbarften, bie in ber Befchichte ber Indianerfriege vorfommen. Die Unfiebler hatten, in einem unvolltommenen Bewuftfein ihrer Befahr, ein faliches Bertheidigungesinftem angenommen: indem fie fich in fleine Poften ober Forte marfen, welche an ben verschiebenen Urmen bes Mobile-Kluffes, in großen Entfernungen von einander, gerftreut lagen. Unfange August verbreitete fich bas Berucht, bag bie Indianer beabsichtigten, alle biefe Poften einzeln anzugreifen, und fie zu zerftoren. Es ftand zu erwarten, baf fie ihren erften Angriff wiber bad Fort Mime richten murben, in welches fich viele Kamilien geflüchtet hatten.

Gegen bas Enbe bes Mouats August erhielt man Rachricht, baf bie Judianer fich rufteten, biefen Boften angus greifen : allein ungludlicher Beife achtete man wenig barauf. Babrent bas Gerücht noch fortbauerte, murben gwar einige Bertheibigungsauftalten getroffen, aber leiber glaubte man nicht an Die Rabe ber Gefahr. Major Beadley, vom Dif fiffippi-Gebiet, befehligte bas Fort, und hatte etwa 100 Mann Freiwillige unter fich. Er war ein tapferer Offizier, und als einzelner Burger hochgeschatt; aber jum Unglud achtete er nicht ber erhaltenen Marnungen, nahm feine geborigen Bors fichtemagregeln, und ließ fich überfallen.

2m 30. in ber Mittageftunde begann ber Ungriff. Raum batte bie Schilomache Beit, bie Munaberung ber Indiauer gut verfundigen, ale fie auch ichon mit furchtbarem Beichrei wiber bas Thor anftirmten, welches weit offen fant. Angenblichlich mar bie Befatung unter ben Baffen, und ber Major fturgte mit einigen feiner Leute gegen bas Thor, um es gu verschließen, ober mo möglich ben Feind wieber hinausgus brangen; allein balb fiel er tobtlich verwundet nieber. Endlich, nach einem beiberfeitigen blutigen Bemegel, marb bas Thor gefchloffen; aber mehrere Indianer hatten fich eines Blodhaufes bemachtigt, aus welchem fie erft nach einem blutis gen Gefecht burch ben Capitan 3ad vertrieben murben. Roch etwa eine Stunde bauerte ber Sturm von ber Aufenfeite ber Pfahlmerfe; mehrere Male murben bie Schieflicher von ben Indianern eingenommen, und biefe wieber von innen baraus vertrieben.

Einen Angenblid gogen fich bie Indianer gurud, mahr-

icheinlich entmuthigt burch ibren Berluft; allein ibr Saunts ling Beatherford hielt eine Rebe an fie, und mit vermehrter Buth erneuerten fie ben Sturm. Rachbem fie fich Herte verfchafft batten, bieben fie bad Thor in Stude; angleich maditen fie eine Breiche in bas Pfahlwert; und ba fie fich auch bes offenen Plages im Fert bemachtigten, fo murben bie Belagerten gegmingen, fich in bie Saufer gu flüchten, mo fie tapfern Wiberftand leifteten. 2018 aber endlich bie Subias ner bie Dacher ber Sanfer angunbeten, murbe bie lage ber Ungludlichen gang boffunngelos. Das Gefchrei, welches bie armen Beiber und Rinter in ber Tobesaunft ausftießen, würde bas Mitleib in ber Bruft eines Tigere erwedt haben; und ibre graffliche Lage fann nur von folden begriffen werben, welche einigermaßen bas Enftem eines Indignerfriegs fennen. Die Schrecken biefes Schanfpiele maren binreichent. ben Unglichlichen bie Befinnung zu ranben. Welches Berg blutet nicht bei ber Ergablung biefer Granel! Richt eine Geele murbe von biefen Ungehenern verfchont: bom jungften Sangling bis jum alteften Greife murben Alle ohne Unterfchied bie Opfer eines blutigen Tobes, ober fie fturgten fich aus Bergweiflung felbft in Die Alammen. Dur Wenige ent famen, indem fie über bie Pfablwerte fprangen, mabrent bie Indianer mit Morben beschäftigt maren.

Auf Diefe Urt ftarben 260 Meufchen beiberlei Befchlechts und iebes Altere, einige freundliche Indianer und etwa 100 Reger mit eingeschloffen. Unbeschreiblich war auf ben antern Poften ber Edirecten über Diefes furchtbare Greigniß; Die unglücklichen Bewohner verließen ihre ficher geglaubten Schlupfwintel oft mitten in ber Racht, aus Furcht per einem gleichen Schicffal; einige versuchten nach Mobile gu fluchten, und muften alle möglichen Leiden erbulben. Die Wohnuns gen biefer Unfiedler, (bie vermutblich eben fo gabtreich maren, ale ber gauge Ctanim ber Greef-Indianer,) murben verbraunt, und ihr Bieb erichfggen.

Gleich nach Empfang ber unglücklichen Runde fette fich bie Laudwehr von Tenneffee, unter ben Befehlen ber Generale Sadion und Code, in Bewegung, um in's Pant ber Greefs Indianer eingnfallen. Den 2. November murbe General Coffee mit 900 Mann abgeschicht miber bie Tallushatches Stabte, wo er am nadiften Morgen mit Tagesanbruch anfam. Richt weit vom Dorf griff ibn ber Feind an, und zwar mit einer Rububeit, wie man fie bei Indianern felten findet. Gie

40

mußten weichen; und nach einem außerst hartnäckigen Widerstant).—da sie keine Ginade annehmen wollten,—wurden sie sig alle bis auf ben legten Maun geröbete, und ihre Wieber und Kinder gefangen. Gegen 200 Krieger fanden ihren Tod in biesen Gescht. Die Amerikaner vertoren 5 Todte und 40 Verwunderte.

Am 7. findt bes Morgens brachte ein freunklicher Jubianer bem Scherzel Zadfen bei Vadricht: bas erms 30 Meilen unterhalb seines Lagers, an einem Mahe, Zallebega genannt, viele Greed Jubianer fich versammelt hätten, und im Begriff miren, eine Ungahl freunkliche Jubianer zu belagern, woch de unschlichen verloren sein wurden, wenn sie nicht schwelte Jusife erhöleten. Dieser Ziffiger, ber seine Emsschliege oben so den den der den der der der ficht den den der bei bestellt ben Racht um 12 illbr in Marath, an ber Episte von 1,500 Mann, und kam ben nächssen geben Mecken won jenem Make an.

Schen um Mitternacht brang er wieder vorwärte; Morgend um 7 11hr war er um noch eine Meide von dem Keinde
entfernt. Segleich traf er beicht grecknaßige Auftalten, div gu umrüngen. Alle er fich dem Judianern, fait undemerft, bis
auf 80 Ellen genähert datte, kegannen fie die Echlacht mit
greßer Muth; aber von allen Seiten gurüdgewerfen, vers
inden fie, gu entflichen, ubt unu erfi faben fie, baß fie
eingefelsefien waren. Da Anfangs gwei Seunpaquien gurüdwichen, entfliche eine Gete burch welde viele Judianer entfoldingten; fie vurden aber blutg verfolgt bis in die Gebürge.
In bespen Gefecht verferen die Amerikaner 15 Zobte und 80
Bernounder. Der Berlind ber Creef-Quidaner belief füh
beinabe auf 300, und ihre gange Macht auf mehr als 1,000
Mann.

General Code, welder bie andere Zwisson der Kandwelt von Tennesse beschisse, und dein Kort Ammitteng gelagert war, sandte am 11. den General Webte wider die stimbissen Etadte am Zallapoess-Klusse. Nachdem er am 17. die gange Nacht marschiert war, übersied er am hellen Tage die Catay, welche gagen 200 Artiger enthielt, von denen Gogschötet und die indigen gestangen wurden. Er verbeaunte medrere von übere (verfalseinen) Törfenn, und kehrte gurich am 23., obne einen einigen Mann werforen zu daben.

Die Laubwehr von Georgien, unter bem General Floyd, brang gegen bas Enbe bes Monats in bas Land ber Greef-

Indianer. Unf bie Nachricht, baf eine große Menge Indianer fich bei ben Untoffee-Stabten, am Tallapoofe-Aluffe, verfammelt batten-an einem Dlate, ben fie ihren "geliebten Grund" nanuten, und mo, gufolge ber Musfage ibrer Propheten, fein Beifer fie verleten fonute,-ftellte fich General Klond an bie Gribe von 900 Mann Pandmehr und 400 freundlichen Indianern, und marichirte von feinem gager nach bem Chas tahouchie-Aluffe. 2m 28. Abende lagerte er 10 Meilen von bem Plate, begann feinen Marich um 1 Uhr, und griff fic an in bemfelben Augenblid. Die Indianer empfingen feine Truppen mit ungewöhnlicher Tapferfeit; und erft nach einem hartnädigen Biberftand fonnten fie burch bas Mustetenfener und bie Banonnette gezwungen werben, fich in bas Dicidit und in die Gebniche binter ber Stadt ju flüchten. Berlanf von brei Stunden erlitt ber Reind eine gangliche Rieberlage, und bie Dorfer murben angezundet. Bon ben Umerifanern murben 11 getobtet und 50 vermundet; unter Letteren mar ber General felbft. Der Keind, fo bieß es, perfor, außer ben Ronigen pon Autoffe und Tallaffe, gegen 200 Tobte.

Nach der Schlach von Lalledoga behielt General Jachjon nur eine Jandbook feute, weile die Scienligheit der Anderden un Ende mar. Im 14. Januar erbielt er glücklicher Weise eine Berführung von 800 Archivolligen aus Zenurssen. Dub bald darauf nech einige Jaumbert ferundliche Judianer. Unde fließe au ihm der General Cosse mit einer Wenge Esstgiere, da die Andwoch ein ihre Seinand juridagesteht von.

Am 17. drang er in 's kand der Indianer, in der Elfichet: eine Beränderung ju Gunsten des Generals Flood zu bewirten, und zugleich das Fort Armifrong zu entigen, das betrodt fein follte. Im 21. Abends glander er fich, dem Schein nach, in der Näche eines großen Judianerhaufens, (agerte sich mit weler Borisch, und hielt sich, so gut als möglich, bereit wober irgende einen Angriff. Während der Nacht brachte ihm einer einer Spiene die Kunde: Daß er einig Weilen von da die Keinde geschen; daß diese—aus der Wikzglendung ihrer Weise der und Kinder zu schließen, groß die Minerstauer entbedt dätten; und daß sie nun entweber sich davon machen oder sie noch vor dem nächsten Worzen anareiten wollten.

Weinral Coffre that, mit etwa 50 von seinen Dfisserus, die als Freinvilles beitenet, einen Migniff auf die Industrien wir Sudaner zur Kinten, während ungefähr 200 freunkliche Aubiauer sie jur Biechen angriffen. Als die gang Linie der Aubiauer sie feiner einer gegen sie bergibaf einberang, nahmen sie, die ihr Plan vereistelt war, eilig die Flücht. Buf der lüsten flanger ihre Flüchten der Aumig ferwood flanger: Geueral Coffee wurde schwer verwunder, und fein Abustant, Al.
Donabbion, gerödert: aber, verfährt burde, einen Sauffer freunbliche Judiauer, wann ger die ferniche, ju flieden, und Sol von ibren Kriegeren und bem Geldachtselte au fasse.

General Zackfon, einen zweiten Angriff erwartend, ber feitigte sein Lager für die Nacht. Um nächsen Zage sand er für nöbig, sich wegen bes Mangels an Lebensmitteln zurück zugehen; und noch vor Andruck ber Nacht erreichte er Eine achgece, nach einem geschlichten, ummuterrechenem March durch einen gehalten. Um nächsen Mergen sollte er durch einen noch gefahrlichen. Sochweg marchiven; der aber einen seinen Sinterhalt vernnutbete, so bestolest er, einen andern Weg einzischlädigen. Nach den beitmegslichen Amerdnungen sint den Fall eines Paugriffe, marchijerte er vorwarte auf bem neu eingeschlagenen Wege. Raum waren bie Borposten, mit einem Theil ber Seitencolonne und ben Berwundeten, über ben Bach gegangen, als im Nachtrab farm entstand.

Coaleich lieft Saction bie Colonnen gur Rechten nitt gur Linten ichmenten, und fie oberhalb und unterhalb über ben Alug geben; banu griff er ben Keind an in ber Alante und im Ruden, und fchloß ibn ganglich ein. Allein zu feinem Erfraunen und Merger wichen jene ploplich gurud, ale bas Wort jur Bilbung ber Colonnen gegeben, und einige Ranonen gefenert murben. Diefe unbegreifliche Flucht batte beinabe ungludliche Folgen gehabt: ber großte Theil ber Mittelcolonne ward mit fortgeriffen, fo bag blog 25 Mann blies ben. Diefe erbnete ber Dberft Carrol, und fie behampteten ibre Stellung eine Zeit lang wiber eine überlegene Ungabl. Rur bie Wenigen, welche von bem Nachtrab geblieben maren, fonnten jett bem Reinte entgegen gesett merben, anger ber Artillerie-Compagnie und Capitan Rupel's Spionen-Compag-Diefe Benigen aber zeigten fich außerft brav. Lieutes nant Urmftreng jog, mit ber größten Gelaffenbeit und Unerfebredenbeit, und mit Sulfe einiger Aubern, einen Geches pfinder auf einen Sugel, obgleich er einem beftigen Rener ausgesetst mar. Huf ber Sobe angelangt, lub er bie Ranone mit Traubentugeln, und feuerte fo mirffam, baf nach einigen Schuffen ber Keint gurudgetrieben murbe.

Die Sbersein Cairrol, Jiggins und bie Capitaine Elliet und Pitfins verfolgten die Indianer mehrere Meilen weit. Dem Capitain Gorbon, von der Spionen-Compagnie, war es jum Theil gelungen, ibre Flanke zu umgeben; und burch einen ungefinnen Magriff rug er viel dagt vol, den Berluft bes Tages wieder einzubringen. Rum seizen die Amerikaner ihren Marisch ungehndert fert. In diesen der Amerikaner ihren Marisch ungehndert fert. In diesen verschiedenen Geschien wurden ungeschaft 20 Amerikaner gesödet und 75 verwundet. Die Knabl der im letzen Gesecht gesödteten Greek-gudianer bestief sich auf 180.

Suprifien brang General Fleek, vom Chatabendie-Kluffe auf, in kad inbanishte Geleit. Zen 27. Sannar, envo eine Etunbe vor Lagesanbruch, wurde sein Lager angegriffen von von einem großen Jamien Juhäner. Sie klichten sich nach en die Echilbrochen, seineren auf sie, und fürzen bann mit großen längerinn gegen die Vinie. Sald entisom sich ein digmeinen Oxford, mit ehre fälmfen mutten von vorn digmeinen Oxford, und ehre fälmfen mutten von vorn

hart gebrängt; allein die Stantbaftigfeit der Offigiere und Solaten warf dem Zeind zurück auf allen Punkten. Solatd Solaten der Beit geworden war, verfäarte General Aloph seinen rechten Klügel, ordnete seine Reiterei im Rachtrad, und ließ dann angreifen. Die Keineb vourben mit den Bosponnetten zurückgetrieben, von der Ariterei verfolgt, und viele von ihnen gefodert. General Fliegd verfort IT dobt und 122 Bernumbete. Der Betfulft der Indhaner sounde nicht ausgefübern werben: 37 von ihren Kriegern blieben todt auf dem Schlachtseiche, und vermathisch absten sie viele Kronwicket.

Man glaubte nun, daß die Greek-Indianter gufrieden sein würden mit diesem Berstach, Artieg zu süberen; allein sie schie nen im böchsten Grarbe bethört zu sein. Durch dem Einstang überr Propheten auf ihre abergländigen Gemüther wurden sie verleiter, einen werderbesischen Berstach nach dem andern zu nachen: in der Kossium, das enthich die Zeit fame, da ihre

Reinbe ihnen in bie Sanbe geliefert murben.

Rachbem General Jacfon bebeutenbe Berffarfungen aus Tenneffee erbalten, und noch einie Menge Indianer fich ibm angeichloffen batten, begann er einen Kriegsung am Tallavoofe-Aluft. Den 24. Mars maridvirte er ab vom Coofes Flug, und erreichte am 27, ben Neu-Youca, an einem Mate genannt "bie Sufeiseufrummung bes Coofe." Die Ratur bietet menige Lagen, Die fich fo gut gur Bertheibianna vaffen : und bier batten fich bie Indianer zum letten Dal feitacfett. auf Berlangen ibrer Propheten. Muf bem febmalen ganbitrich batten fie gueruber 5 bis 6 Tuf bebe Bruftmebren angelegt. bie außerft fart und bicht, und mit einer bowelten Reibe von funitlichen Schieflochern verfeben maren. In Diefem Mage glaubten fie fich vollfommen ficher. Die Ingreifenden fonns ten fich ber Bruftwehr nicht nabern, ohne bem boppelten Teuer ber babiuter verstedten Indianer ausgesetzt ju fein. Der freie Dlat, ben biefe Bruftmehren umgaben, enthielt beinabe 100 Ader Aladenraum. In biefer Festung maren über 1000 Rrieger von Daffuelee, Daffhana, Silebees, ben Rijdsteichen und ben Stabten non Gungta.

 (m)

nš

10

WE

(353

9,60

÷8

j

20

15

12

18

9

ļ5

ď

ġ.

Ś

Ragers, um bie Krümunung so einzusschließen, doß seiner von ben Indianen ider ben Kille entwissen sonne. Mit ben übrigen Truppen drang General Jackson gegen bie Brussweberen; und um halb 11 libe pflangte er auf einer steinen Auböbe sein Geschnig auf; 80 Esten vom räcksjen und 250 Esten vom entigensten Punts ber Brusstweberen, Inn ward ein schwerze kannenseinen gegen den Mittelburt eröffnet, und ein Lebhaftes Bindssen um Macketensteur unterbalten, alb die Jackson er vongelen, sich bitter ihren Bezefern ausgeine.

Suppissen von General Cosse weiter nuten über den Kub gegingen, und gegen des am Ende der Salbisses für beinete Dorf vorgedenugen: die wurde, eine halbe Meile vom Dorfe, das Geschrei der Indiance gehört. Cosse, des Geschrei der Indiance gehört. Cosse des Geschlichen unmittelkaren Muggisse zu der Freundlichen Indiance des vordung weiter marshären. Die freundlichen Indiance datum dehn undere das Alfre beseite, um den Krieden den Vordungstation den Mittel geschlichen. Alber faum hörten diese Jackseiten den Mittel gehörten der Mittel der geschlichen der Mittel gehörten der Geschlichen der Western der geschieden den der Verleguisse und gestellt der Verleguisse und geschlichen der Verleguisse und zu der Verleguisse und geschlichen der Verleguisse und zu der Verleguisse und geschlichen der Verleguisse und zu der Verleguisse dem der Verleguisse und der Verleguisse der Verleguisse und der Verleguisse und der Verleguisse d

Die freunklichen Jankäaner konnten nicht unthätige Jufchauer bleiben, und begannen über den ehrea 100 Ellen breiten Jing zu feuren; wahrend einige von ihnen bleich sprangen, durchstwammen, und eine Bugabl Indianerfähne zurückfrachten. In biesen höffisten sich die meisten ein, landeren auf der Salkinief, brangen ein in d Dorf, jagten die Zeinke aus ihren Suitten in die Zeifungswerfe, und benurubigten sie während bee gangen Geschete. Dies Bewegungen der Indianer machten es niedig, sie durch einen Theil von Gosffer's Unientruwen zu erfeben.

 bis auf bie andere Seite ber Werte burchzubrungen : und nun war ber Erfela nicht langer weifelbaft.

Die Keinde, obgleich mit dem Matche der Bergweifung feichend, wurden gesammengehauen. Das gange lifer des Klusses, der die Halbert ungleich, war mit Todern bedeckt: 557 wurden gefunden, außer denen, welche ihre Kreunde in ein Ally worfen, oder die darin erranken; und nicht mehr als eines 50 famen davon. Unter dem Todern der Indian war auch ihr großer Prechet Manadose und zwei andere von geringerer Bedeutung; etwa 300 Meister und Kinder wurden gefangen. Jackfow verfor: an Meisten, 26 Zoder und 107 germundere; an cheroksein-Indianen 18 Toder und 36 Berwundere; an freundlichen Greek-Indianern, 5 Toder und 11 Bervonuelder

Dier Sieg war biefil entscheinend, und machte dem Greef-Dubianterskriege ein Eine: ber Much und bei Macht biefer verführten Wenschen wurden badunch gänglich vernichtet. Auflein Länderte dale darauf bie Känder an dem Füssen Genud Tallavoose; ein seindlicher Sausen, der sich an Legteren ausbielt, sied bei Jackson de Unnäherung nach Verglacela. Der größte Theil der Greef-Volkaner unterwarf sich und ber Guade der Geschalten und der der der der der Guade der Scheinen der der der der der der und Subscheinlig, unter dem Leftel des Deresten Paarson, fünderte das Land un Allabama-Kussen und und und und große Augald Greef-Arbaitener-Krieger neich ihren Prespekten.

Im Yanfe bes Commere bictirte ihnen Saction einen Tries benevertrag, mit ftrengen aber gerechten Bebingungen. Gie bewilligten Die Abtretung eines Theile von ihrem Pante, als Gutichabigung für bie Rriegeunfoften; fie gestatteten bas Borrecht, Strafen burch ihr gand ju eröffnen, und bie Freis beit, ibre Aluffe gu befahren. Huch verfprachen fie; feinen Berfehr mit englischen ober fpanifchen Poften ober Befatuns gen ju unterhalten; und alles von ben Beifen ober ben freundlichen Judianern geraubte Eigenthum wieder berauss gugeben. Der Beneral verfprach bagegen, im Ramen ber Bereinigten Staaten : ihnen ihr Gebiet ju verburgen ; alle ibre Befangenen lodgulaffen; und, and Rudficht für ibre bulflofe Lage, fie mit ben notbigen Lebenebeburfniffen gu verseben, bis fie felbit für fich forgen fonnten. Inch verpfliche teten fie fich: Sanbelebanfer ju errichten, und bie Ration gut ihrem ehemaligen Zuftand gurudzubringen.

Es ift fchon angeführt worben, baß nach bem fehlgefchlages

Gegen vas Einde des März befalse General Willinsen die Errichtung einer Batterie an einem Males, Neufelssbeitigenannt, wo sein Kriegsbaumeister einen Punft ausgesinden genannt, wo sein Kriegsbaumeister einen Punft ausgesinden date, vom treichem aus die frindichte Herte, vordier jest in Elemandia gewöhnlich eingerreteut Knifthalen der Cifes im Champlain-Een verreites geinen Man. Dobald das Brochaden des Gewentlich Knifthalen einer Gestellen William einer Gebald des Ausgeberges des Gestellen Vollages der Verleiten Vollages der Verleiten von Rouft's Gebeurt und der die Ausgelen Mill, der Willelten von Rouft's Gebeurt und kriterien, und eine Bewegung zu Gunffen des Generals Veren zu wertreiten, und eine Bewegung zu Gunffen des Generals Veren zu machen, der und Kingara marfeihrt von zing der Derberfeisfladere, an der Spies von ungefähr 2,000 Mann, den 30. März über die canadischen

Rachbem er mehrere feindliche Streifpartien gerftreut, erreichte er Pa-Colle-Mill, ein großes befestigtes fteinernes Sans, worin Major Sancod befehligte. Gin Ichtzehnpfunder follte berbeigebracht merben; aber wegen ber Beschaffenheit bes Bobens mar es unmöglich, und man mußte ihn burch einen Bwolfpfunder und eine funfzollige Baubite erfeten. Beichut, unter bent Befehl bes Capitan M'Dherfon, and ber Lieutenante Larabee und Shelbon, murben 200 Schritt vont Saufe aufgenflangt : bebedt von ber 2ten Brigabe, mit einem Theil ber Truppen bes Dberften Clart, unter bem General Smith gur Rechten; und von ber 3ten Brigabe, unter bem General Biffel gur Linten. Dberft Miller erhielt Befehl, fich mit bem 12ten und 13ten Regiment aufzustellen, um bem Keinde ben Rudzug abzuschneiben. Die Reserve, bestehend aus vier auserlesenen Abtheilungen von ber erften Brigabe, ftand unter bem Befehl bes Generals Macomb.

Cobald biefe Anordnungen getroffen maren, eröffnete bie

Batterie ibr Feuer gegen das Saus, von wo man es sogleich erwiederte. Die Tempen waren biesem Keuer sehr ausgesest; und obgleich die Kannenen mit großer Geschicklichkeit bebient wurden, so konnten sie doch seue Breiche flösigen. Deim Beginn des Augriffs ward Capitan McPherson verwunder, blieb aber dessissangsachtet auf seinem Polien; allein in proiter Schuß gerschnetterte ind en Schnessen. Auch Weitertannt Larabee, der erste Pflijer nach ihm, erdielt einer Schuß in Strukt. Vientraam Scholen sie fieren, bis das Gescheit zu Ende war, nud betrug sich auf eine Art, welche das Seh seines Gleuerals veranfaßte.

Da ber brittische Beschläshäber fals, daß die Amerikanten indst aufsörten, das Samle zu beschießen, that er einen verspreiselten Ausfall, und griff die Kannenen mehrere Mal an ; allein Freiung guruchzuschen. Da man nichts beremotte gegen besche Sams, bessen Mauern von ungewöhnlicher Diet waren, so rieb beschwaren, der die er Derbeschläshater siehe verschieben Ausbeschungen zusammen, und begann seinen Rüchmarsch in guter Derben, der Der Gerechschwaren für den 140 Maum an Tobten und Bermundeten; ber Berteschläshater einen auf Maum an Tobten und Bermundeten; ber Bertuslich er Engländer murde nicht befannt.

Bick Sinderniffe hatte das hert zu überwinden: Mangel an Jusumenwirtung; ein raubes Clima; Krantbeiter; unverhoffte Kriegstesten; Misstadde von allen Seiten; Unerfaderenden und Ilmosfendent der geringeren Effigiere; Das schändliche Betragen vieler Geruphenvohner, die ben Keinden Lebensmittel lieserten;—Alles gulammentressenden unglindliche Errbaltmisse, welche das Bartrand brüdten. Dazu fam, daß der Keind regelmäßig benachtichtigt wurde, wen Allem, was auf amenfanischer Seite voreine.

Kury nach dem Gefach von Va-Golle-Mill verknumelte sich er größere Zheid ber britischigen Tempen in St. Zohns und auf Isle-aux-Noix: um die Anfahrt des Gefänderes in den Samplainiese zu sichern. Sings zeit vorber batte Commodore Monaugh, auf Anrathen des Generals Wistinson, die Mindung des Otterfülfes defesigt, um eine sichere Durchfahrt zu dasen für eine kleine Fielett, den in Keinel sog, umd auf ihre Anseitung warter, der Verlegenies weiter oden im Fähre lag, umd auf ihre Anseitung warter. Dies Borichtenaufgragt einsahrt sich als siehe nußlich. Der Commodore dare mit unermidiktem Fiespe dahigewirft, eine Kriegsmacht auf diesem See zu Ende zu behängewirft, eine Kriegsmacht auf diesem See zu Ende zu beinen, m

bie feindliche zu bekäumpfen; die Schiffe waren schon im Herbst und Winter gebaut worden, aber ihre Ausrustung kam erst an im Krübsahr.

Das Erfie, mas ber Feind that, febalb bie Schifffahrt wieber anfing, war ein Berfuch, Die Flotte ju gerftoren, che fie fich auf ihrem Glemente bewegen fonute, um gegen ihn at wirfen. Den 12. Dai, nicht lauge nach Errichtung ber Bats terie am Bergebirge bei ber Ginfahrt bes Aluffes, fiellte ber Reind ein Bombenichiff und brei große Galeeren auf, queruber im Ming, ju bem 3med: bas Gefchwaber ju blediren, und zugleich bie Bufithr von ber Ceefeite abgufchueiben : benn man glaubte, es wurben ju Paffer Borrathe und andere gur Ausruffung nothige Gegenffande aufommen. Capitan Thornten von ber leichten Artillerie, und Lieutenant Caffin mit einer Angabl Matrofen, erhielten Befehl, Die Batterie zu vertheibis Da ju gleicher Beit entbedt murbe, bag ber Keind einen Quariff auf Die bintere Batterie beabiichtigte, fo berief General Davis, von ber vermenter Landwehr, einen Theil feiner Die viffen mfammen, um bie Laubung abimpebren,

Am 14. bei Aggedanbend begamt der Feind den Angriff auf bie Berfe, fand der einem i fräfigiar Meherland, daß er genichtigt wurde, sich gurückgischen, mit dem Berkulf von groei Goleren, die er im Stich lassen mußte. Dah darauf spelle das gange Geschander den See binmuter, aber uicht ohne einigen Kaumpf mit dem General Weight von der Kandwehr, die es an Burlington verbesighte. Connecher WP-Douslagh batte versicht, einige ven den amerikantischen Schiffen ab fest geschieften der Politikung ein Kunsten der Schiffen ab vie Münden gibe Kunsten der Schiffen ab ringen; aber das frinische Geschwader war verschwen, ehe er seine Uksüch

Mabrend der Junfilungen auf dem Champlain-See wurden, im Winter und Kribijahr, Berbereitungen getreffen git einem Kampfe um die Sberbereftungt dern Juntivo-See. Tiefen Kampf aber verwandelten die Enfallader in einen Mattigeten wurde eine Schiffen der die Schiffen der die Kribijahren der Schiffen der die Kribijahren der Kribijahren der Schiffen der die Kribijahren der Kribijahren

im Schiff bau zu übertreffen: fie machten auch noch zahlreiche Berfuche, burch binterliftige Mittel Die von ben Umerifanern bereits erbauten Schiffe ju gerftoren. 21m 25. Ipril gelang es brei feindlichen Booten,-belaben mit Materialien, um bie Schiffe in Die Luft ju fprengen,-unbemerft in Gadett's-Sarbour bineingufommen; boch ebe bie Reinde ihr Borhaben ausfuhren fonuten, entbedte fie ber machhabenbe Offigier, Lieutenant Dublen, und ließ feuern ; woranf fie ihr Pniver in ben Gee marfen und fich bavonmachten. Da bieje Berfuche vereitelt murben burch bie Wachsamfeit ber Amerifaner, fo beichloffen bie Englander junachit : Die von Demego fommenben Borratheichiffe anguareifen. Dorthin fegelte nut Gir James mit feiner gangen Klotte ; und ba er eine große Ungabl Truppen, unter bem General Drummond, am Bord batte, fubr er ben 5. Dai weiter, in ber Abficht : Die Gtabt ju fturmen, und bie fur bie neuen Schiffe bestimmten Musrie ftunge-Materialien ju gerftoren.

Die Englander begannen ein fcmeres Bombenfeuer, und unterhielten es mehrere Tage lang. Der unerwartete, tapfere Widerstand ber Befatung-300 Manu unter bem Oberits Lieutenant Mitchell-mar vergebens, gegen eine fo überlegene Macht. Der Schooner Growler,-welcher gerade im De mego-Kluffe lag, um bas Gefchut einzulaben-murbe verfentt, bamit er nicht bem Feind in Die Sande fiele; man fchlug alle Belte auf, bie man berbeischaffen fonute, und gwar gegen bie Seite bes Dorfes, um bas Unfebn einer großen Dacht Yands mehr ju geminnen. Die Matrofen vom Growler, unter bem Lieutenant Bearce, murben zur Befatung gethan. Die Uferbatterien befehligte ber Capitan Bonle mit bem Lieutenant Legate. Um 1 Uhr näherten fich 15 mit Truppen angefullte Barfen bem Ufer; mehrere Ranonenboote maren ihnen ichon porausgefahren, und Die großeren Schiffe hatten ein beftiges Ranouenfeuer begonnen. Aber bie Batterien am Ufer emp fingen fie mit foldem Tener, bag bie Boote gweimal gurudges trieben murben, und eine ber größten bavon in bie Sanbe ber Umerifaner fiel.

Das Geichmader segete gurüt; aber dies geichad augert scheinlich nur in der Absich, den Angerif zu erneuern, und zwar fräftiger, als vorber. Im 6. näherten sich die Feinbe wieder, und waren entischossen, uner der Bebedung über Schiffe zu landen. Demyusige unterhieden sie 3 Studies lang ein heftiges Feiner: während die Eandruppen, 2,000

Mann ftarf, unter General De Batteville, gludlich bas Ufer erreichten, jeboch erft nach einem tapfern Wiberftanb bon Geiten bes Lientenante Dearce und feiner Geelente, Run verließ Dberft Mitchell bas Fort, fließ an ber Abtheis lung ber Scefoldaten und Matrofen, und griff mit gludlichem Erfolg bie feindliche Flaute an. 2018 er fab, baß fernerer Wiberfand nublos fein murbe, jog er fich jurud, ordnete feine Truppen, nahm feinen Marich nach ben Kallen von Demege, und gerftorte hinter fich bie Brucken.

Dierher waren, jum unaussprechlichen Berbrug ber Engfanber, bie Ediffevorrathe gebracht worben; und burch all' ibreu Berluft, burch all' ibre Bemühnngen batten fie nichts weiter gewonnen, als einige Käffer mit Lebensmittelu und envas Brantwein : erfauft burch ben Berluft von 235 Mann an Tobten und Berionubeten. Ihre Aufpruche auf ben Gieg maren unbezweifelt, aber fie bachten niemale baran, fie gels tend gu machen. Die Amerifaner verloren 69 Tobte, Bermunbete und Bermifte; unter Erfteren war ein hoffunngspoller Dingier, ber Lieutenant Blauen.

Um Abend beffelben Tages marfdirte ein Theil bes Seers nach Bultnewille, und verlangte Die öffentlichen Borrathe. Die Einwohner maren nicht im Stande, fich zu wehren gegen Die Augreifer, welche ibre gewohnlichen Bermuftungen ausubten: ba fam jum Glud General Gwift an, (mit einem Theil feiner Brigade Landwehr von Reu-Port,) und fiding bie Reinde in bie Glucht. Bald barauf borten bie Englander, bağ bad Cdriff Superior vom Stavel gelaffen und mit ber Musruftung vom Junern verfeben worben war ; beshalb boben fie Die Blodabe auf, und febrten gurud nach Ringston.

Bu biefer Beit lag noch ein anderes Schiff auf bem Stapel, namlich ber Mobamf; und weil es feine Ausruftung von bemfelben Plate erhalten follte, fo befchloß man,-ba nim bie Englander fort waren,-alles bagn Behörige gu Baffer berbeignichaffen, um bie Untoften und ben Aufenthalt ber gandfracht zu vermeiben. Bur Tanfdung bes Weinbes,-ber noch immer eine Menge Ranonenboote auf ben verschiedenen Alugden umberfahren ließ,-wurde bas Bernicht verbreitet: bag bie Borrathe nach bem Oneiba-Gee gebracht werben follten. In Dowego befrachtete man 19 Barten, und General Gaines faubte ben Dajor Appling mit einer Abtheilung bem Capitan Boelfen zur Sulfe, um fle zu vertheidigen. Im 28. Dlai, bei Connenuntergang, erreichte Capitan Boolfen, ba bie

Rufte frei mar, bas Dorf, und benutte bie Dunfelbeit ber Racht, um in ben Gee au fommen. Im nachften Tage gelaugte er in ben Canbbach, fuhr beufelben einige Deilen binunter und fchictte ein Boot aus, nm fich nach ben Englanbern auf bem Gee umguschen. Diefes Boot murbe von einis gen Ranonenschiffen entbedt, Die fogleich barauf Jagb machten. Major Appling und Capitan Boolfen beschloffen, fie in einen Sinterbalt ju loden. Co wie man erwartet batte : bie Reinde fuhren mit ihren Ranonenfdiffen ben Canbbach bins auf, mabrent ibre Ernwen laubeten und am Ufer binaufs marfchirten. Run warfen fich bie Umerifaner ploplich auf fie, und nahmen-nach einem Feuer, burch welches eine Ungabl Englauber getobtet und verwundet marb,-bie gange feindliche Abtheilung gefangen: 6 Lientenaute, 130 Dann, und alle Boote und Cutter. Mur biefe That erhielt ber Major Appling feine Bestallung; und feinen Offizieren-ben Lieutenauten Emith, De Butofb, Calboun, De Farland, Arms ftrong, und bem Kahnrich Huftin-wurden öffentliche Dants fagungen ju Theil. Huch ber Capitan Boolfen und feine Offigiere erhielten gleichen Beifall.

Die Kodgen biefes Ereigniffes waren für die Engläuber febr füllbar: sie verleven eine Menge übere besten. Geeleute und Schmiere, und Commedere Shaunten von reider zer über den. Weberer Mal segelte er aus, und zeigt sich ver Kingsten; as slein Eir Sames bieter si über verfichtig, sich hinaus zu wogen, bis sein gredes Schiff von 112 Kanneuen, das gerabe auf dem Eapel lag, sertig wurde. Dies Artisten zu führen, voor ängerkt bestigtig, und gwar für die Engläuber mehr als sint die kingerier; man saut aus, daß er zienen mehr als gwar bei voll geschier, ab bei eig, wegen

ber größern Schwierigfeiten ber Fortschaffung.

Uniterbessen hatte der General Berown die Riagarachkente erreich, und ma ermartete, daß er den Feder unmittelbu wan auerikanischen Gebiet vertreisen würde; allein die Loge bes Ersteren gestattet ihm nicht, einen neuen Ungariff ## machen, und wöhrend des Gemmers war an der Riagarudreng Elles nicht, mit Musnahme einiger steinen Gesechts-Judes were est unschricklich, eines Treiquisses nicht zu ermälnen, das in dieser des gehalten der Bereit Gaumpfell falle wor Trei aus über den Zee, mit ungefahr 500 Mann, landere in Dover, einem Dorschen an der canadischen Seite, und zer körte die Mushen umd Verantweistenserien, ness der größten Theil ber Privatwohnungen, Diefen Kriegeng unternabm Campbell ohne Befehl; beshalb murbe bas Betragen biefes fonft fo verbienftlichen Offigiere in hobem Grabe gemigbilligt, und er vor ein Untersuchungegericht gestellt, beffen Borfiger Beneral Scott mar. Das Gericht entichieb; baß bie Berftorung ber Mublen und Brantweinbrennereien burch ben Rriegsgebrauch gerechtfertigt werben mochten, ba fie Die Englander mit Lebensmitteln verforgten; allein binfichtlich feines andern Betragens, - obgleich einigermaßen entidulbigt burch bas Beisviel bes Reinbes von ber Beritorung ber Dorfer am Miggarg,-warb er beffenungegeitet perurtheilt.

3m Frubjahr verbreitete fich bas Berücht, baß ein Saufen Regulare, Landwehr und Indianer fich am Themfe-Alug verfammelt hatte. Es gelang bem Beneral Lee, bemfelben in ben Ruden zu tommen, und mehrere Offiziere zu Wefangenen ju machen ; unter ihnen mar ber Dberft Baubee, ber einen Saufen Indiquer befehligte, ale fie Die Grenzen von Reu-Norf verbeerten.

Gleich barauf marb eine tapfere That pollbracht, burch Capitan Solmes, einen Jungling von bochft boffnungevollen Talenten, und Bruder bes Gonvernore bes Difffffppi-Gebiete. Mit nugefabr 160 Mann Streifjagern (Rangers) und Reitern maricbirte er, am 21. Februar, wiber einige feindliche Poften. Aufange Marg erhielt er Radpricht: baß eine brittische Kriegsmacht, Die-wie fich nachber ergab,boppelt fo fart mar ale bie Ceiniae, ben Themfe-Aluf binabfubr.

Capitan Solmes fab fich in feiner gunftigen Lage, eine Schlacht gut liefern, ba er nicht bie Starte bes Reinbes fannte, und feine Leute von ben ansgestandenen Mübfeligfeis ten febr angegriffen waren. Alfo marfchirte er einige Deilen gurud, und nabm eine fefte Stellung, in welcher er ficher glaubte, fich vertheibigen gu fonnen, bis er die nothigen Erfundigungen über bie Englander eingezogen hatte. Bu biefem 3med fanbte er eine fleine Angabl Streifjager aus, bie aber balb gurndfamen, verfolgt vom Keinbe, beffen Starte fie jedoch nicht batten erfahren fonnen. 2118 Die Englander Capitan Solmes in feiner feften Stellung gemahr murben, gebrauchten fie eine Rriegelift, ihn and berfelben gu loden. Gie griffen ibn jum Schein an, jogen fich bann gurud, und

forgten bafür, daß sie ihm nur 60 bis 70 Mann geigten; er werfolgte sie jebech mit Borstfut erwa 5 Mellen weit, bis er ibr Qamptheer bereit faut, ihn zu empfangen, woramf er sich spiecht in seine weige Ertellung gurüfiggt. Machbem er seine Veute auf eine besigt stige gerebrut batter—gebecht von wern burd, einen tiefen Sohlweg, und im Midden burd, bie schwierinen Aushause—erwartete er rieften Riedes ben Seint-

Der Angriff begann auf allen Dunften zugleich, mit wilbem Beftrei und Bornerflang : bie Regularen braugen burch ben Soblweg berauf, Die Landwehr und Die Indianer von ben Ceiten. Erftere naberten fich ben Umerifanern bis auf 20 Schritte, wiber ein morberifches Tener ; aber, nachbem ihre vorbere Linie gefallen, auch bie zweite fdwer vermunbet, und viele ihrer Offiziere getobtet waren, jogen fie fich gurud in's Beholz, etwa 30 bie 40 Schritte von ba, mabrent bas Teuer von beiben Geiten beftig fortgefett murbe. Da bie amerifamifchen Regularen ungebedt maren, erhielten fie Befehl, niebergufnien, um burch bie Erhöhung bes Bobens por ihnen einigermaßen gegen bie Feinde gebecht zu werben ; biefe aber batten feinen binreichenben Schut, ba ein einzelner Baum and nicht Einen von ihnen, noch weniger die zusammenstebenben Saufen, beschüten fonnte gegen bie ausgebehnte Linie ber Mmerifaner.

Bon ben andern Seiten wurde ber Angriff mit gleicher Raltblütigfeit ansgehalten, und ber Teint erlitt babei einen bebeutenben Berluft; bie Amerifaner batten, von brei Geiten, eilig mehrere Baumstämme aufeinander geworfen; nud ba fie nicht in ber Rabe angegriffen wurden, fo fonnten fie gang bequem ihre Budgen auflegen nub mit jener tobtlichen Gewißheit zielen, die bem Sinterwaldner eigen ift. Nach einfrundigem beißem Wefecht erhielten bie Englander Befehl gum Rudzug; und ba bie Racht hereinbrach, fo fchien es bem Capitan Solmes nicht rathfam, ben Keind gu verfolgen. Unch waren bie Imerifaner febr erichopft, und viele von ihnen hatten ihre Schube beinabe gang gerriffen auf bem bartges frornen Erbboben. 3hr Berluft bei biefer Belegenheit belief fich nur auf 6 Tobte und Bermunbete. Rach bem Bericht ber Englander verloren fie 65 Tobte und Bermundete, obne bie Judianer. Capitan Solmes murbe, in Folge feines guten Betragene in biefem Befecht, jum Rang eines Dajore be-

3m Unfang bes Fruhjahre murbe bie norbliche Scefufte,

welche der Keind bis dahln wenig bemunisigt batte, der Giegenstauf einer Angriffe. Im 7. Errif fuhren 200 Mann Matrofen und Seefeldaten den Connecticut-Kuß binauf bis Sagbroch, wo sie alle Kanenen vernagesten und die Schiffe geriforten. Ben der fuhren sie nach Verdraug's Ferry, wo sie einer Ingariff zu vernunden. Augrichen date sich der obne einen Angriff zu vernunden. Augrichen date sich der ein Haufen darbecht, Seesstaten und Matrofen, unter dem Sanifan Jenose und dem keitertenant Biste, in der Alfsich verfammelt, ihnen den Nicksyng abzuschweiden. Allein die Engländer benutzen eine sehr finisere Nacht, in velcker sie mit bewischern Nudern dwenspieren und zu über Kette gurückfehren, nachbeut sie eine Wenge Schiffe, 200,000 Zbaler an Petrit, gerfiert hatten.

Nachbem ber Gemmebere solien Zweef erreicht hatte, bescheide er, mit seinen Kannennbevert zu verniechen was er wermechte wider bei schwießen Schriffe. Echwell wurden Gestlichen Gedraft, war beschießen; danz, im Petpere mit sollberben Rugeft zu beschießen; und verleich seine er fie Stand, werdere Male in Brand, obne selcht Schwer zu erseichen. Die Zeichniere gegebe die Argante gerüber. Eine glübende Augelt sieg ihr, nach bei ier Pubersfammer, in dem Numpf; ihr Veitensam und eine Bugabl shrer Zeichsselnen waren shou gesebere, und ihr Capatian auf bem Puntt, ie slängag zu siederei. als die Kannenbever auf betreit, zu feitern, und da der sieder auf betreit, zu feitern, und da der sieder auf der kannenbever auf betreit, zu feitern, und da der Augriff auf der mächsfischen Wergen versschoeten.

Zagesaubend, saben sie das Geschwater wegdugstren, und befalosjen, es zu verselgen; aber die Erschenung mebrere mebrere Fregatten vereiette ihre Alfickt. Diese Geschot und jenes bei Erange-Island bewährten die Riniskisteit der Rannentvoete, zur Berthebigung der Szisin und Rüslen. Bei biefer und wielen autern Gelegenbeiten leistete Capitan Lewis wichtig Einste.

2m 11. Juli gefchah ein Bewaltstreich von gang anderer Beichaffenbeit : Gir Thomas Sarby landete mit einer ftarfen Macht auf Moofe-Island, nabm Caftport in Befig, erflarte alle Infeln und Stabte an ber Ditfeite ber Paffamaquobby Bai fir bas Gigenthum bes Ronigs von England, und befahl ibren Einwohnern: binnen fieben Tagen zu erfcbeinen, und ben Gib ber Unterthauentreue zu leiften. Empa zwei Prittel ber Ginwohner unterwarfen fich; allein im Anguft erflarte ber Rath ber Proving von Reu-Brannfchweig: baf bie Gins wohner, trot bed Gibes ber Unterthanentrene, als ein unters jochtes Bolf betrachtet werben und eine militarifche Regierung erhalten follten. Gleich baranf murbe Gaftvert ftarf befeitigt; allein es fiel bem Teinbe febr fcmer, feine Truppen mit Lebensmitteln gn verforgen, und Erftere riffen fo banfig aus, bag es beinabe nicht moglich mar, eine Befagung zu unterhalten.

Bald nachber fegelte ber Commodore ab, mit einem Theil feines Efchivoders, um Stonington angagreifen, wo bessen Erscheinen wiele Unruhe erregte, welche sich feineswege verwinderte, als die Einwohner vom Commodore die Besthaft erbielten: baß alse Weiber und Kinder die Stadt verlassen sollten, indem er Besch hätte, dieselse eingasighern. Die

Einwohner, obgleich auf fehr geringe Bertheibygungsmited beighäuft, beschisssen ben Berinch, ihr Eigenthum zu vertheibigen. Eine Handboull kandwehr and ber Stadt begab jich zu einer fleiten, am Ufer errichteten Batterie, und einer für Bustefrensener aufgeworfenen Bruitmehr; num höhlichen zu gleich einen Ellboten ab an ben General Cufbing, der in Neuerbeitund beschisste, uns ein ihm Suiffe au trahlern.

Kinf Barten und ein großes Boot, mit Manmidiaft angefullt. naberten fich am Abend bem Ufer, unter bem heftigen Reuer ber Schiffe. Die Amerikaner, welche ihr Reuer auffparen wollten, bis ber Keind in Tranbenfchufweite gefommen war, ichoffen blog aus zwei Achtzehnpfindern, und gwangen ben Keint, fich außer bem Bereich ihrer Batteriefas nonen gurudgugieben. Dann jog er fich nach einem anbern Theil ber Stadt, ben er unvertheibigt glanbte; aber ein Saufen Landwehr wurde borthin gefandt mit einem Gechepfunder, um bie Barten wieber weggutreiben. Dann jog fich ber Reind gurud gu feinen Schiffen, entschloffen, am Morgen ben Mingriff an erneuern, mabrent er bie Mitternacht fortfubr, Die Stadt ju befchiefen. Den nachsten Morgen fah man, baß fid ein feinbliches Coiff ber Batterie bis auf Diftolenichuffweite genabert batte; und bag anch bie Barten in noch größerer Ungahl ale ben vorbergebenben Tag vorgebrungen waren: aber Schiffe und Barfen murben wieber tapfer abgewehrt. Dann begann bas Befdmaber von Reuem, Die Stadt zu beschießen, jeboch ohne Erfola; und am 12. fand ber Commodore für ratbfam, fich gurudgugieben.

Run wohnten bie Cimoobner wieder rinbig in ihren hauf ern, nachem sie sich mit geringen Mitteln so freifig verthebigs batten gegen eine unsseich größere Macht; sim welch taufere Berthebigung sie wiese leb verbienten. Rich lange barauf bemächtigen sich die Engländer bed Theise von Maine, zwischen bem Benobier-Knisse und der Passamagnobbys Bai,

und erflarten ihn für eine englische Rolonie.

Am I. September findt ber Knutig und Skatthofter von Kein-Sootfand, Griffith, in den Punofectorfügfig, um dach Gaftige in Left, aus wecker Stadt die Befauung fürz zwere gezopen war. Er erfels einer Preclamation, und erffäret barin, im Namen bes Königs von England, die fermische Verstanding der Verstage der Verstage der Verstage Verstanding der Verstage der Verstage der Verstage ber Proving Maine. Dann bemächigter er sich nach und nach bes Lantes, welches ungefahr 30,000 Einwohner enthielt, und blieb im Befit beffelben bis jum Ente bes Rriegs.

Die Greigniffe auf ber Gee, im Jahre 1814, waren fur bie Amerifaner ebenfo erfreulich, ale bie in ben vorbergebenben Jahren. Chou im Anfange beffelben Jahre fant eine flatt, bas ihnen fo viel Urfache jum Triumphiren gab, als ben Reinben gum Merger. 3m Februar fam Commobore Rebgers, am Bord bes Prefibent, bei feiner Rudfehr von einer Rrengfabrt, auf ber Sobe von Canbr Soot gang in Die Rabe von brei großen englischen Kriegeschiffen; bas nachste mar ber Plantagenet von 74 Kanonen. In ber Meinung, bag ein Gefecht mit allen breien unvermeiblich mare, machte er fich bagu bereit: entichloffen, fich nicht zu ergeben, ohne fein Ediff fo theuer ale moglid ju verfaufen. Allein obgleich er einige Ranonenfchuffe in ben Wind fenerte, als Beichen, bag er Willens mare, ju fechten: fo bielten bie brittifchen Schiffe es boch nicht für ant, fich ihm zu nabern, und er gelangte gludlich nach Reu-Dort. Alle Capitan Cloub, vom Plantages net, nach England gurudfam, rechtfertigte er fein Berfahren burch eine angebliche Menterei am Bord feines Schiffe: und auf biefe Beidulbianna murben mehrere feiner Matrofen bingerichtet.

Rurg barauf fant eine andere Begebenheit fatt, bie einen noch ftarfern Beweis lieferte, von ber anerfaunten Hebers legenheit ber Amerifaner gur Gee, und gleichsam ale eine Muerfennung bienen fonute, bie ftarfer ale burch Worte ausgebrückt mar. 3m April febrte Capitan Stemart, am Borb ber Conftitution, ebenfalls von einer Rrengfahrt gurud, als zwei brittifche Fregatten und ein 3weimafter Jagb auf ibn machten; aber burch feine überlegene Geichicflichfeit ale Gees mann entwischte er nad Marblebeab (bei Bofton). Ginige Beit vorher, ale er ben Schooner Picton gecarert batte, begegnete er ber brittifchen Fregatte La-Pigne, Capitan Daits lant, ber bei Unnaberung ber Constitution bie Alucht ergriff. und enblich nach langer Berfolgung mabrent ber Racht ents wifchte. Capitan Maitland wurde von ber englischen Amiras litat gelobt, megen feines Geberfams gegen ihre Borfchrift : fid) in feinen Zweifaumf mit einer amerikanischen Fregatte einzulaffen ; ba beichloffen worben war, bag nicht weuiger ale gwei brittifdje Fregatten fich mit einer amerikauifchen meffen follten.

Eine gleiche Schen hatte ber Feind por ben Ranonenbooten.

Bu wiederholten Malen verjagte Commodore Lewis Die brits tijden Chiffe von Canby Soot, und erleichterte bie Rudfehr ber amerifanischen Schiffe. Der Regent, mit einer labung von großem Berthe befrachtet, wurde von ber Belvibera geiggt : ale Commodore Lewis, mit 11 von feinen Ranonenbooten, mifden fie fuhr, morauf bie Fregatte fich entfernte, ohne bas Teuer ber Boote ju erwiebern.

Bener brave und abenteuerluftige Geemann, Commobore Porter, endigte in biefem Jabre feine glorreiche Rreugfahrt auf bem ftillen Meere. Bon Lima, in beffen Rachbarichaft er bie Geeranber bes Schiffs Rerenda geguchtigt hatte, fuhr er nach ben Gallopagod: (Echilofroten:) Infeln, mo er vom April bis October 1813 freuste, und 12 brittifche bewaffnete Mallfischfahrer caperte, die zusammen 107 Ranonen und 302

Mann am Borb batten.

(Bon Diefer Rrengfahrt bes Commobores Porter haben wir weiter oben [3. 277] mehr gemelbet.) Rachbem er beinabe ein ganges Sabr, fait munterbrochen, gefreugt batte, fand er burchaus fur nethig, fein Cdiff ansbeffern gu laffen : und fegelte gu biefem 3med nach ber Infel Rooaheeva ober Mabifon's Island, alfo genannt ju Ehren bes Prafibenten Madifon.

Dier fand er eine icone Bai und eine Lage, wie er fie in jeber Sinficht wunfchte; auch fchienen bie Bewohner ber Gegend freundlich ju fein. Allein er fand bald and, bag er bier boch nicht ficher lag, in Rolge eines Rriegs mifchen Letsteren und ben Gimpobnern eines benachbarten Dorfes. Bene verlangten, bag er fich ihnen aufchließen follte in ihrem Rriege, und brobten ibn zu verjagen, wenn er fich weigerte. Und Rudficht für feine eigene Giderbeit mar ber Commobore gezwungen, eine Anzahl Matrofen zu ben Gingebornen gu fchicen, welche mit beren Sulfe bie Teinde besiegten. Durch Bermittelung bes Commobores fam ein Friede gwifden ihnen in Stante. Diefes veranlafte bie Gingebornen, ein Dorf für ben Commodore ju erbauen, und ihm Lebensmittel gu verfaufen. Gine Zeit lang herrichte beiberfeits bas befte Einverständnig: ba murbe feine Gicherheit von Renem bebrobt burch tas Betragen ber Typees, eines febr friegeris fichen Stammes im Junern ber Infel. Diefe blieben feindfelig, und verlangten burchaus von ben freundlichen Indianern, die Fremdlinge gu tobten.

Der Commodore fab, baß feine Lage taglich bebenflicher

wurde; dater beichloß er, einen mienier Sicherheit nöthigen Weg einzuschlagen:—einen Weg, ber immer als gerechterheit berachter werden ist, in unsferm Berfehr mit wilden Welfern, welche nur durch Kurcht von ungerechten Gewaltschäftsleiten abgehalten werden sienen. Bis dahin war es ihm durch friedliche Mittel gelungen, die Erlaubuß der Gingebernen ausguwirfen: daß er sein Schiff ausbessert durche; wenn aber die nur der die Auflissen werden der die in ungebenden Stämme seinselsig wurden,—und welche Zutrauen kann man haben zu der Tene eines Milben, der nie Gwalf achtet — der von eine geweinschiffe

Lage außerft gefährlich.

Er batte nicht bie Abficht, einen Rrieg mit ihnen angufangen ; und um biefen zu vermeiben, fantte er ihnen ein Beichent, mit bem Ersuchen : rubig ju bleiben mit Friede ju balten. Diefes batte feine andere Wirfung, als ihre Unverschämtheit gegen bie Amerifaner in vermebren : fie betrachteten biefe ale eine feige Menichenclaffe, weil fie fich berabließen, um Frieden ju bitten. Die Reindfeligfeit biefer Indianer entftand nas turlich aus ihrer Giferfucht gegen bie Stamme, welche bes Bortheile genoffen, mit ben Amerikanern Sanbel ju treiben, wodurch fie in ben Befit von Gachen famen, bie in ben 21us gen jeuer einen großen Berth batten. Commobore Porter erfaunte jett wohl, baf feine Giderheit nur bann moglich mar, wenn er biefes Bolf feine Dacht fühlen ließ; beun in feinem jetigen Buftant founte er nicht bie Jufel verlaffen : bie meiften feiner Beratbichaften waren am gante, unt fein Schiff mußte erft ausgebeffert werben. Ilfo marfcbirte er, au ber Gripe von 35 Mann, wiber biefes Bolf: entichloffen, ibm eine Echlacht zu liefern und es jum Frieden zu gwingen. indem er ihm die Gewalt feiner Waffen zeigte. Die bieber freundlichen Stämme maren auf bem Pnuft, in Reinbfeliafeis ten auszubrechen, und fonuten nur bewogen werben, auf ben Musgang biefes Rriegszugs zu warten, von welchem fie wenig mehr ale rubige Bufchauer maren. Bergebeus hatte ber Commotore fich bemubt, fie von ber gerftorenben Bewalt feiner Kenergewehre zu überzengen, indem er bamit nach Relfen und Baumen fchog: Krieg mar burchaus nuvermeiblich. Allein Die Streitfrafte, mit welchen er wiber fie marfchirte, maren nicht binreichend, Einbruck auf fie zu machen.

Da bas land sehr bergig und mit bichtem Geholg reich bewachsen war, so konnten bie Judianer leicht entflichen und sich versteden; beshalb mußte ber Commodore guruckfehren. und mit von feine Log foliammer als zwer. Um bie freundicken Indiamer un verbindern, woder im angischen, fand er fur nichtig, ihnen angischen, boß er am nächsten Age mit dem größen Theil feiner Leute weiter vordringen wirde. Dum age die großer Jahn und beran girben Theil feiner Leute weiter vordringen wirde. Dum age die großer Jahn und brang in das Ind der Eingebernen: die dare finderen ist, wie growebulde, in der ungsägnischen sicheren Schinprinifel. Das einige Mittel, sie der Kolgan ihres Berragens sichen zu slässe, wie der einige mittel bei der Finderen Jahn un slässe, war die Zerfernig ihrer Derfer: zu besein Jahn un slässe, war die Zerfernig ihrer Derfer zu besein Jahn und slässe, war der Verlagen ihrer Derfer zu besein Jahn und slässe, war der Verlagen ihrer Derfer zu besein Jahn und siehe verbrannt; werans sich der Verlagen ihrer Derfer zu besein Jahn und siehe verbrannt; werans sich der Verlagen ihrer Derfer zu der der verlagen ihrer Derfer zu der verlagen der der verlagen gestellt der verlagen der der verlagen der verlag

Bett einlich nahmen die Twieres gern die Friedenscheingungen an, nub bast barauf verschuten sich alse Stämme ber Jussel mit einander: eine Begebendeit, vole sie nicht statzefunden, so weit die Alteisten unter ihnen sich erinnern sennten; und se lanne ber Commedere bei ihnen blieb, wetteisteten sie

miteinander, fich ben Weißen frenndlich ju zeigen.

Run baben wir eine höchst sonberbare Tharsache gu ergablen, welche mehr als gange Bucher bie Tapferkeit unserer fleinen Scenacht fcbilbert.

Babrent bes britten Rriegejahre entichieb fich jebes Gees gefecht, obne eine einzige Ansnahme, immer gu Bunften ber Mmerifaner, wann eine Gleichheit ber Streitfrafte ftattfanb. Die Kriegeschaluppe Peacoct, Capitan Warrington, welche in October vom Ctavel lief, machte mabrent bes Wintere eine Rreutfahrt, und murbe bei ihrer Rudfehr in ben Safen Ct. Mary's (in Georgien) gejagt. Balb barauf ftach fie wieber in Gee, und am 29. April entbedte fie bie Rriegebrigg Gpervier, Capitan Bales, melde verfchiebene Cchiffe geleitete. Capitan Barrington griff ben Epervier an, mabrent bie ans bern Schiffe fich bavonmachten. 2016 ber Evervier bie erfie Bolle-Lage feuerte, beschäbigten zwei Ranoneufugeln bie vorbere Raa bes Peaced von ber Steuerberbfeite, woburch bas -Rodfegel und bad Bormarefegel unbranchbar murben; meshalb ber Beaced fid entfernt halten mußte, mabrent bes Gefechte, bas 42 Minnten bauerte. Gein Tafelwerf marb bedeutend, aber fein Rumpf gar nicht beschäbigt.

Auf der Spervier die Flagge fentte, hatte er 5 Auf Massier im Richraum; die Seinge hing auf die Seite; die Britze des Aughrieries war weggeriffen, und der Heckung perfelitiert; das Taselwers und die Taue waren gerstelligen, der Numpf batte 45 Schuffe, von wecken warung nicht über einem Fuß ven der Massersinie. Bom Schiffsvolf waren 11 Mann geicdete, nud der erfte Leitenaut nebst 14 Mann vervausdet.
Richosson, der erste Leitenaut am Berd des Peacect, nahm den Gerevier sosseit in Bess. (Leintenaut Richosson den sich ichen, gemeinschaftlich mit dem Leitenaut Berbeck, von dem fleben Schiffe, in einem andern Gertresse ausgezichnet.) Am Berd des Gervier wurden 180,000 Taber in kingauber Wünge gestunden und auf den Peacec gedracht. Capitan Warrington steuert unmittelbar mit seiner Prise nach einem sinklichen Karten.

Int folgenden Tage embeckte der Capitan gwei Frenatten, bei auf im Jagh machten. Jach dem Berchlag des Eintenants Jichelfen wurden alle Cheingenen an Bord des Praceck gebracht, nut auf dem Cepturer is wiel Wannischaft gelaffen, als nietig war, ihn zu regieren; dann fegte der Praceck gun nächtlen Sarten. Durch überlegene Oleibisflichfeit als Seefahrer gelang der dem Copitals, den freihert gelang der dem Copitals, den freihert gelang der dem Copitals, den freihert gelang der dem Copitals, der freiherden Echiffen zu ethwischen; unt glucklich fam er nach Savannah, wor feine Prife fahr. Er de war bem Utentenan Richefen benth feine guten Wahregeln gelungen, nach vielen großen Schwierigleisen den Gereit in Schercheit ut brinaen.

ten ben eperbier in Caberben zu brungen.

Die neue Rriegeschaluppe Bady, Capitan Blafelen, verlief Portemouth ben 1. Mai, und caverte fieben Rauffahrteis fchiffe. Den 6. Juli, ale Capitan Blatelen auf gwei Cdiffe Saab machte, entbedte er bie Kriegsbrigg Reinbeer, Capitan Manners, und fegelte fogleich auf fie los. Radmittage, 15 Minuten nach I Uhr, mar er bereit jum Treffen; aber megen ber answeichenden Bewegungen bes Reindeer, ber ju entwis fcben fuchte, keunte Capitan Blakelen erft 15 Minuten uach 3 Uhr ihm nabe genug tommen, bas Gefecht zu beginnen. Die Bady feuerte mehrere Ranoneufduffe auf ihren Geauer, aber tiefer autwortete erft 26 Minuten nach 3 11br aus feinen Sternfanonen. Rurg barauf tam ber Bactborbbug bes Reinbeer mit ber Basp in Berührung, und Capitan Mannere befahl, ju entern; allein bas tapfere Cchiffevolf ber Wasp verbinderte biefes, und fchlug bie Reinde mehrmale gurud. Capitan Blafelen gab feinerfeite 44 Minuten nach 3 Uhr Befehl, ju entern :- angenblicflich vollzogen bie Ameritaner ben Befehl ibred Capitans, fturmten auf's Berbed bes Reinbeer .- und 40 Minuten nach 4 Uhr fam bie feindliche Alagge berunter. Die Salfte ber Mannichaft bes Reinbeer marb getobtet ober verwundet, und biefer felbft beinade zu Eticken gerkhoften. Der Verfuss am Bord der Bade belief sich auf 5 Teder und 21 Verenwahert, zumer Lesteren waren die Seecadetten Langdon und Tookan, die einige Tage darauf starben. Da der Reindere nicht netzer regierr werden sonnte, ward er in die Enft gespernigt, und Savidan Blaselog steuerte nach Porient, um die Berwunder ein beiter Schiffe in Schercheit und Plage zu bringen.

Radbem Capitan Blafelen P'Drient wieber verlaffen batte, caperte er amei brittifche Rauffahrteischiffe von großem Wertbe, und begegnete einer Rlotte von 10 Gegeln, unter bem Geleite ber Urmaba von 74 Ranonen und eines Bombeufchiffe. Er fubr mifchen fie, und es gelang ibm, eine Brigg berandgubolen, welche, mit meffingenen und eifernen Ranonen und Rriegeverratben befrachtet, von Gibraltar tani. Mis er fich ber Gefangenen verfichert und bie Brigg in Brand gestecht batte, wollte er noch ein Schiff herausholen ; aber ber Bierundfiebziger verjagte ibn. Um Abend, um balb 7 Ilbr, entdedte er mieter zwei Schiffe, eins por fich und eine binter fich; er fubr auf bas nachite led, und erfaunte es um 7 Uhr ale eine Kriegebrigg, Gie fam 29 Minnten nach 9 Ubr ber Wasp gegennber, und gleich barauf begann bas Befecht. Es banerte bis 10 Ubr, und als Capitan Blatelen glanbte, baß fein Geguer gum Schweigen gebracht mar, borte auch er auf ju fenern und fragte, ob er fid ergeben wollte ? Da feine Antwort erfolgte, begann er bas Kener von Renem ; und 15 Minnten lang erwiederte ber Teind eine Bolle-Lage nach ber anbern, bis enblich Capitan Blafelen bemerfte, baf mei nicht begutwortet murben; ba rief er nochmals bie Trage. und erhielt gur Antwert, dag bas Chiff im Begriff mare, gu finten und bag ber Befehlebaber bie Rlagge geftrichen batte.

Ebe man die Boore der Masy ansberefen sonne, ward eine meire Kringsbrigg entdert. Sogleich begab ich die Manne schaft auf ihre Posten, und die Masy schiefte sich an, die Anschaft auf ihre Posten, und die Masy schiefte sich an, die Anschaft uns davon, und sieder die Erster auch sich zu geken, aber verschens. Später erstüte man den Vannen der geken, aber verschens. Später erstüte man den Vannen der geken, aber der Prigg; es durch der Wosen, das sich als die Schieften. Der Aben verfalt, als der den sieden sie sieden sieden sieden sieden die kann ihn verfalfen hatte; der Sertiff am Boor bestießten betief sich auf § Tobe und I Bermundert, wormte ter der Spätere.

Bald wurde die Basp ausgebeffert, und fuhr fort, ju freu-

gen. Im 21. September caperte sie, auf der Höbe von Mabeira, ihre dreigebute Prise: die englische Brigg Attalauta von 8 Kanouen, und die einige, welche sie in deu Kasen sande. Die Amerikaner besten lauge mit Schusschaft auf die Richte der Wash, nach ihrer glaingenden Krenglahrt; aber die Sossinung, sie jemals wieder zu sehen, sie endlich verschwunten. Ohne Zweisel hat ihr braver Beschlösader nut seiner tapsern Mannschaft ein geneinsames Grad im weiten Decan gefunden: aber sie werden sir immer leben in der daufkaren und siedenten Grinnerung ibere Anterlande

Den Berluft ber Fregatte President fühlten bie Amerikaner gur Beit febmerglich. Kolgendes ift eine getreue Erzählung

biefer Begebenheit:

Das Geichmaber bes Commobores Decatur hielt ben Safen von Reu-Lendon fo lange bledirt, bie bie Sahregeit weit genng vorgerudt mar, baf bie bort liegenben Schiffe nicht mehr ents mifchen fonnten. Dann fuhr bas Gefchmaber ben Rlug binauf, und gerftreute fich; ber Commobore begab fich mit feiner Mannichaft an Bord bes Prefitent, ber in Reu-Yort lag. Er befchloß eine Rreugfahrt, gemeinschaftlich mit bem Peacod, bem hornet und bem Borratheichiff Tom-Bowline, Der Commodore hielt es fur bas Giderite, wenn bie Eduffe einzeln führen: er bestimmte einen gemeinschaftlichen Bersaumlungeort, fegelte allein binane, und befahl ben andern Ediffen, ihm ju folgen. Durch bie Rachlaffigfeit bes lootfen flieg ber Brefitent auf Grunt, als er uber bie Everrbant fuhr, und fag zwei Stunden lang feft; mobei bie Wellen ihn fo umbermarfen, bag ber Ballaft in Unerbnung gerieth, woburch er bas Gleichgewicht jum Gegeln ganglich verlor. Da ber Ctand bes Binbes nicht erlaubte, in ben Safen gurudgutehe ren, fo lieft ber Commobore in Gee ftechen, ber Bortrefflichfeit feines Edhiffes vertrauend. Bei Tagesanbruch begegnete er einem brittifchen Gefchmaber, bestebent and ben Fregatten Endymion, Tenebos, Pomone, und bem Maieftic. aller feiner Bemubungen gewannen fie ihm ben Bind ab: ber Endomion fubr am Meiteften porque, fam bem Prefibent gang nabe und begann gu feuern. Der Commobore entfchloß fich, bas Keuer auszuhalten und zu fechten: in ber Abficht, gu entern, fein Ediff zu verlaffen, und fich bagegen bes feinds lichen Schiffe zu bemachtigen. Dieran verbinberten ihn bie Bewegungen bes Enbumion, ber bas Gefecht zwei Stunden lang verzögerte, bis ber übrige Theil bes Weschwabers fich ebenfalls genahert hatte.

Enthish griff ber Commodore den Endomien fräftiger au, beachte ibt aum Schweigen, und vernombeste ihn in ein bloßes Mrad. Bler auch der President war bedeutend der fichälgt, und hatte ichen 28 Mann Zobet und Bermunder: unter Erstern waren die Lieutenante Babit, Hamilton und Sowell; unter Leideren der Commodore selbst und der Geber abet Dale, welcher nachger flard. Dei Einnäherung des Geschwaders empfing der tapfere Commodore das Keure der resten Argeate; und um inkt das Verbeigen Verleit der untsloßen Kampf aufgnopfern, ergade er sich. Bei viefer Geleggenheit sonnen wir nicht das derless Geragen der brittischen Secofiziere mit Stillsfoweigen übergeben: ein Betragen, wie es den in dem Mensigken und verstellt und der den und Mensigken und ernorten und der den und Mensigken und ernorten und.

Decatur's ebler und belbenmutbiger Character wird überall auerfannt, mo man bie amerifanifche Flagge fennt: bicfes ju bestätigen, bebarf es feines weitern Beugniffes, ba bie Englander felbit biefem ritterlichen Dingier oft ihre Bemunberung gezollt haben. Der Commobore marb an Borb bes Endre mion genommen, in ber Abficht: Die elenbe Boffe zu fpielen, wie Decatur feinen Degen bem Diffgier einer gleich großen Fregatte übergab, welche boch, ohne bie Unnaberung bes Beichmabers, in bie Sande bes Commobores gefallen mare. Decatur weigerte fich voll Unwillen, feinen Degen einem Inbern zu übergeben, ale bem Befehishaber bes Gefchmabers. Ein anderer Runftgriff wurde ebenfalle angewandt, um bas gute Bolf von England ju befriedigen und gu übergengen, baß ber Prefident ein verfappter Bierundfiebziger mar : man ents labete ibn, legte ibn im Berft neben einen alten Bierunbfiebgiger, ben man augenscheinlich verfleinert batte burch eine tiefe Labung. Unf Diefe Urt ichien es, baf ein amerifanischer Bierundfiebziger von einer brittischen Fregatte gecapert morben war .- Und Groß Britanien's Ueberlegenheit gur Gee murbe nicht langer bezweifelt.

Folgende Radyrichten von verschiedenen Siegen gur Gee scheinen falt unglaublich; allein sie find auf gu achte Urfunden gegrundet, um einen Zweifel gu laffen in ben Gemittbern ber jenigen, welche ben besten menschlichen Zeugniffen nicht glauben wollen.

Reine ber geringsten Giegesthaten unferer Seehelben

war bie Megnahme ber seinklichen Kriegsschiffe durch bie Genilitation, Squistia Clemart. Diese von ausgeseigelt, mu zu freugen, und entrechte zwei Schiffe. Gins davon ihr auf bie Gonilitation is, nahm aher bad eine aubere Michtung, um zu seinem Gesähren zu sommen. Die Gonilitation machte Jagd auf Petre. Um 6 über Nachmittag bette sein beiterer ein; umd als sie es zur Seite umd das beroret um Bug datte, zah sie eine Besleckage, welche speisch erneitert wurde. Gie wechsselten mehrere Besleckagen, die Beite gänzlich in Pulverbampf eingehültt waren; und als dieser sich verzegen batte, sah sich die Genstlitation neben dem vorberm Genispe. Saptian Terwart zah Besch, beite Seiten zu bemannen umd die Marsselg zurächzigseben, damn nahm er seine vorige Etellung weber ein. Nuch das vordere Schiff zog die Gegel zurächzigseben, damn nahm er seine vorige Etellung weber ein. Nuch das vordere Schiff zog die Gegel zuräch.

ber Spane; und obgleich hart verfolgt, gelangte er damit giddlich nach ben Vereinigten Staaten. Der Levant wurde wieder gecapert in einem Jafen von Portugal, troß der Neutralität biese Staats. Mit solchen ungerechten Thaten kann feine Nation ackeiben.

Der Peacod, hornet und Tom-Bowline verließen Reunort einige Tage nach bem Prefibent, ohne Radyricht von feiner Meanahme at baben. 21m 23, Januar, 1815, trennte fich ber hornet von ben übrigen Schiffen, und fteuerte nach bein Berfammlungeplate Triftand'Acuna. Den 23. Marg begeguete er, fub-oftlich von ber Jufel, ber englischen Brigg Penguin, Capitan Didinfen, ven 18 Ranonen und einer 12 pfundigen Carronabe. Das brittifdje Cdiff begann bas (Befecht 44 Minuten nach 1 Uhr. Das Kener bauerte 15 Minuten, mabrend ber Pengnin fich allmalich bem Sornet naberte, nun zu entern; allein Capitan Didinfon murbe getobtet burch einen Tranbenichuf. Der erfte Lieutenant nach ihm gab feinen Lenten Befehl, zu entern, als bas Bugfprict bes Pengnin gwifchen bas mittlere Tatelwerf bes Sornet fuhr. Da aber bie Manufchaft bes letteren bereit mar, jene gu empfangen, fo meigerten fie fich, ihrem Lieutenant zu folgen.

In biefem Mugeublick trieben bie fcmellenben Wogen beit hornet vorwarts, und bas Bugieriet bes Penguin rift ibm bie Strichwand bes Mittelmafte meg: ber Penguin bing auf ber Geite bes hornet, und verlor feinen Rodmaft und fein Bugfpriet. Endlich rief ber feindliche Befehlshaber, baf er fich ergabe: und Cavitan Bibble ließ feine Lente aufboren, an In biefem Augenblid rief ein Offigier vom hornet bem Capitan Bibble ju, bag ein Dann auf ber Stricfmanb bes feindlichen Mafte nach ibm gielte: fanm batte ber Capie tan feine Stellung verandert, ale ibn eine Alintenfngel in's Benick traf, und ibn bebentent verwundete. Coaleich leaten zwei feiner Golbaten ibre Buchfen auf ben elenben Rerl an. und ichoffen ibn tobt, bevor er feinen Alintenfolben von ber Schulter brachte. Unterbeffen hatte ber Penguin fich vom hornet losgemacht, und biefer fcmentte fich berum, um ibm eine nene Bolle-Lage zu geben : ba riefen bie Keinde nochmale. baf fie fich ergeben batten. Rur mit großer Dube founte Capitan Bibble feine Mannichaft gurudhalten, bie angerft erbittert mar iber bas Betragen bes Feinbes.

Der Penguin warb, 22 Minuten nach bem Anfang bes Gefechte, in Besit genommen burch ben Lieutenant Mano,

pom hornet. Griterer mar fo ftart beichabigt, baf Capitan Biddle die Mannichaft beffelben an Bord bes Tom-Bowline bringen ließ, ber indeffen mit bem Peacod auch berbeigefoms men mar, und mit welchem bie Befangenen weaaebracht murben. Der Keind verlor 14 Tobte und 28 Bermunbete : am Bord bes Sornet marb nur ein Mann getobtet, und 11 murben vermundet; unter Letteren ber Lieutenant Conner, aefährlich.

Die Erscheinung eines brittischen Linienschiffs nothigte ben Capitan Bibble, fich bom Deacod zu trennen; und mehrere Zage lang murbe er von Ersterem bart verfolgt, entwischte aber nach St. Salvador, mo gleich barauf bie Rachricht vom Frieden anfam. Die Chane, ber Levant und ber Penguin wurden gecapert vor Ablauf ber im zweiten Friedensartifel festgefetten Beit.

Die Rriegsthaten ber Caperichiffe fuhren fort, mit benen unferer Nationalichiffe zu wetteifern. Bei einer folchen Belegenheit mußte ber Reind es theuer bezahlen, bag er bie Freiftatte eines neutralen Safens nicht geachtet. Das Cas perfchiff Urmftrong lag im Safen von Ranal por Unter, als ein brittifches Gefchmaber erichien, bestehend aus ber Carnas tion, bem Mantagenet und ber Rota. Der Capitan bes Cas perfchiffe, Reit, bemertte im Monbichein, bag ber Reinb feine Barten ausgethan batte, und fich fertig machte, ibn anzugreifen; beshalb bereitete auch er fich jum Befecht, und naberte fich bem Ufer. Fünf mit Mannichaft angefüllte Boote fubren auf ibn gu; und ba fie auf fein Unrufen nicht antworteten, fo ließ er Reuer geben, welches fie erwiederten. Balb aber riefen fie um Gnate, worauf er fie abziehen lief. Dann rufteten fie fich zu einem noch fraftigern Angriff; bas Caverfchiff auferte in einiger Entfernung vom Ufer und in Diftolenichuftweite vom Caftell.

Den nachften Tag fanbte ber Feind eine Menge Boote in ben Safen, und bie Carnation legte fich por benfelben, um bas Caperichiff nicht entwifden zu laffen. Gegen Mitternacht naberten fich ibm 12 bis 14 Boote, mit mehreren Sunbert Mann. Der Caper ließ fie bis gang neben fich berantoms men, und ohne ihren Angriff abgumarten, begrüßte er fie mit einem fo muthenben Rener, bag nach 40 Minuten faum noch ein Mann auf ben Booten am Leben mar. Die Ufer maren mit Ginwohnern bebedt, welche bei bem hellen Monbicheint

bad gange Schausseif mit ausäen; unter them war der Gewerener mit den voruehmilten Bewehnern des Plahes. Rach dem gweiten August jautet der Gewerenier einen Brief an dem Lefelikshafer des Plantagener, Capitan Leop, mit dem Erfelikspare von siemen Brochden dagitäten, allen eige eterer autwortete, daß er den Caper baden wollte, mit wenn er auch siemensegen die gange Zacht guldmungschieften mitte.

Der amerikauische Consul theilte biese Autwoort bem Consultation Bed mit, und bieser ließ einem Maunschaft bis am Worb befindlichen Sachen is schwell als möglich im Sicherbeit brüngen. Auch die Wertwortster und Verbet murchen auf Vernigen. Bei Tagedauferuch stand bie Carnation nahr keine Irmsfrend, und begann ein bestiges Senerz, aber der Capter merkong, im bergelach, daß sie sich bald yurtwichten muste, um ausgebessen zu vereichte. Als sie wieder erschiert, bielt es Capital Aber der für Schrift, und nicht auf Mitter aus der der Schrift der Graßlicher must aum Erfalment. 120 ven ihnen nurben geröbter, und 300 vernonneter verfent. Alber einer mus 2 Eche und 7 Bermundete verfent. Auf er Ertst wurden einige Sauser gerflört und mehrere Einwohner verrenuntet.

Daß bie Kriegsweise ber Milben ichrecklicher ist, als bie ber vereinerten Nationen, leiber feinen Zweiset; aber beshalb ist bereinerten Nationen. Der feinbestigteiten über haute. Daß alles Allmerengischt, daß bie Michesfreung von Echiken und Sittengefüld bie verweintlichen oder zu hoffen den Werthelm ein; felbt dann noch, wenn man die fitrecklichen Eingriffe, die der Krieg in die Ramtlieuerkaltnisse durch nicht mit Unischaft bringt. Milein, von fehren wir die Kelgen des Arcego ergründen, wenn wir bebenlen, wie geauftlam er die Funnshige ber darfilischen Poligion verfetz! ?

## Funfgehntes Capitel.

Operationen bes Beers an ben Grengen.

General Brown und seine Offigiere beschäftigten sich damit, die Tempen gusammen und unter Manusgudt gu bringen, melche beisimmt waren, die Engläuber gu vertreiben aus ben ameritanischen Posten, die sie noch besetzt bielten. Ansang Suli besieren sich die Erreitkräfte der Ameritanen und gwei Brigaden Reguläre und eine Brigade Freiwillige von Neu-Vort, unter den Generasen Porter und Ewist, neht einigen Ankanern.

Ingwischen hatte fich bie feindliche Macht, unter bem General Drummond, bedeutend verflärft burch eine Angahl Regimenter von alten Soldaten, welche Groß-Britanien, feit bem

Frieden von Europa, nad Umerifa ichiden fonnte.

Ter erste Angriff war gegen das Fort Erie gerücket, weich che eine Beschaung von 170 Mann darte, und durch scheden genommen wurde. Der gweite Angriff geschau wider der General-Wasjer Hield, der ein verschangtes Lager dei Chispes wa bezogen datte. Dieses sinderte zur ersten ofstuen Keldschaucht in diesem Kriege: der Este geutschieb sich ihr die Amserlancer, und die Engläuber mußten sich zurückzischen in E Loger

Nuffger wurden un bie Ercigniffe bei Kriegs, nub er gewannt ein beicht flutiges furfehen. Der Elig, den ite interntaner erfochten über Tuppen, bie ihnen an Jahl und Walmögudt überlegen woren, reigte die Winth de Generals Trummend pur Kafereri, allein der Feind musie sich unrücklichen nach Lucenstown, und faste endich Positen auf den Andeben eine Wurfington. Der Etigegefroft auf der einen und der Kriegstrum auf der andern Seine führten zu fühnen Winglichen, die bestjeilleis worten in dem biehertigen Kriegs-Viclaufsig und dies nurbe gestrickten, und jede Bewegung sich eine unschieden den Anderster zu hohen. In diese Gedermüßeln war beiderseins Erstell an Deffizieren sehr groß.

Eine falt beispiellofe Probe von der unbeugsamen Bedarrlichfeit ber amerikanischen Aruspen wurde bei ben Niagarackfällen geliefert. Der Keind bieft eine wohl beschigtes Aubobe beschigt, und vertiedeigte sie mit derei Mal so wiel Aruspen, als die Amerikaner batten; wahrend Leistere den ungleichen Rampf über eine Schutde fortigten, die Beschi gegeben warb: vorzubringen, und ben Feind auf ben Unhöhen anzugreifen, um bie Linie ber Englander ju fprengen. Allein ber Befehl wurde gurudgenommen.

Run drangen die Englauber ein auf das 9er Regiment, wersches mit demunderungsbreitiger Keitigieit dem Angrift der Ubermacht wörerfand; allein do es endich jur Salfen vormindert und jeden Augenblüf gewungen war, die frischen Aruppen des Feinbes zu befämpfen, so sunder dem Den England der Bereit auch den die Bereit auch der Vergenerist zu mit den Juliard des Regiments zu mehren. Der General felbi vor das Regiment, belebte den infenden Muth der aufgreit Gelducten burch die Angehricht, das jeden Magnellich Berstätzungen erwartet würden, und ermunterte sie, Stand zu baften.

Vieutenant Riddle, der sich als Pffigier schon of beim Recognoscieren ausgegeichnet, dam seinen Cameraden am Ersten zu Husselber aus der auf einem Arterigue der auf einem Arterigue begriffen mar. Auf gesche Bericht wurde General Brewin veranlaßt, zum Gefecht berbeiquellen, nachbem er bem General Righer Befrig gehot berbeiquellen, nachbem er bem General Righer Befrig kogsten: ihm mit bet Zen Brigade zu solgen. Unterwegs begraute er dem Major Sones, hessen Bericht im bemog, and bem General Porter mit den Freiwilligen und der Artillerie nachsommun zu laufen.

tajjen.

Bis jest batten die Umerkaner alle Pugriffe mit unerschüle terichem Muhr purichgeschapen, allein die Logo der Prigade war sehr bebeuflich. Die verzweiselten Umfrengungen ber Amerikaner veranfagten den General Jücki, dire Jahl zu überficksjen, und ben General Trummond um Berstärfung un erfuden.

Nun erfolgte eine Spiredliche Pause zwischen den beiden Gerenn, und eine Zeit lang wurde die Etille der Racht nur dumch das Minisch und Scholmen der Armenneten unterbrochen, dermischt mit dem entsenten Douner des Riagara. Die zerfreuten Regimenten zogen sich zusämmen in eine Brigade, und diese niede ausgesellt sich Reserve unter dem Derstellen Roch, wedeer, obgeich schwer vermunder, sich weis gerte, das Schlachrich zu verlassen. Die Etille ward noch mals unterbrochen durch die Auftrust der Brigade bes Generals Richen, der Artiflierte des Maziers Schmann, und der Freinwilligen des Generals Porter. Ju gleicher Zeit langte General Tummende mit Berfaffungen au.

Auswissen gelang es dem Majer Jessus,—einem jungen telenwessen Dissiper,—trops aller Sindernigh die linde Klante des Heinbed zu umgehen. Im Aufang des Gesechts hatte er Bespol erhalten, sich am rechten Fingel auszusellen. Er benutze bie Zuntelleit ber Alacht und die Gespelsissel des Feinbes, um mit seinem Begiment ber feinblichen Vesterve in ben Diaden zu fommen. So überfele er ein Eltherlung nach der anbern, und nahm so wiese seinbliche Sfiziere und Selbaten gesangen, daß er daurch bebeutend verhindert werke, weiterzubringen. Die Kriegsgeses würden ihn gerechtsertigt baben, wenn er sie gestöhet bätte; allein er dachte: "Der Verberfraug, ben bie Sand ber Darmherzigsfeit winder, sie der kertricksse ;" und verschouter bejenigen, welche bei umgesekterten Berchknisse in den gewin sich verschen häten.

Giner von Jeffim's Diffgieren, ber Capitan Retdyum, mar fo gludlich, ben Beneral Riall und ben Abjutanten bes Benes rale Drummond gefangen zu nehmen. Der lettere Umftanb war besondere giuftig, weil er bie Bufammenziehung ber brittifthen Truppen verbinberte, Die General Drummenb beabsichtigt batte, ebe bie Umerifaner bereit maren, ibm Wiberstand zu leiften. Rachbem Major Jeffup fich feiner Befangenen entlebigt, fuchte er ben Beg zu feiner Brigabe, wo bas Reuer am Ctarfiten mutbete. Er ftellte fein Regis ment auf, binter einem Zann, an ber Geite ber Strafe nach Queenstown; im Ruden einer Abtheilma bes brittifchen Augvolle, bie auf ber anbern Geite ber Strafe aufgestellt war. Moslich gab er auf fie ein morberisches Kener, worauf fie fich gerftreute und flob. "Der Dajor," fagte General Brown, "zeigte fid bem Seere in einer Tenerflamme." Er erhielt Befehl, fich gur Rechten ber 2ten Brigate aufzustellen.

Folgende Probe von Feldberrntalent, welche biefen blutigen Kampf entschied, ift von so fubner Urt, und zeigt ben Character bed Amerikaners so vollkommen, daß sie verdient, ums

ftanblich erzählt zu merben.

General Rusley's Brigate batte fic angeskickt zum Gesecht, als sie Bessel erhielt, vorzubrügen, um ben General Scott zu unterstützen, gegen welchen jest ein Fener gerichtet war, das er nicht lange aushalten seunte. General Ripley erstaunte speliech, mit jeuer rassen wied ziet verleven geben wirde, wenn er seinen Wegenstellspare begrichnet,—daß zu wiel Zeit verleven geben mitre, wenn er seinen Weg mitten in der Racht durch den Wald vielligte von ein er seinen Weg mitten in der Racht durch den Wald vielligte er sich auf eigene Verantwert-



Schlacht von Sadett's-harbour, ben 29. Mai,1813. S. 268



Schlacht von Bridgewater, am 25. Juli, 1813.



## ber Bereinigten Staate.

lichfeit die einzige Maßregel zu ergreifen, von welcher e. gute Wirfung erwarten konnte, und welche der Oberbefehlshaber fogleich billigte, als sie ihm mitgetheilt wurde.

Das feindliche Geschut war aufgepflanzt auf einem Sugel, und diefer mar ber Schluffel zu ber ganzen Stellung bes Feindes: so lange biefer ben Sugel befett hielt, war feine

hoffnung jum Giege vorhanden.

General Rücky fragte ben Sbersten Miller: ob er an ber Tripte bed Litten Regiment bie Batterien erführenn konnte? während er selbst ihn unterflügen wollte mit bem jüngern Wien Negiment;—werauf ber vorsichtige aber unerschrecken elle Krieger ungezwungen antwortete: "Ich will die versuchen, gerr General!" Ties Antwort wurde später ber Wahlspruch bes Negiments

Das 23fte Regiment, unter feinem Befehlshaber, bem Major M'Karland, gog fich gufammen in eine bichte Colonne; und bas erfte Regiment blieb fteben, um ben Reind gu befchaftigen. Mebann brang bas 21fte Regiment mit bem 23ften vormarte gu bem bochft gefahrlichen Angriff, empfangen von bem Reuer bes gangen feindlichen Gefchutes, vereinigt mit bem Aleingewehrfener einer ftarfen Linie von Aufwolf. Reft blieb bas 21fte Regiment im Borbringen; Anfaugs mantte bas 23fte, und wich jurud bei bem morberifchen Reuer bes Reindes; aber burch bie perfonlichen Bemubungen bes Generale Riplen marb es balb wieber vereinigt, und hielt Staub. 2018 fie etwa noch bunbert Ellen vom Girfel bes Berges entfernt maren, erhielten fie noch eine furchtbare Labung aus bem Gefchus: Majer MeKarlaub wurde getobtet; medhalb ber Befehl auf ben Dajor Broofe überging. Bum Erstaunen ber Englander brang ber unerfdrodene Dil ler tapfer pormarte, bie auf menige Edwitte von ihrer Linie: ba fturite er mit Ungeffum auf bas Gefchut; und nach einem furien aber vermeifelten Biberftand ließen Die Artilleriften ihre gange Batterie im Stich. In einem Augenblick orbnete fich bie Linie ber Amerifaner, auf bem Grunbe, welchen furg vorber noch bad englische Aufvolf befett batte.

Mahrend bed Angriffs wurde General Riall gesangen, und es säßt sich beiten, weiche Wirtung dadurch bervergebracht wurde. Aber es sie sien, daß biese glängende Reigsglott bie Feinde ermunterte, ihre Ansterngungen zu verdeppeln. Rachbem sie sich verwärte generalt geschen der fich verstärt, drangen sie im Entrmschitt verwärte gegen die Amerikaner, weise micht ehre Keuer aben, als bie

es tobtlich fein mußte. Die gange brittifche Divifion naberte fich bis auf 20 Schritte ben Linien ber Amerifaner, murbe aber bald burch bas mohlgerichtete Teuer berfelben in Berwirrung gebracht. Der Keind ordnete fich wieder, um ben Angriff ju erneuern, und fcbredlich mutbete ber Rampf : aber nochmale mußte er weichen und ben Berg binunter fich gus rudgichen. Go wiederholten Die Englander ben Unariff mehrere Mal, und immer mit gleichem Erfolg. Endlich verloren fie ben Muth bei biefen oftmaligen Rieberlagen, und ichon wollten fie ben Rampf aufgeben; ba erhielten fie friiche Berftarfung pom Fort Niggara; woburch ibr Muth von Reuem belebt murbe, ju einem nochmaligen und verzweifels tern Hugriff. Radbem fie eine Stunde lang fich erfrifcht batten, brangen fie in einer nech größern Linie vormarte, in ber fichern Soffmung, Die Umerifaner zu übermaltigen, melchen bis jest meber Rube noch Erfrischung zu Theil geworben mar.

Vor Durft beinahe verschmachtend und mit seren Kelkslachen batten die Amerikaner bisher ununterbrochen ihre Wasfer gedraucht und Stand gebalten: in der Hosfien gedraucht und Stand gebalten: in der Hosfien, daß der Reind endlich aufhören wurde, seine Angriffe zu erneuern; allein in biefer Hosfienung gaben ise fich gedäusset. Dennoch kehrte ihr Muth zurück bei der Annaherung der Engländer, und sie waren entschlossen, den gebereichen Sieg nicht fahren zu lassen, dang sie noch fechten konnten.

Die Engländer gaden ibr Feuer in berfelben Entfernung, wie bei ibrem legten Augriff, und die Amerikaner erwiederten es mit gleich isbilicher Wirfung; aber die Erfleren wurden nicht so schwalz guridgeworfen; eine frichte finie trat an die Ertelle der ersten, und die gang Abtheilung drang frästig verreibris.

Ein über alle Befchreibung ihrerdlicher Kampf ersolgte unt: aber sie indverstand dos 2 file Rogiment, unter seinem braven Führer, dem andringendem Keinde. Mehrere Mal mußte es rechts und links jurichweichen, aber durch die Bemindungen des Generals Richtey und der durch die Bemindungen des Generals Richte und der Durch die Richt beite Tille gegen in der Before und der Before und der Before der Before und der Before 
Das Gefecht mar fo hartnädig, bag manche Bataillone von beiden Seiten gurudgeworfen murben und fich in eine

Der Berluft in diefer Schlacht war verhältnifmäßig zu ber hartnädigfeit berselben: auf amerikanischer Seite 851, auf englischer 878 Tobte und Berwundete; zusammen 1729.

Ter amerikanische Beschischater beabsichtigte, am Morgen ben Kaumst vom Reinen zu beginnen; allein er fand, daß ihm nur 1,500 Mann bienstschaft zurwen gebieben waren. Inch date ber Feinh sich wocker in bertächticher Menge aufgestelt; und so besichtes Weneral Minten, den Ungriff nicht zu ernenern. Er zes sich zurück auch Erie, und Freneiterte die Verscheibigungswerfe dassicht. Bertächt mit 1,000 Mann, ersbien der Keind am 3. August wer der Grei, und begann dassiche regelnähigt zu belagern. Bis zum 7. August waren die Verstreitigungskanlasten binreichent, dem Feind zu wwerten der Verscheibigungskanlasten binreichent, dem Feind zu moberstehen. Eist zum 14. denen den kannen untwerter brechen, und der Kried genann Grund; aber im Scharmie bein waren die Merthalten meistentheiß eigerich.

Sest befehigte General Gaines in Erie, und Deerl Zrummond hicht fied an, ihn zu iherfallen. Moegnei un bald 3 Uhr begann ber Keind ben ersten Angriff in bei Schoumen; beim gweiten erlituritet er die Pruimeben, mud Deril Zrummond ertheilte ben Befehl: "feine Gnade an geben!" Ziefer Befehl wurde getreulich vollzegen, und ein grechter Saumf erfolge, in rechtem Derfel Zrummond einen Echnig eine Zeit lang, wurde aber enthal grechtigen. Gein Bretuit bei biefem Sturm besief sich auf 222 Tobte, woruter 11 dieber Eftigere; 1714 Bertwunder, und 188 Gefangne. Die Ameritaner versoren 17 Tobte, 56 Berr wunder und 10 Gefangen.

Bis jum 17. Ceptember geschah nichts Wichtiges. Unt biefem Tage bemertte General Brown, bag ber Reind eine Batterie errichtet hatte, welche ein bochft morberifches Teuer eröffnen fonnte. Um folgenden Tage machte General Brown ben Man zu einem Ausfall, ber ale ein friegewiffenschafts liches Deifterftud betrachtet murbe. Die Englander batten brei Brigaben, jebe von 1,500 Mann: Die eine ftand bei ben Berfen, bem Kort Erie gegenüber; bie beiben anbern batten ein Lager bezogen, 2 Deilen binter bem Fort. General Brown's Abficht mar : "bie Batterie ju erfturmen, bie Ras nonen ju gerftoren, und bie im Dienft begriffene Brigabe gu fchlagen, ebe bie Referve-Brigaben berbeifommen fonnten." Die Lieutenante Ribble und Frager hatten furg vorber einen rund um ben Balb führenben Weg eröffnet, eine Diftolenidusmeite von ber Klaufe ber Batterie-Linie. Letteres marb mit folder Seimlichfeit betrieben, bag bie Feinde nichts bavon gewahrten.

llun 2 ller wurden bie Arupsen schlasfertig ausgestellt, um ben Amsfall an thun. Die vom General Poerre beschigte Division bestand aus Wächsenkößisen und Judianen unter dem Dereinen Gissen, um der vollet in die eine um Rechert, beschigt vom Sbersten Wester im Einken unter dem General Davis, von der neuperfer Lundwehr. Die letzere Gesenten beite die unter dem General Davis, um der neuperfer Lundwehr. Die letzere Gesenten sollten, auf dem neu augelegen Wespe, um den Wald berum marstitten; volderen die Einken geweich eine Kort und den schweige fand, ich grüssen werden der der Gesental Miller, mit er Weisping nicht der Verzubrügen, als die General Porter die seinhliche Kaufe gemein wirde.

Die Truppen unter bem General Porter brangen mit elder Geschwindigsteit und Behutsamsteit vor, baß der Keind bieselben erst gewahr wurde, als sie sichen seine Klanke angröfen. Ein kruger aber bestiger Aumst entspann sich, in reek eine die tagferen Schessen Gibs und Wesch ab ere Spike ihrer Scienuen sielen; wodurch der Befehl ihrer Truppen auf den Schesselfeitenten auf Weschaftigten sich den Minister Truppen ber beiten Autreien auf diesen Pouter und des Klankesteinstein sielem Pouter und des Klankesteinstein die beiem Pouter und des Schesselfeiten, und nahmen die Bestimpt gefangen. Drei Vierruppenassignfinder wurden undrauchdar gemacht, und der Pulbervorrauf des Eschwese in die Kussperings, durch den Pulbervorrauf des Eschwese in die Kussperings, durch den Pulbervorrauf des Eschwese in die Kussperings, durch den

Lieutenaut Ribble, ber bei bem Mufliegen beffelben faft fein Leben einbufte. In Diefem Mugenblid fam General Miller's Division berbei, auf ben Befehl bes Generals Brown, melder bas Ednießen vernommen batte. Gemeinschaftlich mit ber Colonne bes Dberften Bibfon brang biefelbe gwifden bie gweite und britte Batterie-Liufe bes Teinbes, und bemachtigte fich ber greiten nach einem ichweren Rampfe. Bu biefem Sturm fiel Beueral Davis an ber Spite feiner Freivilligen. Rachbem alle biefe Batterien nebit ben zwei Blochbinfern in ber Gewalt ber Umerifaner maren, maubte fich General Miller's Divifion gu ben noch furchtbareren Batterien, Die gegen bas Geeufer bin lagen. Best frieß ju ihr noch bie Referve unter bem Beneral Ripley. Dier zeigte fich ber Biderstand bartuadiger, ba die Berschangungelinien in moblausgebachter Bermickelung ausgelegt maren: fo baß fie nur mit ben Banonuetten erfturmt merben fonuten. Huch batte ber Keind unterbeffen bedeutende Berftarfungen erhalten. Beneral Miller brang immer weiter verwarte, tros bes Derlufted einiger feiner beften Diffgiere : Dberft Hopinmall und Major Trimble maren fcmer und gefährlich vermundet. Das 21fte Regiment, unter bem Dberft-Lieutenaut Upbam. bas einen Theil ber Referve bilbete, und eine Abtheilung vom 17ten Regiment, vereinigt mit ber Divifion bes Generals Miller, griffen mit Ungeffinn bie noch übrige Batterie an. welche fogleich von bem brittischen Aufvolf und ber Urtillerie geräumt wurbe.

Nam feß General Richey eine Lüce üben, um die Abchei lungen zu beschiegen, welche die Batterian gerführen; um traf Anfalten, um gegen den Nachtrad des Generals Drummend den Sieg zu verfolgen, der so weit alle Ernvartungen ubertliez; da erhieft General Richen eine Wanne im Genet, umd fiel an der Zeite des Majore Verecht; er untre fogleich und fiel an der Zeite des Majore Verecht; er untre fogleich in der gedracht. Der Zueck des Anusfalls war nun vollfommen errecht; General Miller verfammelte seine Albehei ungen wieder, umd zest fiel in guter Dednung gurud, indem er die Gefangene und die Siegleseighen diese merkunrtigen Zehlacht mit sich nahm. Der Zeitult der Amerikaner beite ist auf 311, und der des Freudes auf 1,000 Mann, außer bem siemes Gefauge.

Um 18. October erhielt eine Abtheilung von 900 Amerikanien Befehl, Die feindlichen Borrathe in Lyon's-Greek gu gerstören. Sie traf auf eine feindliche Abtheilung von 1200 Mann, und vollzeg ihren erhaltenen Befehl, nach einem Berluft von 67 Mann an Tobten, Berwundeten und Bers misten.

Am Caufe des Mitteres wurden mehrere Maine zu Keldgigen gemacht, die der veneing guten Erfels batten. Major
Groghan hatte den Befehl über einen solchen, bessen der Groghan hatte den Befehl über einen solchen, bessen der proed—die Miedereroberung von Michilimachinach-verschist vourde. Ersterer bewerftleitigte eine Landening is der aber zu schwach vonz, so gab er den Man als hosfungssoch auf mit zerscher solge der Wederfassungen von Et. Mary's und Et. Jesph. General Mentent machte einen Jug nach Ganada, zerstreute einigs seinbilden Abschungen, zerschrei ihre Berräthe, nahm 150 Mann gesangen, und sehrte zurück dem Berlink.

Einen Mitte Angulf subren die Engländer in die Shesserafenden uit einer Flotte von ungefähr 60 Segeln (die Transportschiffe eingesiblossen), unter dem Admiral Goedburn.
Einen 6,000 Mann landeten in Benedict am Paturent, unter dem Befühl des Generals Nofs.

Den 22. Mugust erreichte biefer ben sigenammen Sochhof (Wood-yard), 12 Weiten vom Baschington, mo ber Gemmebere Barney eine große Menge Kanneausbere zerflören ließ, damit sie nicht ben Feitenen in bie Sahne sielen. Dam 22. gelangte General Roch nach Albeitenburg, 6 Meilen vom Baschington, wo er die Landweder nach einem furzen Mibersland zeriterute, und gegen die Stadt verbrauge. Gemmebere Paurusy datt ger Merchebigung ber Sampstadt eine steine Kriegenacht mit einigen Michgeburgfürerte verfammett, und bieft Stand. Bald aber wurde er von ber Uebermacht geschagen, und verwindet gem Gefangenen gemacht; werauf die Sampte und Bundessladt Machington, in die Gewalf ber Seinebe sich. Cavry-Kard vanst perfect.

Die amerikanischen Franen, welche sich in der Geschichte von Amerika immer ausgegeichnet haben, durch ihr patrietisches Betragen in Zeiten der Roch und der Gesahr, erschienen nie so liedensbwürdig in ihrem Gifer für das Vaterland. Der erste Punt bed Angriff war, wie man richtig gemuthmaßt dart, bie Catol Palimere. Mit anglichter Siefergniß erwarteten die Städer Philadechphia und Neu-Yorf ben Erfeig bestleben, als so ihr eigenes Schiffal dawon abbinge. Hiert batten sie eileicht Necht: roem Baltimore siel, reidrend best Schreckens über den Hall von Massington, bei felbe den übergen Städere siene hierziehene Zeit, sich vorgubereiten zu einer frässigen Wertherigung, und ihr Widertland feunte dann nur stöwach fein.

Rachbem bie augenkielliche Bergweifung, welche bie Einnahme von Wassbington hervoergebracht, sich in Vallimere
verleren hatte, und als man sah haß der Feind die Etabt
uicht unmittelbar angerisen wurke, sie sichten bie Einvehner
sich an zur Verrebedigung. Unter der Keitung des Generals
Smith wurde von den Sabtbewohnern ein Laufgraben
erössten und eine Benswehr errichtet, auf der Anshohn werdössicht wurde ner errichtet, auf der Anshohn werdössich werden der errichtet, auf der Anshohn werdössich werden der errichtet, auf der eine basie,
um die Etabt zu beschüsen auf der einigen Seite, wo sie für
Aunderungen nachasche werden.

Ju wenigen Tagen langte eine bedeutende Menge Landwehr von Pennistranien und Birginien an; und der Muth der Einwehner wurde sehr kelekt durch die Infunit des alten Seehelben, Commedore Rogers mit seinen Sertruppen, welch die sehren die Geschie und dem Sügel in Bestiff nachweite der Westellung und der Bestimpten der

Eine Prigard Ferindlige von Birgniem und die Regulären erbieden den Gemeral Guinter, und die Eathe-Brigade den General Erricker zu Anführern; das Gange fands nutre dem Beischl des General-Wagerd Emitis; (die diese Archeten waren ausgezichnete Revolutions-Tfligter: General Errich der datte gedient vom Aufgag die zum Ande des Revolutionsfriege, und theilgenommen an wielen wichtigen Echlachten.) Die Immöderung zur Erladt dem der Wagierfeitet wurde verkeltigd nutrol das Kort Wegerung, das der Wagier Ermilieab verörligte; es datte ungefahr 50 Artifleriften unter dem Expitation Vanale, und prei Genopagnien Erefeldaten unter dem Expitation Ausgaland und Bedien; 35 von den Legteren waren frank.

Da biefe Ingalst nicht biereichend war, um bie Batterien gebenauen, je erbieft Majer Armisted nech zwei Compagnien Arctivillige unter bem Capitan Berry und bem Lieuteuant Penningten, und eine Compagnie unter bem Richter Richtsteller bei Genuty von Bastinwerwolde ihre Dienste angetragen batten. Außer biesen Armpen mar noch eine Alcheilung von ber steinen Kotter bes Commodorech Barnet, unter bein Oberstelleinung aus den nub dem Majer Lane, bestehend aus dem 12ten, 14ten und absten Negiment Bereinster-Gataten-Eruppen, bie sich unter ben Wällen bes Kretts lagerten. Die gange Kriegsmacht beite sich auf ungekübt 1000 Mann.

Um ben Keind ju verbindern, möbrend der Aadt in der Alde ber Seadt ju landen, wurden zwei Batterien—jur Rechten bes Korts Mcharn, am Patapsko-Kusssenbeitet: bie eine von Matrosen unter dem Lieutenaut Kewcomb, die andere von Cesssonen unter dem Lieutenaut Kewcomb, die Erstere wurde Fort Covington und Lestere die Stadt-Batterie genannt.

Gleich michtig für bie Gicherheit ber Stadt mar es, bag im Kall zweier Angriffe-ju gande und ju Baffer-beibe gurude gefchlagen murben: wenn bie Schiffe bas Fort De Senry gum Edmeigen brachten, fo fonnte nichts mehr bie Berftorung ber Stadt verbindern; und wenn bie feindlichen Landtruppen ffegten, fo fonute bas Fort nichts mehr nuten, und fich anch nicht langer balten. Die Ginwohner ber Stadt betrachteten bie Bertheibigung bes Forts De Seury und bie Anructreibung bes Keindes ale ihre Rettung. And ohne Codrane's Berbeerungebefeble, und nicht zu gebenten ber furzlich ftattoefuns benen Anftritte in Bafbington und Meranbrig, mar bie Stadt Baltimore ein Gegenstand ber Rache bes Reinbes. wegen ihrer thätigen und patriotischen Austrengungen im letsten Rriege. Unbeschreiblich maren bie angftvollen Gefühle pon 50,000 Menichen iebes Alters, bei ber berannabenben enticheibenben Stunde, von welcher bas Seil ober bas Berberben ber Stadt abhing.

Und selds im Auf eines erfolgreichen Widerfands war das Schickal derer dicht kungewiß, die ihr Leben wagten zur Vertheidigung der Stadt: es waxen nicht Fremde oder Schlinge, soudern Busenfrenude, Brider, Sohne und Gatten. Knaden und Greife,—Alles was eine Mustete tragen konnte, flelke sich in die Keichen der Vertheidiger des deimathlichen Heerdes.

Der Sicherheits-Ausschuß—bestehend aus den ättesten und vornehmsen Bürgern, (unter ihnen der ehrwirdige Nevolutionsheld Oberst Howard)—waren äußerst thätig bei den Borbereitungen wider die beraunahende Geschir.

Rachbem bie Englander fich wieder eingeschifft hatten, am

Bord der Flotte im YaturentsHuffe, fuhr Nomiral Cockraue biefen hinad und in die Chefapeafe-Boi. Den 11. Ceptember Wergend erfehien er an der Mindung des Patapsecoffusfed, etwa 14 Meilen von der Etadt Baltimore, mit einer Flotte von 50 Kriegsköffen mit Transderthisfusfen.

Den nachsten Tag landeten am North-Point wenigstens 6,000 Mann alte Armppen von Wellington, unter bem Befehl bes Generals Nofs, und setzen sich in Marsch wider bie Stadt.

Beneral Stricer verlangte, im Ramen ber Brigate unter feinem Befehl, Die Ehre : zuerft bem Reinde fich entgegenanftellen ; bemanfolge wurde biefelbe vom Beneral Emith abgeschieft, ebe bie englischen Truppen landeten. Den 11. Ceptember brang General Strider vor, auf ber Strafe nach North-Point, an ber Spite von 3,295 Mann bienftfähige Truppen: 550 Mann vom 5ten Regiment, unter bem Dbertt-Lientenant Sterett ; 620 Dann bem 6ten Regiment, unter bem Dberft-Lieutenant D'Donald ; 500 Mann vom 27ften Regiment, unter bem Dberft-Lientenant Long; 550 Mann vom 39ften Regiment, unter bem Dberft-Lientenant Kemler : 700 Mann vom 51ften Regiment, unter bem Dberfi-Lieutes nant Umen; 150 Budgenfchingen, nuter bem Capitan Doer; 150 Dann Reiterei, unter bem Dberft-Lientenant Biane; 75 Manu Union-Artillerie mit 6 Bierpfundern, unter bem Capitan Montgomern (General-Anwald bes Ctaate). Gine Angabl leichte Buchfenschingen und Minstetiere, miter bem Major Mandal, von ber Divinon bes Generale Ctanburn, und die Treimilligen von Dennielvanien murben beorbert, nach ber Mindung bes Bear-Greef ju marfchiren, um in Gemeinfchaft mit Beneral Stricker's Truppen jebe mögliche Landing in biefer Wegend zu verhindern.

Radmittags im 6 Ubr erreichte General Etricker bas Berjammlungsband am Bear-Greet, 7 Meilen wordt von Sier machte die Brigade halt, mit Anstaldme ber Reiere, welche brei Meilen weiter bis Gorfuch de Farm verdrang; bis Phichfenfhigen nahmen ihre Stellung nur gwei Meilen vom Agger, bei einer Edmitchererfflatt.

Im nachsten Mergen (ben 12.), um 7 Uhr, berichteten bie ausgestellten Schilbwachen: baß ber Keinb Truppen lanbete, unter bem Schube seiner Kanonenschiffe, die beim sogenannten Bluff am North-Point, innerhalb ber Mundung bes Pas tapsco-Finsse lagen. Sogleich wurde das Gepäck zurückteerbert, unter einer flarten Wache; um der General Tericker
brang verwärts, mit dem Sten und Arsten Regiment und der
Artillerie, die zum odern Ende der segmannten Lengerks at
kane. Er schute den rechter fliggel des der Negiments an
einen Irm des Beauscrete, und den linken desscheiden an die kankfräse, währende er des Irste Argeitenen aus sen aben
Eeite der Landfräse aufstellte, in einer Linke mit dem Sten.
Zas Geschus ward aufgerstaut am ebern Ende der kankfräse, der auf, 300 Schritte weiter eben, im Rücken des Arsten, aus des 51ste in berscheiden Arstenung dinter bem Sten. Zas Geschus des
Regiment blieb als Arstere im Angeschaft der andern, eine
balte Meile binter der greien Hine.

Rachtem General Serieter Alles fligfich geordnet, befehlef, er, den Angriff zu erwarten. Er befahl, daß die zwei Regis menter, welche die verdere Unie bilderen, den Keind empfans gen und im Rethfall sich gurückieben sollten, burch bad 30ste und 51ste Rochment: um sich dam, um Rechten bes siere.

ale Referve aufzustellen.

Bebt murbe bem General berichtet, bag bie Englanter febnell bie Lanbitraffe berauf maricbirt famen. In bem 21ugenblick, ba er glaubte, ban bie im niedrigen Rabelbelsbichicht aufgestellten Buchfenfchnten bie Innaberung bes Teinbes im Boraus anzeigen murben, fab er gu feinem großen Berbruf biefelben auf bas Samtheer gurndfallen : fie batten einem grundlofen Gerucht Geber gegeben, baf ber Reind am Bad. River lanten wellte, um fie abanidmeiten. Da alfe bem General Diefer Theil feines Plans vereitelt wart, fe ftellte er Die Buchsenschützen gur Rechten feiner verbern Linie anf. unt tiefer Klante eiwas mehr Keftigfeit ju geben. Balb baranf berichteten bie Edilbmadien: bag ein Saufen Englander gang forales in Gerind's Karm fich mit Beden belufigte. Gogleich erboten fich mehrere Offiziere, biefelben von bert in per-Der General beerberte bie Conmagnien ber Capitane Levering und howard (vom Sten Regiment), ungefahr 150 Mann, unter bem Majer Seath ; ferner Caritan 2018quith's Compagnie, etwa 70 Mann, worunter einige Buchfenfchuben ; bann bie Reiterei und ein Stud fleines Befchub: biefe Abtheilung murbe permarte gefandt, um bie feindlichen Borpoften für ihre Unverschämtheit ju gudhtigen, und ihnen ju zeigen, baf bie Umerifaner fechten wellten.

Rann mar biefelbe eine halbe Meile vorgebrungen, ale fie auf bas Sauptheer bes Reinbes flief. Gogleich entspann fich ein beifes Gefecht, in welchem bem Major Seath bas Pferb unter bem Leibe erichoffen marb. Mehrere Amerikaner murs ben gefobtet und verwundet, jedoch nicht ungeracht: benn in Diefem Wefecht verloren bie Englander ihren Dberbefehlehaber, ben General Rofe. Diefer mar unversichtiger Beife gu weit vorgebrungen, um ju recognosciren : ale er getobtet wurde burch einen Schuten von Capitan howard's Compagnie, bie an ben Borpoften geborte.

Rach bem Tobe bes Generale Role ging ber Befehl auf ben Dberften Broof über, ber ungeachtet biefes Unglude pormarte brang. Die Abtheilung ber Amerikaner wich gurud; aub ba ber (Beneral fab. baf Nomarb's und Levering's Compagnien gu febr erichopft maren, nm an bem naben Rampfe theilgunehmen, fo ließ er fie bie Referve bilben ; fie erfuchten ibn jeboch um bie Erlanbniß, bie Befahren ihrer Cameraben an theilen.

Um halb 3 Uhr begann ber Feind, Racfeten zu werfen, bie aber feinen Schaben anrichteten. Unmittelbar baranf eroffnete bie Artillerie ihr Tener gegen bie Englander, welche es erwieberten and einem Gechepffinder und einer Saubige, auf bem linten Rlugel und im Mittelpuntt. Ginige Minuten fang banerte bas Rener lebhaft fort, ale ber Beneral es auf feiner Geite aufhoren ließ, um ben Teind auf Buchfenfchuße weite berauquieben.

Da er bemerfte, baf bie Englander ihre Unftrengungen bauptfächlich gegen bie liufe Flante richteten, fo ließ er bas 39ife Regiment jur Linfen bes 27iten anruden, und beorberte grei Grud Gefchut gur Linten bes 39ften. Und um biefe Klaufe, welche bochit wichtig war, noch mehr zu beden, befahl er bem Oberften Amen, fein (51ftes) Regiment rechtwinkelig gegen bie Linie anfruftellen, mit ber rechten Rlante an bie linfe bes 39ften gelehnt. Der Befehl murbe aber feblecht vollzogen, wodurch einige Berwirrung auf Diefem Puntte cutitant; bie jeboch bald wiebergnigemacht wurde, mit bem Beiftand ber Mbintanten bes Generals, bes Daiore Stevenfou, und ber Brigade-Majore Calboun und Frailen.

Dinn entfaltete fich bie rechte Colonne bes Reinbes, und brang per gegen bas 27ite und 39ite Regiment. Ungludlicher Beife ergriff in biefem Augenblick bas 51fte Regiment ein panifcher Schreden : es feuerte auf's Gerathemobl, lofte sich auf, und floh in solcher Berwirrung von dannen, daß es unmöglich war, dasselbe wieder zu ordnen. Auch brachte es das zweite Bataillon des Ihren Regiments in gleiche Unordnung.

Unterbessen war das Feuer von der Nechten jur Einfen allgemein geworden bie aneritanisse Viistlierie isselweter maussbericht Tod und Verberben auf die liufe Selonne des Keindes, welche sich binter einem Vlockwasse zu verbergen sinder; aber beises sind angenstüsstlich im Alammen, da Capitan Sabtser die Werfricht gebraucht batte, dasselbe auszusinden, sobald er und beime Lager es versießen.

Ema 10 Minuter nach 3 Uhr brang die brittisse Minivernalits, mit einem schnellen Mustereiner, welches gut erwiedert wurde durch aus das 5te, 27ste, und das erste Bataillon des Ihren Megiments, die ihren Standpuntf bekauptern, treb des sichtsen Bessiecks, welches der beschichtigten

Unterftubung zur Linken gegeben warb.

Rach biefer Berminderung bestanden bie Streitfrafte bes Generale faum aus 1.400 Mann, welchen bie gange Macht bes Teinbes entgegengesett mar. Das Tener bauerte ununs terbrochen bis etwa 25 Minuten por 4 Ubr, und mabrend biefer Beit bielt General Strider tapfer Stand gegen eine vier Dal ftarfere Augabl Feinte; allein ba er fant, bag er ben ungleichen Rampf nicht langer fortseten konnte, und baff ber Keind im Begriff war, ibn ju überflügeln, in Folge ber Kincht bes 51ften Regiments: fo mußte er fich ju feiner Res ferve gurudgieben. Diefes that er in guter Ordnung, und gog feine Brigabe gufammen; ba aber ber Krind es nicht für gerathen bielt, ibn gu verfolgen, fo faßte er Doften gur Linfen ber Linic, eine balbe Meile von ben Berichanungen, mo ber General Minter zu ihm flieft. Diefer hatte auf ber meiflichen Seite ber Stadt gestanden, erhielt aber jest Befehl : mit ber Brigate von Birginien und Capitan Bird's Bereinigte-Stagten-Dragenern fich zur Linfen bes Generals Stricter aufqus ftellen.

Das Betragen ber Brigate von Auftimore war höchfi bebenswerth, mit Mienahme des Tiften Negiments und bes 2nn Antaillens bes 30fen, welche ber vanische Schrecken ergriff, dem neue Truppen so oft unterworfen sind. Mittgebiente Telbaten hätten nicht mehr chau feinten, als Erstert und Berroumbeten betief sich auf 1883, unter welchen einige ber achhartlen Birger von Baltimore

voren.) etwa ein lichtel ber gangen Aruppenangahl. Im beißelten Angenthich etwa Gefends ward ber Alltimat James Levery Denathben, vom Triten Regiment, ein ausgegeichnetes Rechtsgelehrter.) geröbetet; die Majore Heath und Meore, nicht mehreren auberen Thiebern, wurden verwander. Nach bem eigenen Geslähmig ber Engländer verleren sie Doppett so wiel als die Ammerstauer, mud vermutschlich nich weit wucht. Liefer unerwartete Kiberstaub batte einen glichtlichen Einstaug auf die Heine in ihren auflichen Werchken Köcksten sie bie Etreitfrasse der Mienersauer auf 6,000 Mann, (wornuter verhäntiglinätig viele Angelärer.) und breun Berstult auf 1,000 Mann; werans zu erstennen ist, was sie von der Weise urtbeiten, auf meche die eurosanen wurden wert den der

Unterbeffen batte ber Ungriff ju Baffer ichen begonnen and fuuf Bombenichiffen, in einer Entfernung von zwei Deilen; und als biefelben fich biureichend genabert batten, warfen fie Aufer, und unterhielten ein nnanf borliches Bombenfener. wabrent fie felbit fich außer bem Bereich ber Rauenen bes Forts befanden. Die Page ber Amerikaner mar bechit gefabrlich und um fo unaugenehmer, ba fie unthatig bleiben mußten; bennech bielt ein Geber von ihnen Ctant, ohne an waufen. Giner ber Bierundamangigeffinder, auf bem fitmeff lichen Bollwerf, nuter bem Cavitan Richolfen, forqua von ber Laffette, tobtete ben 2ten Lieutenant und vermundete mehrere Colbaten. Min fam ber Teind envas naber in ben Bereich ber Rauenen bes Forts : fogleich eröffnete biefes ein furcht bared Keuer gegen benfelben, und zwang ibn, fich in feine verige Stellung gurudgugieben. Das Keuer bauerte ununterbrochen Zag und Hacht. Die Stadt, von beiden Geiten augegriffen, erwartete ben Ansagna in tebtenhaftem Edmeis gen, und fein Ange fchloß fich bem Schlaf mahrend biefer Macht.

Plößich, um Mitternacht, ward eine furchtbare Kamenade in der Gegend des Ferts gedert, und ichen glaubten die erschreckenen Einwehner, das Alles verleren wäre; deh bald wurden sie bernibigt durch die Nachricht: das einige feinbliche Auften-deren August unterhantt, werschied hörten, put sanden, aber nach gegen Berluff zum schlemigsten Rückzug gewingen worden dassen, durch die Einetmante Neuendu und Webler, welche die Stadt-Batterie und das Fort Cevington deschollen. Im nächsten Wergen berte das Beinbeufener auf, nachdem gegen 1,500 Bewinden gewerfen worden waren; von welchen viele über bem Fort zerplatten, beren Sticke auf bie Bertheibiger besieben berabfielen; eine große Menge fiel uieber innerhalb ber Werte, beschädigte zwei öffentliche Gebäube flart, und wei andere unbedeutent.

Die Keinde fonuten eine so grobe Behandlung nicht vertragen, nud zogen sich zurück nuter dem Schut einer füusten und siturmigken Racht. Im Morgen vonrbe General Binder ausgeschickt, sie zu verfolgen; aber inzwischen barten sie die reichende Zeit gehabt, sie einzuschissen, nud nicht einna ihr Rachtrad kounte abgeschnitten werden. Den nächsten Zag führ die seinlichte Keiter die Bai dinach zur großen Freude der Einwohner von Baltimorer.

Wir wenden und nun wieder zu den Operatienen an ber medelden Gering. Ungefähr Anfangs Eerstender fübere Sir Georg Prevoit sein Seer nach Platteburg, während die stellte die Anfangs der die Geschauft führ, um beise Stade gleichgeitig zu kande und zu Masser anzugereite. Wie dahir war in beier Kocken nichts Bildeites vereierlaten.

Der Kriebe in Europa erlaubte ber englissen Regierung, eine große Mugall Truppen nach Auterifa überzuschissen; und schon war ein bebuttubes Here und Canaba gefaubt werben. Ben biesen Truppen stauben 14,000 Mann unter bem Befeld bed Sir Goorg Pervost, und bei ubrigen wurden abgeschissen.

wider ben General Brown am Niagara.

Diefer Uebermacht founte General Macomb uur 1,500 Mann Regulare entgegenstellen, unter welchen fich Recruten und Invaliden befanden. Die Werfe maren in feinem Bertheibigungeguftanbe, Die Borrathe und bas Wefchut in groffer Unordnung. Die Englander nahmen ben 3. Geptember Champlain in Befit ; und aus ihren Proclamationen, fo wie aus ben Spuren von Bagen und Pferben in biefer Gegenb. founte man balb fchließen, bag Platteburg ber Wegenstand ibres Angriffs mar. Also burfte man feine Minute verlieren um bie Berfe in Bertheibigungeftand gu feten; und nm unter ben Offigieren und Golbaten einen gegenseitigen Betteifer zu erregen, murben fie in Saufen eingetheilt, und in verschiedene Forte gelegt; auch erflärte ber General im Tagesbefehl: baß jebe Abtheilung bie Befatung ibres eigenen Berte und verbunden fein follte, ce bie jum Mengerften git vertheibigen. Zugleich berief er ben Beueral Movere von ber neuporfer laudwehr, und entwarf mit ihm Plane, um bie Landmehr in Daffe aufzubieten. Die Ginmohner von Plattes burg floben mit ihren Kamilien und Gachen, ausgenommen einige wenige Manner und mehrere Knaben, Die fich in eine Compagnie bilbeten, Buchfen erhielten, und fich ale hochft nütstich bemährten.

In biefer außerft bebrängten Lage verfammelte Beneral Mocere ungefahr 700 Mann Landwehr, und ftellte fleine Abtheilungen aus, um ben Teind zu bewachen und zu beunrubigen. Baume murben gefällt, um ben Marich beffelben moglichit zu erfcmeren. Ginige Scharmutel fanten fatt: und ben 6., bei Tagesaubrud), rudte ber Feind vormarte in gwei Colonnen, welche fich theilten bei Campfon's, etwas unterhalb bes Dorfe Chain. Die eine Colonne, (auf Bedmau'e. Strafe) naberte fich fchuell : bie gandmehr fcharmus Belte ein Wenig mit ben Borvoften, wich aber bald gurud,mit Ausnahme einiger Braven,-und floh in ber größten Unordnung. Gine Abtheilung von 250 Mann, unter bem Major Bool, mar abmarfdirt, um fie ju unterftugen und ihr ein Beifpiel ber Stanbhaftigfeit zu geben, aber umfouft.

Es zeigte fich, bag bie feindlichen Colonnen bis auf eine Meile von Matteburg vorgebrungen maren; beshalb erhielt ber Dberft Appling Befehl; feine Stellung bei Deab-Greet ju verlaffen, und bem Reind in bie rechte Flante gu fallen. Bludlicher Beife tam ber Dberft noch ju rechter Beit, um feinen Rindaug ju fichern : er frieß gerabe auf Die Spipe einer Colonne, bie and bem Balb bervorfam. Er lief burch feine Buchfeufchuten ein morberifdes Reuer auf biefelbe geben, und beunrubigte fie fo lange, bis er fich mit bem Dajor Bool vereinigte. Dbaleich bad Gefchuts eine bebeutente Berftorung unter bem Reinbe anrichtete, fo brang boch beffen Colonne beständig vormarte; alle möglichen Sinderniffe murben ibr in ben Weg gelegt : Banute umgehauen, Die Brude meggeriffen, und von ben Galeeren aus ein gerftorenbes Reuer auf fie unterhalten, ale fie über ben Bach ging,

Platteburg liegt auf ber Morb. Diffeite bes Caranac, nabe bei beffem Ginflug in ben Champlain-Gee, ben amerifanischen Werfen gerabe gegenüber. Naturlich murbe bie Ctabt verlaffen, und von ben Englandern in Befit genommen. Lettere fuchten fich ber Bricke zu bemachtigen; allein biefe marb von ben Amerikanern ftanbhaft vertheibigt. Alle unfere Truppen über bie Brude gegangen maren, riffen fie bie Bohlen von berfelben ab, und gebrauchten fie jur Errichtung einer Bruft-

wehr.

Alls ber Keind fich bes Derfes bemeiftert batte, fuchte er nicht, fich ber amerifanischen Werte auf ber entgegengesetten Ceite bes Aluffes zu bemachtigen,-wie er toch bei feiner überlegenen Macht leicht batte thun fonnen,-fonbern er beannate fich, Werte zu errichten, von welchen aus er bie Umerifaner beunrubigen fonute, burch bestanbiges Charmiteln bei ben Bruden und Aurten. Den 11 .- am fünften Tage ber Belagerung,-fiellte fich am Caranac eine bebeutenbe Mugabl Landwebr von Reu-Derf und Berment auf, welche fich bidber versammelt batten. Diefe vereitelte bie Berfuche bes Keinbes, über ben Kluß zu geben; mabrend zugleich eine betrachtliche Abtheilung ibn im Ruden benurubiate. Edarmittel zwifden ben Englandern und ber Landwehr bauerten faft ununterbrechen fert; und lettere zeigte, vom erften Zage an, viel Unerfcbrodenbeit. Bugleich arbeiteten Die amerifanischen Regularen unauf berlich an ber Berftarfung und Musbehuung ibrer Werfe. Mabrent biefer Zeit murbe burch Capitan De Glaffin eine fchone Rriegethat volls bracht. Diefer ging in ber Racht über ben Alug, griff bie brittifden Regularen an, (welche brei Dal fo ftarf maren, ald er,) pflangte eine verftedte Batterie auf, Die feit einigen Tagen verbereitet merten mar, trieb ben Reind aus feinen Boften, und gerftorte feine Berfe.

Die Saupturfache bes fur bie Ameritaner gunftigen Bogerus mar bie angenblicfliche Erwartung ber brittifden Alette, beren Mitwirfung beabuchtigt murbe. Im 11., Morgens um 8 Ubr, berichtete bad Machboot bes Commobores De Dos nough bie Unnaberung ber Flotte. Gie bestant aus ber Coufiance, ven 39 Kanouen, (worunter 27 Bierundgwangigefunber); ber Brigg Linuet, von 16 Rauenen; ber Chaluppen Chub und Gind, jebe ven 11 Ranonen; 13 Galceren, von welchen 5 jebe mit 2 Ranonen und 8 jebe mit 1 Ranone. Der Commetere lag ju biefer Zeit in ber Bai von Matteburg ver Anter, und wollte in feiner Stellung bleiben, um ben Teinb ju empfangen. Geine Rlotte beftand aus ber Caratoga, von 26 Ranenen, wernuter 8 lange Bierund mangiapfunder ; bem Gagle, von 20 Ranouen; ber Ticonbergga, von 17 Ranouen; bem Preble, von 7 Ranouen; 10 Galeeren, von welchen 6 jebe mit 2 Rauenen, und 4 jebe mit 1 Rauene. Außer bem Bortheil, ben ber Reind batte, indem er feine Stellung mablen fonnte, maren auch noch feine Streitfrafte bei Weitem ben Uni rigen überlegen. Die Angabl ber Ranguen am Bord



Buffalo, am Erie Cee im Staate Rem Yorf, wird verbrannt burch bie Englanber, am 30. December, 1813. S. 307.



Schlacht von Platteburg und Gieg bee Commobores M'Donough, am 11. September, 1814. S. 360-62.

ber britischen Alette belief sich auf 95, und die seiner Manne schaft auf beinade 1,000; wahrend die Alotte der Ameritaner nur 86 Kanonen und kann 800 Mann gäblet. Eine ber amerikanischen Schiffe war in fast unglaublicher Eile gebaut werden: die Vähnen, auf werdene es geginmert wurch, stanben wirflich achzehn Tage verber noch wachsend an den Ufern bes Secol.

Die amerikanischen Schiffe ftellten sich auf in einer Linie, mit 5 Kanonenbeoten und Galeeren auf jeder Klaufe. Im 9 Ihr ansterte Capitan Deumie, der brittische Befehlssaber, in einer Linie neben dem amerikanischen Geschwader, in einer Kuste neben dem amerikanischen Geschwader, in einer Entfernung won einen 300 Ellen, so das bie Constance der Sarattsga, und der Einnet dem Egale gegenüber lagen; in gleicher Unie waten die brittischen Galeeren und eine Schauppe gegen die Ziemberoga, den Preble und die sinde Deuslich der amerikanischen Galeeren; eben so die andere Schaluppe gegen die Ziemberoga, den Preble und die sinde Deuslich der amerikanischen Galeeren; eben so die andere Schaluppe gegen die Ziember Division.

Die Bichtigfeit bes nun erfolgenden Rampfes rechtfertigt eine umfanbliche Beschreibung.

An beier Stellung geriethen beiberseitst alle Breitkräfte in Pervegung; und jugleich, wie auf ein gegebenes Zeichen, begann der Kampf zwischen dem Gemeral Maccomd und Sie Georg Perveit. Eure der beitrischen Schaluppen warb dah unterandhar, übern sie auf ein Felfenriff anngte, von welchem sie nicht vieler losgemacht werden senute; während ein zwissen der seinblichen Saleterne sohart mitgenommen wurde, daß sie davonsahren mußte. Wer das Schickfall dies die hen geschen kannen unt den der de beiden Rebenbulerinnen um gweiten Mal in Geschwadern um den Rang der Lebertgegender ju Malfer fämpfen,—ding haupsfädlich ab von dem Erfelg des Geschte zwissen geößten Schiffen.

Der amerikanische Commodore bielt dem ungleichen Ranmef zwei Stunden lang auß; allein das größere Gewicht der feindlichen Batterie schien die Wagschale des Siegs auf die Seite des Feindes zu neigen, obgleich er außererbentlich litt. Die Bertheite wider die Zanatega wurden zufällig noch verwehrt durch dem Beschiedbader des Eggle: dieser konnten mit seinen Rauseum nicht zum Schuße kommen, wie est dwinftliche, Lappte das Unstratum und legte sich zwissen der Teienderoga

ber Garatoga vor Anfer ; woburch Lettere bem gerftoren-

ben Feuer ber feinblichen Brigg ausgesetzt murde. Unterbessel waren am Bord ber Saratoga die Kanonen auf der Setuerberdiede einweber von der Vässtetz gerissen ober und brauchfar geworden, und die Vage bes seinblichen Schiffs war wenig besser; sin Seite shien das Gluck des Zoges abzudiagen von der Aussichtung einer der salveitzigten Bewegnungen in der Etwermannsfunst, das Schiff so bernumwenden, daß est einen Solse-Vage seuern sonnte-

Die Confiance versuchte biefes umfonft; aber bie Bemubungen ber Caratoga batten einen gunftigen Erfolg: ber Sternanfer marb binuntergelaffen, bas Buganfertan gefappt. und bas Ediff berumgebreht; werauf es eine frifdie Bolles Lage auf die Fregatte fenerte, welche fich balb nachher ergab. Dann erfolgte eine Bolle-Lage auf Die Brigg, welche fich ebenfalle binnen 15 Minuten ergab. Die bem Gagle entgegenges feste Schaluppe hatte fich bem Capitan Senlen fchon einige Beit vorber ergeben, und trieb por ber Linie binab. von ben Baleeren murben verfenft, und bie andern entwifthe ten; ber gange übrige Theil ber Flotte fiel in bie Sanbe bee Commodores De Donough. Bis bicfer blutige Rampf fich entichieb, blieb am Bord beiber Gefchmaber faum ein Daft fo weit im Ctanbe, um ein Gegel tragen gu tonnen, und bie meiften Schiffe maren im Begriff zu finten. 3m Runmf ber Saratoga fagen 50, und in bem ber Confiance 105 Ranonens fnacin. Zwei Mal murbe Erftere burch glubente Angeln in Brand geichoffen.

Das Treffei dauerte 2 Stunden und 20 Münuten. Der Sefehlshaber der Swiffance und 49 von feinen Ernten wurden gefödet, nut 60 verwundet. Im Bord der Saratoga waren 28 Tode und 29 Bernundete; nuter Frieren der Keutenant Gamble. Im Bord der Teinberoga wurde der Keutenant Gamble. Im Bord der Generals Standury, von Marysland), gefödete. Unter den Bernundeten waren die Keutenante Smith und Specier, und der Gecadet Valdbuild. Im Gambler der Gerafie des dem fig. 18 des gefodetes der Schrigt des demerfanissfen die fich der Bernundete; der des feiglich und des gefodetes duf 52 Tode und 58 Kernundete; der des fieles auf 64 Ledte, 110 Bernundete, und 55 Gefangenei in der Ihat mehr, als die Angahl berer, welche sie gefangen nadmen.

Diefes für beide Rebenbuhlernationen fo wichtige Gefecht fant ftatt im Ungesicht beider Speere, die and feineswegs ruhige Buschauer beffelben maren: mahrend ber gangen Zeit wurde ein beifer Rampf unterhalten, und die Luft war angefüllt mit Bomben, Radeten, glübenben Rugeln, zc. Dal machten bie Englander einen verzweifelten Berfind, Die amerifanifchen Werfe zu erfturmen : und eben fo oft murben fie mit bedeutendem Berluft gurudgeschlagen. Gin Ungriff ber Reinde, um fich ber Bruce ju bemeiftern, murbe tapfer von einer Abtheilung Regularen und Capitan Groevenor's Buchfenschützen abgewehrt. Die Keinde verfuchten 3 Meilen weiter oben, in einer Kurt, über ben Kluft in geben : aber ein Sanfen Freiwillige und Landwehr, ber in einem Bebols lag. griff Erftere fo fraftig au, baf fie groftentheile aufammengehanen wurben.

Raturlich ließen bie Unftrengungen ber Reinte nach, ale fie Angenzeugen bes fchmerglichen und nuerwarteten Anblicks maren, wie ihre gange Flotte meggenommen murte. Das Kener mart inteffen bis in bie Racht unterhalten ; als ber Reind endlich fein Geschütz guructzog und die Belagerung aufbob. Run maren bie Plane bes Gir Georg Prevoft ganglich vereitelt, feitbem bie Umerifauer ben Gee beberrichten; felbit wenn er fich ber amerifanischen Werfe bemachtigte, fo fonnte biefed ihm zu feinem weitern 3med bienen; mabrent er einer großen Befahr ansgeseit mar, burch bie ftunbliche Bermehrung ber amerifauifden Streitfrafte.

Deshalb fanbte er alles Gepad und Befchut von bannen, bas fortgeichafft merben fonnte, unter bem Cous ber Racht ; amb am nachften Dergen, vor Tagesanbruch, zogen fich alle feine Ermyen ichlennigft gurud, mit Sinterlaffung ihrer Bermundeten und Kranten. Ferner ließen fie eine große Meuge Rriegevorrathe und Ediegbebarf im Gtid. pon melden frater eine noch großere Menge gefunden murbe. welche fie in Gumpfen verftedt und in ber Erbe vergraben batten. Die Umerifaner verfolgten fie bigig, und griffen eine Minjahl Marobeure auf ;- and fanben fich über 500 Ueberlanfer ein.

Die Gefallenen ber Alotte und bes Beere ber Englander wurden mit allen friegerifden Ehren begraben. Die menfcbenfremibliche Aufmertfamteit ber Umerifaner gegen bie Bermundeten, und ihre großmuthige Artigfeit und Soflichfeit gegen bie Wefangenen, murben in bantbaren Unebricken ans erfannt burch ben Capitan Prong, (ben Rachfolger bes Capis tans Downie,) in feinem amtlichen Bericht an bie Abmiralitat.

So marb biefer furchtbare feinbliche Ginfall glicflich guruch

geschlagen, und ein anderer unserer Laubseen mit Ruhm bevech, burch die Siege der freien Amerikauer. Die "Aternebselfete Kahne" webte im Trimmph auf dem Champkain-Tee, wie vorher auf dem Erie und Dutario. Demuach werden dies siehenen Puntse unsere große von nun an mehr Ausmerkaufet erreaen, als bien Neichs von nun an mehr Ausmerkaufet erreaen, als bien beiter.

Dund biefen Sieg wurde aller Parteigeilt geschwächt, und Einitimmigfeit in der National-Gesetzebung hervorgebracht. Die große Ilisade bitterer Klage gegen die Bernaltung—fransjösischer Ginstuß—hörte auf; und das neuere Betragen Greßberitanien's gegen die sele Land nacht est inzem Jewanden unmöglich, zu sagen: daß England nicht mathwellig die Keinbesigsieten sortsiete, während jeue Ilisade nicht mehr bie Keinbesigsieten sortsiete num dassiebe sinder verthebiden.

Aber zu verschiedenen anderen Umfanden tam nied bie Auruksfebung mierer Gefanden in Europa, nebst der bitters ürigen Staatsbumt Gerod-Verlanien's, neckhe die endläche Beilegung der Möhlerligkrien verzigerte: Tünge, die vools verstauten wurder, nied auf miere Burger eine eine Möhr fung dicherten. Man begegnete unferm aufrichtigen Verlangen nach Frieden mit dem Verlangen der Abertaungen kontieren. Man begegnete unferm aufrichtigen Verlangen Beils vom Kand, mit der gänigkon der Abertaung eines großer Beils vom Kand, mit der gänigkon der Abertauf beiler Gebord und der die der der der beiltig und der die geben fonnte; mit Wenige noaren jo fommach zu glanden, das beie Vorsfläge in einer aubern Blödig gemacht wurden, als um die Unterlandungen zu verlängern, mit Vorscheil zu ziehen aus den ertoa eintretenden Immänden.

Ungefähr um bief Zeit bilder sich in Fartford ein Bergimmlung von Bisgerchneten versächenen Staateu von ReuEngland; die Miglieder derselben varen gegen den Krieg.
Diefer Schrift erregte großes Angiben, und veranlaht voletgestische Bertachtungen und Grübeleien. Man beständigte bie Berfammlung der Absildt; die Staaten zu rennen; aber
und einer furgen Sigung endigt dieselbe mit einer Denfestrist und Boritellung an den Congreß, worin verschiedente
Einwafte gegen die HobertalBerfasigne enthalten voren.
Diese Denschrift wurde mehreren Etaaten zur Genehmigung
vergelogt, aber einstämnig verworsen. hinschtlich des Rechts
sich zu verfammeln, um über National-Angelegenbeiten zu ber
zahen, konnen wir nur eine Stimme haben, wosfern wir
micht den republikanischen Grunnbeja ausgeben wossen; ob aber

bie Bemeggeinde, die Zeit und der erwartete Erfolg jener Berfammlung richtig und fing waren? wollen wir dahin gestellt fein lassen. In der Gestegebung von Penntybonien, wo über die Denstsieft berathen wurde, sand das Betragen der Berfammlung strengen Tadel.

Unfere Staatseinfunfte schienen jest sich zu verkoffern, unter bem unernüblichen Keis um ben großen Käbigheiten bes Hern Dallas, welchen der Präftbent in diesem bebentlichen Augenblich erwählte, um die Stelle bes Secretare bes Schapes zu verwalten. Seine Pflane zeichneten sich aus durch bie größe Külmheit, wurden aber auf eine foffare Bleife unschlert, daß sie jebes benfenbe Gemuch überzeugten. Er zog, so zu sogen, den sinkenen Grebt ber Ration beim Schopf wieder enwor.

An bereiken Zeit verfah Dereit Monree ben Tienst eines Kriegsscreicht, außer bem seines sonligen Verufs, webei er krinen geringen Muh an ben Zag legte; benn biefer Posten war eine versorene Soffung der Bolfegaust geworden. Dereit Mourere war so gladfich, auf einen Mogregal mit bem besten Erfolg mit bem einstimmigen Beifall seines Baterlands gefrönt un teben.

Babrent ber amerifanische Congrest fich auf biefe Urt beidaftigte, murbe bie öffentliche Aufmertfamteit erwedt burch einen bochft bennrubigenben Buftand ber Angelegenbeiten im Guben. Der Greef Indianerfrieg begann von Reuem, und Louifiana wurde mit einem furchtbaren feindlichen Ginfall bebrobt. Rachbem General Jacfon einen Bertrag mit ben Greet Indianern geschloffen, verlegte er fein Sauptquartier nach Dobile. Dier erhielt er gegen Enbe bes Mugufte gemiffe Radricht: bag brei brittifche Kriegefchiffe in Penfacola angefommen maren, und eine große Menge Ranonen und Chießbebarf gelaubet hatten, in ber Abficht, Die Indiauer zu bewaffnen; ferner, bag 300 Mann englische Truppen in's Fort einmarichirt maren. Huch murbe ibm berichtet; bag bie Alotte bes Abmirale Cochrane in Bermuba Berftarfung erhalten, und bag noch 13 Linienschiffe (nebst Transportichiffen mit 10.000 Truppen taglich erwartet murben, bestimmt, in einen ber fublichen Staaten einzufallen. Rach Empfana biefer Radricht febrieb General Saction fogleich an ben Gous vernor von Tenneffee: ihm alle Truppen biefes Staats gu fdicfen.

2m 15. Ceptember erfcbienen brei Rriegefchiffe von Denfacola por bem Fort Boper, welches bie Ginfahrt in Die Bat pon Mobile beberricht. Dberft Richels, ber über bie Trups ven feiner brittifden Majeftat in Alorida befehligte, erlieff eine Proclamation an Die Ginwohner von Louisana, Rentude und Tenneffee, und hid fie ein, ben Englandern gu belfen Er machte gleichfalls einem Reft von Geeranbern .- welche einen ber ganbicen vervefteten, ber mit bem Deerbufen in Berbindung fieht,-ben Borfcblag; ibm Beiftand zu leiften gegen bie Umerifaner in biefer Wegent. Die Ungabl biefer Ceeranber belief fich auf 5 bis 600, beren Unführer Lafitte von ber amerikanischen Regierung geachtet (outlawed) ober für vogelfrei erflart morben mar. Im Commer batte Commobore Patterfon bie Geeranber-Rolonie aufgehoben : allein fie fiebelte fich wieber an, und fonnte eine gefährliche Macht werben, wenn nnfere Teinbe fie gebrauchten : fur welchen 3med biefelben ihr auch fcon große Anerbietungen gemacht batten.

Aber-jur größten Demuthigung berer, bie fich fo tief erniedrigen fonnten,-biefes Bundnif mart mit Unwillen verworfen. Erft verftellte fich gafitte, bis er vom Dberften wiche tige Erfundigungen eingezogen batte : baun entließ er ibn mit Berachtung, und fchicte unmittelbar einen Boten ab an ben Bouvernor Claiborne, (ber einige Zeit vorber 500 Thaler für feine Berhaftung verfprochen batte.) nm ihm unmiberforechliche Beweife ber Wahrheit feiner Erflarung vorzulegen. Der Beuberner murbe augenehm überrafcht burch biefen uns erwarteten Bug von Großmuth, mar aber Unfauge unfchluffig, mas er thun follte. Enblich, bei Innaberung ber Wefahr, erlieft er eine Proclamation, in welcher er fich verburgte : baff Allen, Die bidber fold ein gefetslofes Leben gefuhrt, vergieben fein follte, mofern fie gurndfehrten, um ihr Baterland vertheis bigen zu belfen. Diefes nahmen bie Barratarianer-wie fie genannt murben,-mit Freuden an; und ibre Dieufte bemabrten fich ale außerft nutlich.

Nachdem General Jackjon dem Genverner von Penfacela vergebens Serfellungen wegen finels beigieldigen Zetragens gemacht hatte, entfoließ er sich, wider diesen Matz um aufteiren. Er ward versätzt burch 2,000 Mann fandweir von Zeunesse, worde de die des Kanb der Jackjaner marschiert waren, und derang verwärte gegen Penfacela, um Genugerhung zu verlangen. Den 6. Woember fau er au in der hung zu verlangen. Den 6. Woember fau er au in den

Radharsfagt biefes Hostens, und fandte sogleich ben Magier Peire mit einer Fabne an ben Gewerende, nun ihm ben Bwedfeines Besinds mitgateilen. Allein die Batterien senerten auf den Majer; wedurch er gegroungen ward, umgeleben, hierauf recegnischter Sadson des Foer; und da er sand, daß es von Engländern und Judanern vertheidigt wurde, sie machte er Berbereitungen, est am nächsten Lage zu stirmen.

Mit Tagesanbruch festen fich bie Trimpen in Bemegung. und ba fie fich auf ber Westseite ber Ctabt gelagert hatten, fo murbe ber Angriff von biefer Geite erwartet. 11m bie Keinde in diefer Meinung zu laffen, mußte fich ein Theil ber Reiterei im Weften ber Stadt geigen, mabrend bie fibrigen Ernpren fich unbemerft im Diten ber Ctabt und im Ruden bes Korte verfammelten. Jadfen's gange Dadit, beftebenb aus wenigen Regularen, einem Saufen landwehr, und einis gen Choctam-Indianern,-erfchien innerhalb einer Meile im Ungeficht bes Korte, und brang mit Keftigfeit vorwarte gegen Die feindlichen Berfe; obgleich zur Linfen berfelben 7 brittifche Schiffe, und ber ihnen ftarte Ranonenwalle errichtet waren. Bei ihrem Gintritt in Die Stadt fenerte eine Batterie von zwei Kanonen mit Tranbenfugeln gegen bie Mittelcolonne, die and Regularen bestand, und ein Dagel von Mus fetenfngeln flog auf fie and ben Sanfern und Warten. Balb aber wurde bie Batterie genommen und bas Mustetenfeuer zum Echweigen gebracht.

Atm erschien ber Gonvernör mit einer Fabue, bat um Gnabe, mit erbei sich die State ssgleich in übergeben. Seine Bitte wurde gemährt, so wie jeder mögliche Schult der Perschen umd des Signathums der Ginvohner. Der Beschäder des Greits berweigerte die Uebergade bis Mitternacht; daum aber räumte er es mit seinen Tempen, gerade als die Auserstauer sich aussichen mit einem würtendene Teturn. Die Engländer zogen ther Schulft gurtel, mit Dadson, der um einem würtenden abturn. Die siegel auf der erreicht batte, marksibite volseen nach Modifie.

llugeachtet der Friedensmiterkaublungen wurden Berkertungen gemacht zu einem furchfaberne Einself in venifikaner, and Gewerner Claiforne beorderte gwei Divisionen Andwordt, sich sertige zu halten, um einem möglichen Angriss abstreten. Auch serderen eine Ginwohner auf; sich im Ma sie zu verfammeln, zur Bertheldigung ihrer Freiheiten und ihrer Heinard.

In New Drleans zeigten bie Burger feit bem Anfang bes

Reiggs bie größte Abätgleit, um in's Keld zu ziehen wöber bie Siehte; gleichkam als wickten lie, wie ment, Sulfe fie von der Befammtregierung hoffen durften. Jeder Mann, der Wasten tragen fennte, wurde Schwiz zu der Wann, der Manfert eine Gempagnien, die eine so gute Mannstuckt abs die nie reineiligie Gempagnien, die eine so gute Mannstuckt und eine sie siehen selbatische Saltung batten. Die wurderveuße Oschödilischei der Wasnappin zu des Kriegebautwert bewährte sich in bechlem Grade bei dieser Gelegatheit: Wiele wen ihmen batten sohen ihm batten sohen ihm in der ich ein der franzissischen Secreta gedient.

Die freien farbigen Leute-eine jahreiche Glaffe-erbielten bie Erlandniß, eine Compagnie von Freiwilligen zu bilben, und bie Iluiform zu tragen: ein Borrecht, welches sie stogen machte. Biele davon waren Eingeborne, aber die meisten Richtlinge von Et. Demingo. Die ameritanischen und französsischen Einwedner-ebgleich sous bierwillen unering, wereningten sich jetst berglich in ihrem Widerwillen gegen die funfalinder, nut sieden er Sthöten vereichen zu vereiteln.

Mis General Sadfon börte, doß Bene-Erleans betrolt war, eitte er dohin, um die Cade ju vertheitigen; um den ZaEccenber fam er dogfelbt an. Er bot all' feinen Eckarffunt auf, um bu dam die fraftiglen Maßregelt, um den er warteten Einfall zu verbindern. Mit den wichtiglen Puntten warten Batterien errichtet, und dem Schiede alle möglichen Schremiffe in den Missgelgelt. Der General verlange Suffamintet von der Gefeigebung, welche beielben fogleich aufdaffer. Edert Willemer, der Attrageferetzie, hatte fehn Artegioverräthe here beigeführt und die Genvernier der benachdarten Cataern aufgeferder, eine berrächtliche Ausgab Campen zu fellen.

Ungefähr den 5. Secember wurde berichte, daß hie britische Alene, beischend aus wenigliente 80 Eggen, auf her Höbe der Tiftniche 20 Ministry ware. Segleich beroderte Gennebere Menteren 5. Kanoentboete, unter dem Befeld des Vieutenants Catesby Jones, nur die Bewegungen der Keinde zu Gerachen. Diefer entretet fie, der Juste auf Ganzbland gegenüber, in selder Catarte, daß er est grentber, in felder Catarte, daß er est grentber, in felder Catarte, daß er est grentber, in felder Catarte, daß er est grentber, und der Missen der Schwecken der Gegelmeister Johnson, ward in der Bai von Et. Louis, nach einem tassfern Wisberfann, gegepert.

Um 14. wurden die Kanonenboote, mabrend sie windfill lagen, von beinabe 40 Barten mit 1,200 Mann angegriffen ; und nach einstündigem Kampf mit dieser Uebermacht ergab

sich die kleine Flette. Die Amerikaner verkoren 40 Tobte und Berwundete; unter Letzteren waren die Kentenante Spidden, (der einen Arm verkor.) Jones und M.Keevber. Der Berlust der Feindes wurde auf 300 Mann geschätzt.

Die Amerikaner fühlten tief den Berluft der Kanneneboste; benn nun konnte der Feind ungehübert und undervacht seiner Ungriffspuntt wählen. Dech ließen sie sich daburch feineswegs entmuthigen, die Bertbeddgungsamstalten thätig sertyptiesesen. Die Gesegsbung bet Annegester aus, wodennt viele Leute bewogen wurden, am Bord des Schoeners Caroline und der Brigg Benissan sich auwerben zu lassen. Die breitägiger Feschlag (Endwargo) und dos Kriegsgeset wurden erstart.

Vafitre und seine Barratariauer vereinigten sich un bies Bei unt der ameritanischen Kriegsmacht. Seth bet die Etabt ein anzichentbed Schaussel derr: die Simveduer, von allen Classen, sindeten sich an, die Keinde zu eunsfangen, und seinen ihr äußerstes Vertrauen auf Jaacsen. Alles was ebed bats und peschässigs zu wie selbs der Beldicke Gescheit wertelleren bestäutiguebuern au der gemeinschassischen Seiner wertelleren bestäungebuern au der gemeinschassischen Seiner

Cogleich wurde bie farmfanene abgefeuert, und augenblid-

lich befchloß ber Dberbefehlsha'er,-mit jener ihm eigenen Schnelligfeit und Gicherheit-ben einzigen noch übrigen Weg eingufchlagen: obne eine Minute gu verlieren, ben Reinb anzugreifen. Coffee's Buchfenfchuten, oberhalb ber Ctabt aufgestellt, maren in einer Ctunbe auf bem Berfammlungeplate: bas Bataillen bes Majore Mauche mar ichen anges langt, Die Regularen und Die Freiwilligen ber Ctabt flanben marichfertig. Um 6 Ubr batten fich bie verschiedenen Seerhaufen bei Robrigue's Canal, 6 Deilen unterhalb ber Ctabt, vereinigt. Bu gleicher Beit fam ber Schooner Caroline, Cas pitan Senlen, ben Alug berabgefabren. Die Truppen bes Benerale Coffee, mit Capitan Beale's Buchfenfchutsen, murben gur Linfen gegen bas Bebolg, und bie Freiwilligen ber Stadt, Die Karbigen unter Manche und Duguin, beibe Abtheis lungen unter bem Befehl bes Dberften Rofe, jur Rechten aufgestellt. Ihnen mundhit befetten bie Lanbitrage 2 Regis meuter Regulare, (bas 7te und 44fte), die Artillerie und bie Geetruppen unter bem Dberften M'Rea. Die gange Angahl belief fich faunt auf mehr als 2.000.

Die Englander gablten biefes Mal 3,000 Mann. Unstatt aber fogleich auf die Stadt loszumarschiren, lagerten fie fich, in ber volligen Uebergengung: bag fie bas Schwierigste ber

Unternehmung bereite überftanben hatten.

Carroll's Truppen ftanben auf ber Strafe von Bentilln, um einen möglichen Angriff von biefer Geite abzumehren. Coffee erhielt Befehl, ben feindlichen rechten Alugel zu ums geben, meldier fich an bas Gebolg eine balbe Deile vom Aluffe lehnte; mabrent ber General bie fefte Stellung beffelben nahe beim Aluffe angreifen wollte. Bu gleicher Beit follte Commobore Patterfou, ber an Bord ber Caroline gegangen mar, ben Alug berabfahren und bas Beichen jum Angriff geben, indem er fein Teuer gegen ben Teind eröffnete. Unnaherung ber Umerifaner murbe verfundigt burch eine Bolle-Lage vom Schooner; ibr ausgebehntes Tener vom Aluffe gab ben Angreifenden ein ficheres Biel gum Schiefen. Coffee's Leute warfen fich mit ihrem gewohnlichen Ungeftum auf ben rechten Alugel bes Reinbes, und brangen bis in fein Lager; mabrend Jacffon's Truppen fie von vorn mit großer Dibe angriffen.

Der Teind, obgleich ploglich überfallen und nach einem Berluft von mehreren Sunderten an Tobten und Berwunderten, ordnete fich bald wieder; und indem fein Feuer auf horte

begann er bas Handgemeige. Ein bider Rebel, ber gleich barauf ertiland, verursachte einige Unerbung unter ben annerstaufsben Temperi; aber Jackson war so versching, feine Tempera gistumengurigen. Er brachte bief Racht auf bem Arber gleiger ju; um den Mergen um 4 Uhr nahm er sieme Ertellung auf ber anderen Seite bed Rebrigue G-Canals, eines ehentalien Wahlbarabens.

Die Amerikaner verforen 24 Leber, 115 Bernouwber, nub 74 Gbefrangen, wertunte sich wiele ber ventenditen Einwobener der Stadt befauben. Auch fiel Iderst Kandersle, von Tennesse, ein tagterer Schotz, und wurde sich ber betrauter. Der Bersulik ein einze fen gläduder belief sich auf 400 Mann an Todten, Bernouwbeten und Bermisten. Sie batten die Aber die gehoft an nächsten Zoge gegen Wenzeleam bergubringen, wurden aber bewogen, versichtiger zu sein: sie schädigte to die Erkräftig bes Generals aufgelie und 15,000 Mann.

Letterer legte fogleich Sant an's Bert, um feine Stellung ju befestigen, burch eine einfache Bruftmehr vom Rluffe bis jum Sumpf, mit einem Graben auf ber Borberfeite. Um bie Bollenbung biefer Berte gu befchleunigen, gebrauchte man Wollenballen gur Bilbung ber Schieficharten. Reinde nech immer burch bie Caroline beunruhigt murben, fo errichteten fie Batterien, um biefelbe anzugreifen. 21m 27. ward fie burch glubende Rugeln in Brand gefchoffen und flog in die Luft, etwa eine Stunde nachbem fie von ihrer Manus ichaft verlaffen morben. Die Louiffang, welche ihre Stelle einnahm, hielt bas Keuer aller Batterien fo lange aus, bis fie in bie brobenbfte Gefahr tam. Dit ihrem Berluft mare bie gauge Mitwirfung ber Streitfrafte jur Gee verloren gegaus gen. 3brem Befehlshaber, bem Lieutenaut Thompfon, gelaug es endlich nach vielen Schwierigfeiten, fie in bie Rabe von Jadion's Stellung zu bringen.

Nach ber Zerstörung ber Caroline landete der brittische Befehlshaber, Sir Edward Packenham, den Kaupetheil seines Heers mit binreichendem Geschütz, nud ließ unter eigener Auflicht Aufalten machen, um seine Stellung au befestigen.

Am 23. brang ber englisch General mit Macht verwärts, in ber Rhicht, Zachien and feinen Berschangungen zu vertreiben. Gine balbe Meile von ben amerikanischen Werfen, die noch unvollendet waren, begann er den Angriff mit Racketen, Bomben und einem schweren Kanonenseuer. Die Constant gab eine Belle-Kage auf die frindliche Colonne, und richtete

eine große Zerstörung an; auch bas Feuer von ben amerikanischen Batterien war nicht nunber zerstörent; und nach einem Rünntigen befrigen Kanupf zog sich ber brittische General zurück.

Die Amerikaner verloren 7 Tobte und 8 Bermundete; unter Ersteren befand sich ber Oberst Henderson, von Tennesse. Der Berlust ber Engländer war weit beträchtlicher.

Um Morgen bes 1. Januars, 1815, salen bie Amerikant, bas Sir Edward Padenham nabe bei ihren Werten Auterien errichtet batte, aus welchen er bei Zagesanbruch ein beftiges Fener begann, welches Lacken träftig erwieberte. Bus gleich machten bie Engländer einen führen Beründ, bie fiufe Klante ber Amerikaner zu umgeben, wurden aber gänzlich gurückgefoliagen. Im Webend brüchen die Engländer aus ihren Batterien, nachdem sie die Kannene vernagelt; auch sießen sie eine Menge Schießebart juriad. Bei diese Welczenbeit verloren die Amerikaner 11. Zohen und 28 Bernwucket.

Ten 4. erhieft General Jackja eine Berflätfung von 2,500 Kentalierin, unter bem General Madir; und am 6. fließ zu den Genfläthern der General Kanter, an der Spile von 4,000 Mann. Im beliefen sich vie Erteitfrässe der Engläuber auf beinade 15,000 Mann vertrefikter Trupven; mährend die Muerikaner nur ungefähr 6,000 Mann zählen meilend frische Laubwehr, größentheild underwaffnet mit siche gefleidet, megen des übergilten Benarsches. Alle Prinatungfirn, welche die Gimmehner bespähen, wurden zusammengefracht; und die Franzen von Beworteans waren einschäftigt, verfechieden Kelbungsfühler, un verfertigen. In diese bedrängten gestellt ursefrengen. Im biese bedrängten gestellt ursefrengen. Im diese bedrängten gestellt unsefrengen. In diese bedrängten gest geigte sich der Burgermeister der Sath, zerr Giroch, beschwerte Michael

Aum machte der brittische General sich fertig zu einem erniltiden Augriff auf die amerikanischen Werfe. Mit großer
Müche vollendete er bis zum 7. einen Canal vom dem Gunupf
bis zum Wiffisspri, durch welchen er eine Augald Becte in en Kinß dringen fennte. Seine Wischt wort die Sampte macht des Generals Jacksen auf dem linken Uffer anzugerisch, und über den Kinß zu geden, um einen gleichzeitigen Angriff auf die Vatterien am rechten Uffer zu bewertfelligen.

Dugwischen hatte ber amerikanische General seine Werfe vollendet. Die Fronte der Innerstaner war eine 1000 Ellen lange gerade Linie, vertheidigt durch beinade 3,000 Mann Kubvolf und Artillerie. Der Graden enthielt 5 fuß Wasser,



Schlacht bei Reus Drleans am 8. Januar, 1815. G. 373.



Prafibent 3adfon's Landung im Caftle Garben in Reu-Yorf, ben 11. Juni, 1833. G. 534.

und von den häufigen Regen war der Grund vor denfelben schließerig und meralig. Ucht Batterien waren fliglich an gelegt, und datten im Gangen 12 Kannenn von verschiedenem Saliber. Auf der entgegeugeseten Seite des Kulles war eine farte Vatterie von 15 Kannenn; und die Berließe war eine farte Vatterie von 15 Kannenn; und die Berließe war eine farte Vatterie von 15 Kannenn; und die Berließen von Keutuch. Um jeden möglichen Eingriff von irgend einer aubern Seite zu verhührern, hatte der Sertif Reuben Kemper, begleitet von weißgen Leuten, mit nuendlicher Schwierigfeit alle Paisse und Jugange nuterjucht, und in dieser Spinsicht den Serberfechblehaer bernbigt.

Au jeuem benfwirbigen Morgen bes 8. Januars beerberte General Padenbam ven Derfien Zbenteut, mit einer bebeutenben Eruppenaugalb, die Merfe auf dem rechten Ufer bes Zuifes aungerien; er felbit marshirte verwärtst mit feiner gaugu Madt,—über 12,000 Mann,—in gwei Abbeidungen unter den General-Waljeren Gibbs und Keane, und einer Pesferten unter dem General Vambert. Erffere follten den Spanfangriff machen; beshalb wurden beide Gosonnen mit Ertumfelten und Kacking ub erfeben.

Die Amerikaner erwarteten ichlagfertig und ruhig ben Ansgriff bes Rampfes, welcher bas Schickal von Reus Drleans, und vielleicht von Louistana, entscheiden follte.

Die Englander brangen entichlossen in bichten Colonnen über eine Ebene bis vor die amerikanischen Berschaugungen; die Soldaten trugen, außer ihren Baffen, Faschinen und Leitern.

Eine Tobreufille berrichte, bis die Englauber innerhalb bed Breteich der Batterien maren, wockep eligisich ein mangibörliches nub geridrenbes Feuer begannen; bennoch brangen Eritere vorwärte in jenicht guter Debnung, und föhlefien ihre Reihen eben fo schnell wieder, als das Feuer der Amerikaner sie anseinander sprengte. Gebald sie aber von dem Winstelen und Bindien erreicht werben feunten, pereinigten sich diese mit den Kannonen, und erössiertet ein so merberriches Feuer gegen bei Keinde, das bies feu genfolischie in Unerbung geriebten.

Furchterlich wie ein Strom von Bligen war das Feuer, welches die amerikauschen Linien unterhielten: die hinteren Reiben luden die Gemehre, jo daß die vorderen salt ununterbrochen seuern konnten. Die Solonnen der Engländer wurden 32.

ben ishrectlich gertissen, und Junberre von Letteren fürzten gugleich nieder. Die britissen Offiziere verstuchten wo nöge lich, ihre gersprengten Coscuuen wieder zu vereinigen; und der biesem Bersiuch ward auch der seinbliche Beschlächaber, der taufere General Packenban, geröbete.

Den Generalen Gibbs and Reau gelang es, ihre Solomen gum gweiten Mal vorwärts brigen zu laifen; aber ihre gweite Annaberung war noch unglüdlicher, als die erste. Das Gestammtiener ber Annerflächer, nab einem slöchen fonaten feine Armpen widersteben. Die an bringanden seine Mosten fein Solomen vorrben nochmals auseinanden gesprengt, und berageben aben aus die Angelen wie die gegenent, und berageben dawart auf Bertinde, se wieden zu vereinigen. Dur wenige Jotten brangen vor bis zum Mande bes Grabens, um einen beste gewissen, zeb zu führen. Die trittischen Dissiere, —beren tapferes Betragen dei beier Gelegenheit ein besseres Echtisch und eine betere Sach verbeite aber, berrichten uns gemen zu mehr beste der den der beite betre-perschieden uns ein zu mehren Mal, ihre Armpen zu vereinigen. Die Generale Gibbs nub Keane vourben Beite klutz. —ben Grifferte Obstich vermieder beragebracht.

Die Gene poissen ben britissen und ben amerikanissen Ginien war mit Zoden bebedt; und vielleicht hat nie-im Berhältnis zu der Dauer des Kanmsses und der Angaber Käumssenben-ein se soweingsen Zooo Engläder lagen tebt dabingestrecht, aufer einer Augabl Berwunderen, die nicht davonsenment sennten. Die Amerikaner verloren nicht mehr als 7 Zoder und 6 Berwunder. General Lambert war der einzige seinstille General, welcher am Geben leich; unsähig, die britissen Gesonnen in ihrer Akude aufwahlten. der ich auf in sien Roger.

Unterbessen war es der Abbeitung nuter dem Derfent Zweitung gelingen, auf dem rechten User zu landere; und dieser griff sogleich Geueral Morgani's Lager au. Die Amerikaner auf der rechten Kaufe glaubten sich überflügtelt, und verließen ihre Teillung; vöhrend die anderen auf der ließer eine Zeit lang Znaud bieften. Über endlich mußten auch diese der Ilebermacht meichen; sie vertragesten ihre Kauenen, und gegen sich zweiten. Derfe Thornton merb schwer verwunder, und der Bestehen ging über auf den Derfien Gebebins. Alls dieser den Erfelg des Etnirms auf dem lüssen User schwen und er Belatenem Beseil vom General Lambert, fuhr er über auf das sinke Iser.

Mis Letterer wieber in feinem Lager anfam, befchloß er, nach

gehaltener Berathung mit dem Momitral Gedyrane, an Berber Schiffe guridifutehren. Diese geschab mit großer Heimischeit; nur in der Nacht vom 18. murde das seinbliche Lager gänglich geräumt. Die Beschaffenheit des Konthese erlaubte nuch, die Keinde zu verschapen; sie ließen 8 von ihren Berwannteen gurud, nebit 14 Kausenen. Ihr Bertul in biese migutalische Interendemung war unerwesslicht: außer wie wie der die Generale und einer Ungah wichtiger Lissiere wurde ihr Seer weinschen und 5000 Mann vermindert.

Bergebens suchen sie, wie bei auberen seichen Gelegenbeiten, auch herbei die Mahrbeit zu verbeimlichen, und die haburch in Greß-Britanien bervergebrachte Wirfung fallt sich nicht eicht beschreiben. Das Bertogen bes englichen Winisteriums galt sur schanklich erhoes: indem es die eine Hand aussifrectte und dem von Amerika daraebetenen Delarveise, micht es

beimlich ben Dolch mit ber anbern.

Commedere Patterson beerderte 5 Boote, unter dem Herne Shiedd, Jahlmeister des Postens von Reuddieans, um die Englander auf ihrem Rindigung zu benuruhigen. Diesem that tigen und muthigen Diffigier gelang es, den Feinden mehrere Boote wegatungeren, und eine Menge Gefangene zu machen.

Die glorreiche Bertheidigung von Neu-Orleans verursachte bie lebhafteste Frende in ben Bereinigten Staaten, welche inbeffen vermifcht ward mit Bebanern gegen ben tapfern Feind,

ber eine fo ungludlide Rieberlage erlitt.

Während bieser Zeit war auch die brittische Flotte ben Mississprip binausgesahren, in der Absicht, das Fort St. Philiv zu beschießen, welches ber Major Overton besehligte; allein

fie founte nichte gegen baffelbe ausrichten.

Dhie Zweifel batte Greß-Britanien die Alfischt; fich bes tanbes Louisana zu bemächtigen, ben Spanien eine Albreszu erlangen, und ein Band um die Bereinigten Staaten zu zieben, um biefen jungen Hercules, so zu sogen, in ber Miege zu erbroffeln. Ge ist web bekannt, daß sich am Bord ber englischen Flotte alle zur Errichtung einer bürgerlichen Regierung erreferelichen Beannten befanden; unter ihnen war sogar ein Agfen-Zolleinnehmen.

Ein Amerikauer muß gittern für fein Baterland, wann er grunkfolft am fei Gefahr, der es entrounen. Daß die Englander beabschijgigen, die Eradt Rem. Deleans der Plumberung ihrer Soldaten prefessugeben, ift febr gweiselbaft; und der hohe Character des Gir Edward Packenham macht es scho unwahrscheinlich, daß er zum Lesungswort "Beauty and Booty" (Schönbeit und Beute) gegeben: bieses ward versmutdlich nur von einigen geringeren Ofizieren gebraucht, in der Absicht, die Soldaten anzuseuern.

Wir baben die Ereignisse beier Schlacht umständtlich ergählt, weil man sie betrachten kann als die wichtigste in ihren Folgen, welche in diesen Kriege stattgefunden dat. Da sie stest einen vorzigssichen Plats in der Geschichte unsere Varieben albeb bedaupten wird, de wollten wir die Ergäblung berfelben ucht zu sehr der verschaften werden der Verschleng berfelben ucht zu sehr den der Verschleite der Verschleite und die wiele einzelne Umstände datten unerwährt beisen mitselfen

Run wenden wir uns dom diesem großen Schanssief zu den Bertherungen bes verächtlichen Ceckburn, der eine minder gesädrichte aber vertheilbaftere Beschäftigung verfolge, indem er die wehrlosen Einwohner von Georgien und Suds und BerdeCarcina deraubte. Der Ertragder Phanzungen, Handgeräthe und Reger waren die Siegeskiechen seiner Selbenthaten. Ein schwarzer Mantel bedeck sein Undensten vor dem Kichte des Kriegsbruhms zu Wasser und zu kande 1

Kaum hatte sich das Bost der Bereinigten Staaten erholt von der augenbicklichen froben Runde des Siegs über die Engläuder dei Reu-Orleans, als die willfommene Friedensuachricht antam. Dies zwei Begebenheiten wurden freude gefehrt in beiem Rande der Freiheit und Unaddhängiafeit.

Und bietet ber Krieg wichtige Lebren dar. Wir baden untere Schwachbeit und miere Kräfte fennen gelernt. Unfer Bundwiff wird ich erhoben wie eine Pypramide, die auf enigem Grunde flecht. Unfere beide Staatsfunft fif: Frebe mit Ehrer, Billigfeit innd Redlichtet gegen alle Nationen, lieber Gerechtigfeit als Berheld. Gine folltiche Lebre ist und geworden, nehr werth als die Summe, nedigk der Krieg und gefosftet. Daß wir sichwach find im Erobern, aber allgewachtig in der Verrheidigtung.

## Gedzehntes Capitel.

Mllgemeine Ueberficht ber Bereinigten Staaten.

Nachbem wir nun die Geschichte unsers Baterlands bis zum Schling des Krieges für "freien Handel und freie Schifffahrt" geliefert, sei es und ersaubt, einen Blick zu werfen auf die Kortschritte, welche wir gemacht in der Erlangung von Lände reien durch Bertrag und Kauf, und auf die vor und liegenden Aussichten. Wir zählen jest 24 Staaten, einen Diftrict, und 6 Territorien oder Gebiete, mit folgenden Angrenzungen.

Die Greuze gegen bie (ebemaligen) fpanifden Befigungen. -aufolge bes 1821 mit Granien geschloffenen Bertrage,beginnt am Meerbufen von Merico, bei ber Mindung bes Sabine-Aluffes, und giebt fich lange bes meftlichen Ufere biefee Aluffee bie jum 33° norblicher Breite : bann in einer Linie nach Rorben bie jum Rothen-Kluß; Diefen binauf bie 100° mefflicher gange: pon ba nach Norben bis jum Arfaufass Alug; an beffem fublichen Ufer binauf bis ju feiner Quelle; und banu gebt fie, gegen Horben ober Guben abweichenb, gleichlaufend mit ber Linie 42° nordlicher Breite bis gum Stillen Drean. Die Greuze gegen bie brittifchen Befitzungen beginnt vom Atlantischen Decan bei ber Munbung bes Et. Greir-Aluffes, und giebt fich biefen binauf bis gu feiner Quelle; bann norblich jum Sochlande, bas bie Gemaffer trennt, welche fich in ben St. Loreng-Aluft und in ben Atlantiichen Drean ergießen; von ba lauge biefes Dochlande in führeftlicher Richtung; bann gleichlaufend mit ber Linie 45° nordlicher Breite nach bem Gt. Leren: Alug; Diefen binauf. burch ben Ontarios, Eries, Surous und Dbern-Cee, bis gur nordwestlichen Grite bes Malber Geed. Bufolge bed 1819 mit Brof-Britanien geschloffenen Bertrage geht bie Grenglinie von letterem Puntte nach Beften gleichlaufend mit ber Linie 49° nörblicher Breite bis mm Kelfengebirge (Rocky-Mountains). Die Greuglinie von Lesterem bie gum Stillen Drean ift noch nicht bestimmt.

Die Staaten werben, nach ihrer Lage, folgenbermaffen eingetbeilt:

Žie in I (de n.—Maine, Neus Sampfibre, Maffachufert, Sermont, Abbee-Jafand, Comercituit; fe de ; bie un I (fe re n.—Neus Jorf, Neus Jerfen, Pennikhanien, Decamare, Mandant; fin f; bei für dich eim-Missinien, Nordrane lina, Endarrelina, Georgien, Alabama, Mihliffippi, Louifiana; fieben; die neit I (de n.—Leungiler, Neumahn, Dio, Ambiana, Minosi, Miliouri; le de S. Per Tülirir Golumbia, voo ber Gib ber Gefammbeligierung, ift ein Erich Kanbon 10 engl. Cambrahumien, Lin Fie de Sertreibrein (uib. Michigan, Nordweif, Alfaniah, Miliouri, Dirgon, Aforda. Der Jährenhalt aller Beringigen Canaten um Erritorien

zusammen beträgt ungefähr 2 Millionen englische Quabrat-

Rach bem Cenfus von 1820 belief fich bie gange Bevolfes rung auf 9,641,784 Geelen. Der Diftrict Columbia, ale ber verbaltnifmaßig fleinfte Aladenraum, entbalt mit feinen velfreichen Stabten Bafbingten, Meranbria und Georges tewn bie bichtefte Bevolferung, und bat im Durchfchnitt auf jeber Quabratmeile 330 Menfcben. Bunachft femmen: Daffachufette, 72; Connecticut, 58; Mbebe Jeland, 53; Delas mare, 34; Neu-Morf, 30; Marpland, 29; Reu-Sampfbire, 26; Berment und Pennfplvanien, 23; Endcarelina, 20; Birginien, 17; Dbie, 15; Rentuch und Norbearoling, 13; Tenneffee, 11; Gerraien, 6; Leuiffana und Mabama, 3; Miffffippi, 2; Illineis und Miffonri, 1. Die Territorien enthalten : Aleriba, auf ungefahr brei Quabratmeilen, 1 Menfchen; Michigan auf 5 Quabratmeilen, 1 Menfchen; Arfanfas, Miffouri, und Dregen enthalten eine Millien Quadratmeilen, und Erfteres über 14,000 Ginwohner. Mertweit ift unbefannt.

Durch bie Kenntniß der Beschassenbeit des Bedens, der Gestundbeit des Elimas, der Wasserverbindungen, Berrechte, i.e., sonnen bieseutigen, welche auszunandern wünschen, mit einem ziemlichen Grad vom Genanissteit über Wahl bestimmen, je nachbem im Geschässenber Erurst bieselbe ersperter.

Gine andere Rudficht mag auch wohl bieweilen ftattfinden bei Versonen, Die ihren Unfenthaltsert veranbern wollen : nämlich bie wegen irgend einer vorberrichenden religiöfen Meinung. Die gablreichsten Religionssecten in ber Union find bie ber Presbyterianer und ber Congregationaliften, welche gufammen über 2,500 Gemeinden haben; ber Baptis ften, mit mehr als 2,000 Gemeinden; ber Freunde (Quafer), bie über 500, und ber Episcopalianer, welche ungefahr 300 Gefellichaften baben. Ind bie Dethobiften find febr gablreich. Die Baptiften und Dethobiften werben beinabe in allen Theilen ber Union, Die Congregationaliften fast nur in Reu-England gefunden ; Die Presbuterianer find in den mittleren und fublichen Ctaaten gerftreut. Die Freunde find am Bablreichsten in Penufplvanien und ben angrenzenben Ctaas ten; bie Episcopalianer in Reu-Yorf, Connecticut, Maryland und Birginien. Dentiche Lutheraner, Deutsche Calviniften, und fogenannte Mabrifche Bruber (herrnhuter), find ebenfalle zahlreich in ben mittleren Staaten.

Bunachft ben religiösen Meinungen muß man wohl erwägen, nuter welcher Art Leute man fich bleibend niederlaßt. In ben Bereinigten Staaten giebt es dreierlei Einwohner: Weiße,

Reger und Indianer.

Die Reger find im Allgemeinen Sclaven, nub größtentheils auf die Staaten fitblich von Benniplvanien und am Dhio-Fluß beschränft. Alle Weißen find europäischen, meiftens englifchen, Urfprunge. Die Reu-Englander, Birginier und Carolinier ftammen fast Alle von brittifchen Boreltern. Ihnen gunachit fommen bie Deutschen, welche febr gablreich find in ben mittleren Staaten, befondere in Benninfvanien. Rach ben Deutschen folgen bie Sollander, welche in Reu-Mort am Babireichften find. Die Frangofen machen beinabe bie Salfte ber Ginwohner von Coniffang and. Die Irlander und Schottlander findet man in ben mittleren Gragten, im weitlichen Theil von Birginien, und in allen Samptftabten ber Union. Bon ben Indianern im Beiten bes Miffiffingi ift unr weniges befannt ; Die vier Samptitamme im Diten beffelben find Die Ereet, Cherofeefen, Choctams und Chicfafams Indianern. Diefe Ctamme leben innerbalb ber festgesetzten Grengen von Georgien, Mabama, Miffiffippi und Tenneffee.

In einem Lande von so großer Andschiung find die Citen, Gebräuche und allgemeinen Beschäftigungen der Einwohner natürlich sehr verschieben. Die östlichen oder Neu-Englands Staaten haben im innern Theile bis auf die neuelte Zeit ihre verziglichter Vussurersfamtet bem Landbau gewöhnet, und sich auf die nöbtsigten Lebensbedürfusse beschräutt. Die Städer an der Seefulle haben sich hanpssächlich mit der Kischerei und bem Handel befaßt. In neuerer Zeit haben sie auch noch Lud

und Baumwollenzeuge geliefert, zu beren Berfertigung ibre verschiedenen Strome ihnen manche Bortheile bieten. Die ferneren gesetlichen Ginichrantungen bes Sanbels werben permutblich bas meifte Gelb, welches bisber in auswärtigen Sandel gestecht murbe, in biefen Gewerbemeig fliegen laffen. Die ungebenren Balber in einigen Staaten merben inbeg eine große Angabl Menichen noch viele Sabre lang mit bem

Solzhandel beichäftigen.

Deu-England behammtet ben erften Rang in ber Literatur. im Sandel, Unternehmungegeift und Weblitand; aber bie weillichen Staaten find feine mehr als alucklichen Nebenbubler burch Größe, Erhabenbeit, und naturliche Sulfemittel bes Boblitands. Die Ebenen und Gebirge, Die Alnife und Balber bes gulest angebauten Theile ber nenen Welt baben nicht ihres Gleichen im Diten bes Restlands. Rolgende Beschreis bung ber Wiesenläuder (Prairies) von Louisiang ift ein Musing von "Niles' Register," einem Berfe, bas binfichtlich bes Umfaugs und Werthes ber barin enthaltenen Mittbeiluns gen von teinem andern in biefem gande übertroffen wird.

Die Diftricte von Attafapas und Oppeloufas, Die fich langs bes Mericanischen Meerbusens, vom Attchaffallangs unn Cabine-Alug erftreden, find ben Erdbeichreibern faum bem Namen nach befannt; obgleich fie einen hochft merfwurdigen Theil ber Republit ansmachen. Die Fruchtbarfeit bes Bobens, ber Werth feiner Erzengniffe, Die nuermeflichen naturlichen Micfen, melche funt Hichtel bes Pantes einnehmen und ein portreffliches Biebfutter barbieten .- Alles biefes verbient Die Mufmertfamfeit ber gablreichen Musmanberer, Die im Beften und Guben Freiheit ober Wohlstand fuchen. Die von Bradenridge und Darby befannt gemachten Radrichten find bie zuverläffigiten; aber feiner von biefen beiben Schriftftels lern fpricht fich aus mit binreichender Deutlichfeit; obgleich Beber von ihnen Belegenheit batte, fich beffer zu unterrichten. Bielleicht mochten nachstebenbe Mittheilungen mit einiger Theilnahme gelesen werben von felden, die fich freuen über bie fcmellen Fortfcbritte unfere Baterlande jur Dacht und Große; auch fonnen bie Lefer fich baburch einigen Begriff machen von ben reichen Sulfegnellen bes Staate Louifiana.

Um bad Sabr 1755 begann eine fleine Angabl frangofifche Raufleute einen Pelgbanbel mit ben Indianern, welche biefe Wiesenlander ober Prarien bewohnen. Diesen Sandelelenten folgten bald Unbere nach, welche zeitig erfannten, wie vortheils haft die Nichynde dasschift sein würde, und zu diesem Zweck zorwich in de And brachten. Ihr glädslicher Greig berneg Leinberre zur Einwanderung; und and dem Genfuß von 1785 ergiebt sich haß Altafapas und Depessend damald 2408 Ginnwohrer entbielt. Im Jahre 1801 ward ihre Bewölferung auf 7250 Secten geschätz, verunter aber 3,500 Sectaven. Bis auf diese Zeit bestand de ausschließliche Beschäftigung der Ginnwohrer in der Biehyndet. Sie versahen Neu-Zeitanst mud die Ufer des Missispiede im Hindleich zu 12 Sent das Pfund 3 dere selbs bei derem geringen Preis sparten viele von üben Gelb geung zusammen, um Sclaven zu faufen und Cantwertsschaft anzusagen. Die amerstanische Wegterung gab 1804 den Cinnochnern neue klusmunterung, dem Landbau mede Aufmerständerie zu wöhnen.

Boben und Clima, vereinigt mit Arbeit und Betriebsamfeit, ficherten ben erften Pflangern einen bochft beneibenemerthen Buftant von Unabhängigfeit. Rech ver wenigen Jahren waren fie eine Sorbe von Biebbirten, felglich ein tuchtiger und tugendhafter Menichenschlag: nun bat ihre Lebensweise fich geanbert, und ichnell vermehrten fich ihre Sulfemittel; ohne baß fie bie eingebildeten Bedurfniffe annahmen, welche ges wohnlich ben Wohlstand begleiten. Gelbft jest nech ift es nichts Ungewöhnliches, einen Pflanger biefer ganbereien gu feben, ber vielleicht 70 bis 80 Eclaven befitt; wie er, gefleibet in bem Erzeugniffe bes Deberftuble feiner Sausfran, feine Pferte, Ochsen ober Kelbfruchte besorgt, und gwar nut mehr Emfigfeit und Mufmertfamfeit, ale ein piramifder Eclavens aufseher :- aber, mann ein Frember ibn besucht, so wird er feinen Tifch reich befett und ben beften Bein ber Belt finben, und feinesweas Mangel an Bilbung ober an fonft Erwas. bas zu einer guten Bewirthung gehort.

Reichtbumer scheinen bier nur bas Wehlssein bes Bestgeres, an vermehren, ohne bie gehässige Musgeidnung unter ben Meuschen zu bewerken, welche in andern Theilen ber Welts stattfaubet. Wielleicht ist eine Ursache baven bie Verdinzielich nur werdere bies Reichtbumer erlangs werben; bampischicht aber die abgeineberte Vage bes Landes. Uebereben ist bie Bewolfterung nech jehr beim auf einem unermessischen Schalstrich gerifrent: und überall, wo biese ber Kall ist, suber man gewöhnlich nicht is wiese von einen Heinen aumasenwen Zhierchen in Menschengeslaft, die in starf bewösterten Kändern ein is lätzisse Unsenziere sind. 3m Jahre 1810 enthielten Attafapas und Oppelousas 13,774 Geefen. 3mei Jahre nach dem Gensus fand dasjelden große Eimbauberung statt. 3m Frühjahrt 1813 beite sie auf durch den Krieg, sing aber wieder an seit dem Frieden. 3m Gertember, 1817, betrug die bertige Bevölferung menigstens 20,000 Geefen.

Dat reiche und Intige Belf von Penifinan und Mississisch ist gemehrt, das Carnavol Chen Kassissis ober die Kassissisch in Neu-Deleans zugubringen. Die Gesundheit, deren die jungen Mädden und Frauen in den Prätzien genissen, web unden mit übert geweduten Thästigkeit, giebt innen ein bliedende und sieden auf ein der Penificke verbrusten. Die ist ein Geschen außerter Dittricte verbrusten. Ge ist eine sonderbare Thatsiach, daß seit bereighn Wintern die Ballfonigungn von Neu-Deleans fall immer von Meu-Deleans fall immer von Mutakands der Despelands waren.

Die Tenegraphie ober Driebeihereibung diefer fänder ist genau gegeben im "Darby's Map of Louisiana." Zein Buch steht biefer Marpee ober fandbarre bei Weitem nach, und ist nicht auserlässig zum nitslichen Unterricht. Bir sagen bie noch Emiged nier ben Weden von Louisiana und seine Grzegnisse. Diese sind bei der verschieden in einem se andsgedebnten kande von ungefähr 300,000 Daudratmeilen Aladeeninhalt. Wir betrachten bie Diffritte einzeln.

Dyeloufas, im Nordwelten von Ittafapas gelegen, jit bei fouders die Grasland vortreffild. Erien Beiefen füh bei ausgebehnt, und der Boden ist größtentheils von zweiter und der beiter führe. Der Boden von erfler Glute ist im der fütwoellich den Ecke die Gelandes, und besteht aus einem Etiak von etwa 25 Meilen lang und 8 Meilen breit. Auf deten Enta des inden sich des große Pflangungen, die ihren Bestigern einen untermessischen Geweinun abwerfen. Der merdliche Theil best Auber grenzt an siegenannte Nanghe dere Errenn-Listeite, und bat einen sollchen Boden; im westlichen Zeleit, welcher au dem Merchen und der Schuefen grenzt, ihr Bed der den dem Merchen und der Schuefen liefern jedoch ziemliche Seven und grobes ürpsiged für als fehre für die siedender Sieh, um die Marfte bes Julands und die von Westlichubes Bieh, um die Marfte bes Julands und die von Westlichubes Aust und von Westlichubes Dieh, um die Marfte bes Julands und die von Westlichubes abmit zu verselbe auf

Attalapas ift eingetheilt in gwei Kirchspiele (Parishes): St. Mary und St. Martin. Der Vermilliem-Kluß entspringt in Oppelenfas, und wird im St. Martin 8-Webiet ein bedeutender Strom. Der Boben an seinen Ufern ist hoch, und im Allgemeinen von bester Gitte. Nach einem Lauf von 90 Meilen itt diesem Gebiet, sließt er in bie Bai gleiches Nauens, nade bei 30 inderlicher Breite. Imisten bem Bermillionund bem Minten-Alusse, (ber westlichen Greuge von Ittakapas,) liegt ein Misselmland, bessen Boben nicht besondern mertwurdig ist, aber eine vortreffliche Neben nicht besondern mertwurdig ist, aber eine vortreffliche Neben barbietet.

Der Tefche-Kluß entspringt ebenfalls in Oppelousas, nahe an ber Quelle bes Bermillion-Kluffes. Gein ganf geht meis ftens nach Gub-Dit burch ben westlichen Theil von Et. Martin und Et. Marn. Er vereinigt fich mit bem Attchaffallanas Kluffe nabe an ber Bermid'e Bai, und ift 70 Meilen bon feiner Mindung fchiff bar fur Die großten Boote, und beinahe bis zu feiner Quelle für fleinere Sabrzenge. Bon ber Greuslinie von Oppeloufas bis zur Berwid's Bai, in einer Strede von etwa 90 Meilen, ift aller Boben an ben Ufern bed Tefche-Aluffes pou erfter Bute. Aber ba, mo fich biefer Alug ber Gee nabert, mirb bas gant noch beffer, und bas Glima zeigt fich bem Auban bes Budere guuftiger. 3miiden ben obern Theilen bes Tefches und Bermillion-Kluffes, im Rirchfpiel Ct. Martin, liegt ein reiches Stud gand, meutens Biefengrund. Begen bes Mangele an Dels murbe baffelbe bis jest nur wenig angebaut. Diefer aber tann fein banernbes Sinbernift bleiben ; beun Baume, bie auf biefem Biefenboben gepflaust nud vor bem Braube bes Grafes im Frithjahr gefchutt werben, madfen fcneller, ale auf einem antern Boben. Debrere Perfonen baben fchon ben Berfuch gemacht und aefunden, bag in 4 bis 5 Jahren Baume genug machfen, um fie mit bem notbigen Teuerholg zu verfeben. Ueberbem ift fein Theil bes fetten Biefenlands pou Attafapas meiter als funf Deilen entfernt von ber Gegent, mo Solg im Heberfluß wachft. Dabei ift bas Clima fo milb, bag nur in ber Ruche Renerholz gebraucht mirb.

Ter gite Bedeu von Speclousas und El. Martin ist am Beiten geeignet jum Pflausen der Baunmoelle. Gewöhnlich werben von dert jädelich 6,000 Ballen Baunmoelle nach Jene Srleand verschieft; und wenn der dertige fette Bedeu gabt len herverbrügen. Diese Tistricte liesern jedes Jahr ungesicht 5,000 junge Zössen, der dieser in der und Etelle für 12 Indere des Einst verben.

Das Kirchfpiel St. Mary liegt im füblichen Theile biefes ganbes, und eignet fich febr gut jum Anban bes Zuckers.

Man beymeifete diese Ansangs, die einige unternehmende ameritanische Einmanderer beniesen vor mehreren Sadren versichten, und den bessen Erstell zu die groei die eben so guten oder nech bessen, als an den Usern des Mississipsi; wenissienen wird das Zuderrede mit geringerer Mude zur Kries gebracht. Auch die Vannumelle gedeibt ausgerenbentlich gut, macht aber dab dem Zudert Plas. Im Sadre 1816 sieferte E. Mary, bei einer Levessterung wen ungesähr 3,000 Gesten, seigen der gegen den Westellerung wen ungesähr wiede Raumwelle, 900 Orbeit Juster, und 800 Erick Mindwicht werde zu untmung zur 30,000 Teleste verstunft wurden.

And in Oppeloufas und St. Martin hat man versucht, Buder ju pflanzen, aber wegen bes Climas mit ungunftigen

Erfolg.

Das Kirchspiel St. Mary ist nirgends breiter, als 10 Meilen; es bat auf ber einen Ceite ben Meerbussen, auf ber andbern ben Paats-Gee und ben Attechassacksus. Dies mögen einwirten auf bie frühzeitigen Froste, und bas Zuder-

robr bis gu feiner Reife befinugen.

Tas Vand am Tefte-Ams stegn meisten 10 bis 15 Auf böber, als die Amthen des Misser peigen. Große Enturn fanden des sie Amthen des Misser des die Seen zwissen der Ebere Busser und der Bestellung der Great-River) seine Geröffer verfaubert, in den Gegus sie Großen-Amstellung der Bestellung der

Der Miffisppi wirft niemals auf ben Bermillion-Fluß Der Boben an ben Ufern bes Lettern, (und wirflich im ganzen Lande, außer an ben Ufern bes Teiche-Kluffes,) ist 30 bis

100 Auf höher ale bie Dberflache bes Meers.

Echalmyen van 100 Tennen Vall femmen den Tesche-Mußbinanflähren bis Rein-Veria, 600 Meilen wen seiner Minnden Verben der Verscheider der Verscheider Minnmittelbar nach dem Decan versaubt; obgleich der Tesche nub der Altschafflagon-Auß mit dem Missiphyper in Verbindung siehen, durch die Kinsse des seinen Puntte beiser Klüsse nach Neu-Des leans samm man seicht in 9 Tagen machen.

Lange ber Rufte von Attafapas liegen 4 Infeln: Belle

38le, Cole-Blanche, Grande-Cote und Petite-Unce, Die feine Mehnlichfeit mit bem Teftlande haben, und Ueberbleibfel irgend eines Urfeftlaudes zu fein icheinen. Gie find mehrere Suns bert Auf über ber Deeresfluth ; und man founte vermutben. bag fie urfprünglich zu irgend einem boben Teftlanbe geborten. Dem fei wie ihm wolle : fie haben einen fruchtbaren Boben, und bringen ben besten Buder und die beste Banmwolle in Louifiana bervor. Diefe vier Jufeln enthalten ungefahr 7,000 Uder gutes Band. Auf allen, außer Belle-Gele, giebt es Buderpflangungen. Huch in ber Uttchaffallangs ober Bermid's. Bai liegen einige Jufeln, Die einen guten Boben haben, aber alle 10 bis 15 Jahre ben großen lleberfchwems mungen bes Miffiffippi ausgesett find.

In Oppelonfas besteht ungefahr ein Drittel ber Bevolfes rung aus Amerifanern, in Gt. Martin ein Kunftel, und in St. Marn mehr ale Die Salfte; Die Uebrigen find Frangofen.

In gang Louisiana ift Land zu haben zu fehr niedrigem Preife, obgleich es täglich im Berthe fteigt. Butes gand im Rirdfpiel Et. Marn, mit reichlichem Geholz, fann man faus fen fur zwei bie brei Thaler ben Ader.

Mit einem gefinden Clima, einem fruchtbaren Boben, und einer betriebfamen Bevolferung werben Uttafapas und Oppeloufas bald als bie reichsten gander von Louiffana gelten, und im ganbbau frgend einen anbern Staat ber Union übertreffen. Ein foldes gand verbient, naber betrachtet ju merben ; und mit ber Soffnung, bag unfere Bemerfungen ben Unswandes rern jum Rugen gereichen, übergeben mir fie unferen ganbelenten.

## Bergleichenbe Schanung ber Bevolterung ber Bereinigten Stagten.

Die nörblichen und öftlichen Theile ber Union find, binfichtlich ber Erzeugniffe bes Bobens, von ber Ratur bei Beitem weniger begunftigt, als die findlichen und westlichen. Daber finden in Ersteren häufige und große Husmanderungen ftatt. Dennoch nimmt in ber That Die Bevolferung von Reu-England beständig und fchnell gu. Benn wir den Genfus von 1810 mit bem von 1820 vergleichen, fo finden wir, (mit febr wenigen Unenahmen,) eine fehr regelmäßige Bunahme, wie wir fie-felbit ohne ben burch bie Huswanderungen verurfachten Berluft-nur erwarten fonnen. Bahrend biefer genannten gehn Jahre hat Maine, der unfruchtbarfte Staat in Reisengland, um 70,000 Ginwobner gigenommen, b. h. um beinabe ein Trittel ber frühern Levolferung.

Dies Junabme saub auch in den anderen Kaidern zu gleicher Zeit statt. Neu-Lampshire vermehrte sich um 30,000 Einwedure, oder mehr als ein Neunstel der werigen Bewölfer ung; Berment um etwa 18,000, oder ein Einstellent; Massausten zu son 31,000, oder ein Abertal; Massausten zu son 21 in Bertshire-Geunty); Phode-Seland um 6,000,—tweniger als ju ertwarten umz, bei dem slübenden Justander Jahrifen und der Ermunterung des Unternehmungsgeisses ju deren der Schriften und der Ermunterung des Unternehmungsgeis sie Krepper-Geunty); Geunterieut um 14,000 oder ein Josausgistel. Demysselge baben die Etaaten von Reu-England in zehn Salven um 18,000 einermeinen und 18,000 einer ein Besch Salven um 18,000 einer ein mehr ein den gesch Salven um 18,000 einer ein mehr ein den Salven einer und sein Salven einwehre zu genenemmen.

Nun wenden wei uns zu dem größen Staate NeurYert, der in vier große Diffriere eingetheilt üt: das sudliche, mittlere, östliche und westliche. In zehn Jadren dat in den verliche. In zehn Jadren dat in den verliche. In zehn Jadren dat in den un beinah 28,000, (Stadt und Geuuty NeurYert un ungefähr 27,000,); im mittleren um 37,000; im offlichen mung 23,000, (mit Bermidderung von beinah 6,000 in Wash hing ten-Geuntty,). Im westlichen Diffrier vermehrte sich die Bevolferung falt um das Devpeste: z. B. in Et. kaurence, Geurtlandy, Breomes und Ontario-Geunty im manchem Geunty segar um das Dreifache; ja, in Genefer-Geunty um das Verfache. Die Junahme im gangen Staat war von 413,783 Giuwodnern. Zest enthält der Staat Neu-Yorf wernichten Ledou.000 Giuwodner.

New-Gerfey batte in biefen 10 Jahren eine regelmäßige Amahme von etwo 32,000 Einwebuern, der einem Siechente ber gangen Bevöllerung, mit einer ziemlich gleichmäßigen Berthölung, Mich Pumfghoanien nahm bebeutend zu, während diefer Zeit: in Clearfield, Erie, Zesfersen, W. Kean, Ziega- und Barren-Centup um das Depecter, in manchen um das Zeresiache; jedech verminderte sich die Kugald der Einwehrer um eines Zausein in Cumferfandt, Zausdim die Rethölmer um eines Zausein und Nerthamsten-County, und in Nerthamsten-County allein um 21,000, der 3,000 mehr als die Salste der stehen Verschlerung. Die Jamabne im gangen Zeaar, in 10 Jahren, bestie sich auf 230,307 Ginnebuer, veedel auf Eatab um County Philacelphia beinade 26,000 fannen. Zelaware

hat während diefer 10 Jahre nur um 75 Einwohner jugenomnen; die gauge Bevölferung bestand im Jahre 1820 auf weniger als 73,000 Einwohner. In Maryland verminderte sich mährend diefer zeit die Augahl ber Einwohner in Charless, Mentgomery, Sarfords, Derchesters und Ducenskun-County um imgesähr 13,000; nahm aber zu im gangen Staat um beinahe 27,000, bei einer Bevölferung von mehr als 407,000 Gerlen.

Bom District Columbia ist wohl eine besondere Beschreibung wunschenswerth, wenigstens so weit die Hamptstadt dieselbe verdient.

Bafbington, Die Saupte und Bunbesftatt ber Bereinigten Staaten, bat eine angenebme Lage am nordoftlichen (linten) Ufer bes Potomac-Aluffes, auf ber Landfrite, welche gebilbet wird burch ben Sauptfluß und ben öftlichen Irm beffelben. 300 Meilen von feiner Mundung, und 3 Meilen unterhalb bes höchsten Punttes ber Aluth. Der fogenannte Rod-Greet treunt Wafbington im Rord-Beffen von ber Ctadt Georges town; und ber Inber-Greef geht mitten burch bie Ctabt. Bafbington ift regelmäßig ausgelegt in Straffen, bie pon Guben nach Morten laufen, und von anderen rechtwinfelig burchiduitten merben. Huger biefen Etragen, welche 80 bis 110 Auf breit find, giebt es Bugange (Avenues) von 130 bis 160 Auf Breite, welche vom Mittelpunft ber Ctabt ausgeben und bie anteren Strafen wieber in fdrager Richtung burchfebneiten. Muf ben Punften, mo bie Bugange anfangen, find geräumige vieredige Plate. Der Grundplan ber Ctabt ift febr ausgebebnt, aber bis jest noch nicht fart mit Gebauben befett.

Die verzigischiften öffentlichen Gebaube und Antlaten find-1.) Das E api fol im sichen gefogen auf einer Anbebe, mit ber Anslicht über die gange Etade und einen bekeuten ben Tehle ber Ulmagend. "Arfolge des urgivinglichen Plans besteht es aus einem Mittelgebäude und wei Flingeln. Bestert waren zienlich weit vollender, als im Jahre 1841 die Angelander unter dem General Nofe die Erade einandmen. Sie gerflörten biefelden, wohlt dem praspikentenbaufe mit anderen offentlichen Gebäuder: junter weichen auch eine große Willichete, die für derbetenber läufeiten um Geberand des Congresses augeschaft werten war. Zie Augest des Capiteliums such num wieder ausgebant, und das Mittelgebäude wird ebenfalle bellendet. Erstere enthalten jeder 100 Zunderatisß Kläden. raum Das Gange ift ein prachtvolles Gebaube, mit einer 362 Auf breiten Borberfeite.

2.) Das Prafid enten haus liegt ungefahr 14 Meile weftlich vom Capitolium, am Zugange nach Georgetown. Es ift 170 Auß breit, 85 Auß tief, und zwei Stock boch.

3.) Vier geräumige Gehäube, errichtet in der Nähe des Präsdentenbauses, zur Begnemlichkeit der Hauptpersonen der großen Regierungsverwaltung.

4.) Ein ausgebentter Flottenhof am öftlichen Irm bes Potomac, ber einen fichern und bequemen Safen bilbet.

5.) Ein Fort, an ber füblichen Spige bes Lanbstriche, auf welchem bie Stadt liegt. Es beherricht ben Potomac.

6.) Das Dberpoftamt, ein bacfteinernes Gebaube, etwa eine Meile weituordweitlich vom Cavitolium.

Die Bauart bes Capitoliums ift ceriutbish, die des Prassentenhauses jouish; Bede sind den Ceriutbish, die bestellt den Ceriutbish eine Auflage des Capitoliums ist eingefaßt unt einem flarten und schönen Gisengister, berstaut mit Baumen und anch onst der eine Barten und Schinker der Gistlick Schaftenuge für die Ginvohner und Besinder der Stadt. Die Unsolen der Bereinigten Gataten für dies Gistliche Gedande, (vor übert Bertstättung durch die Giglander im Buguit, 1814.) belief sich auf 1,214,291 Thater; für das Bischeraussausen derschen für den Und der Bestehen berschen fünden 1,207,788 Zahafer derfüllt werden.

Außer den genannten Gekanden und Anstalten enthält Wahlungen: ein Stadthauf (City-Hall), ein Tedente, ein Gymnastum (College), 4 Banten, verschiebene Fadrifen; ferner 12 Hauser der Grenten ein Stadten ein Sterken ein Sterken ein Sterken ein Sterken ein Stadten betraner, 2 für Griedenalaner, 2 für Anstiken, 2 für Griedenalaner, 2 für Anstiken, 2 für Katholiten und 1 für Freunde. Ueher den Hotenar sichte eine Briche, die 1 Meile lang ist dere Brücken führen über den öllichen Arm bespielen, und 2 über den Nock-Greef. Die Angahl der Gimvohner war: 1800, 3,210; 1810, 3,203; 1820, 13,247, voorunter 3,474 (Schwarz, 2) gangs Junahme an Einwohnern im Tistrict Columbia, in 10 Jahren, bestie fich auf 9,000.

Die jublichen Staaten—ausgenommen Mabama, Misselippi und deutschauselieten den Einwauderern weust Aussematterung zum Ansieden. Die zwei schieren haben in 10 Jahren an Bewölferung bedeutend zugenommen; Letzerebeitung um des Doppelte, Tennesjee hat in gleichem Berbättig gugenommen, und Kentuchy um mehr als 15,000

Einwohner jabrlich; beim letzen Eenfus jablie es beinabe 600,000. Alber in Sinfahr bes Juwachsels von Einwohnern sieht Obio an der Spige aller seiner Brüderstaaten: ihre Ungals stiege von 1810 bis 1820 um 350,674; und beim sein ten Gernis ward sie acksäts auf 318,484.

Nachdem wir nun ein Wenig von dem Lauf der Geschichte abgewichen futd, obne jedech den Weg gang verloren gu haben, ergreifen wir wieder den Faden unserer Erzählung, mit besonderer Nachfach auf unsere Regierungsverwaltung,

## Ciebzehntes Capitel.

Die Bermaltung bes Prafibenten Menrec.

herr Mource leiftete ben Umteeit, ale Prafibent ber Bereinigten Staaten, am 4. Marg, 1817. Er trat fein 21mt an unter gunftigen Aussichten: bas Laub war in einem blubenben Buftanbe. Der Rrieg mar ju Enbe und mit ibm viele politifche Aufregung und Parteiganferei. Aber bie burd ben Rrieg erlittenen Berlufte wieber gutzumachen, und ben faft vernichteten Sandel wieder in Blutbe zu bringen, mar nicht bas Wert eines Angenblicks. Biele Sanbeldzweige, benen wir fouft unfere Mufmertfamteit gewidmet batten, maren in andere Sande gefommen; und ber Schiff ban, außer bem für Die Flotte, mar beinahe gang in Bergeffenbeit gerathen. Das Land murbe überichwemmt mit freuten Kabriferzenquiffen : und bie flingende Munge, welche gu fcmeren Binfen erborgt worben, verließ fchnell bas land. Dennoch war bie Untrittes rebe bed Prafibeuten ermunternb, und er hoffte auf bie Ruds febr unfere frühern Boblitanbs.

Mährenb bed Sommers und herbiede, 1817, machte ber Patäbent eine Reife durch die neibliden und seifiden Staten ber Union, wor mit ber größen Serzläckeit bewillkemmart wurde. Verteigefühle schiemen ich aufgulein in Baterlaubs liebe. Über bieße Reife bed Präfteenten geschah haupflächlich worgen Boltsaugelegenheiten. Geroße Zummen waren bemiligt worden von des National-Geschschung zur Verteibung der Serelüße, zur Sicherung ber Landengerun, zur Wertebung der Serelüße, zur Sicherung ber Latenderung den National-Gehiffswersten: und die Aufglicht über bieße verschieben Gehler hatte ber Präftbeut erhalten. Um feine Pflichen unt

Umficht und Treue erfüllen gu fonnen, beschlof er, beshalb bie nothigen Erfundigungen burch eigene Beobachtungen eins augieben.

Bon Washington, bas er am 1. Juni verließ, begab er fich an Lande nach Bofton, und tam burch bie auf feinem Wege gelegenen Samptitabte, unter ben freudigen Gegenemunichen eines gludlichen Bolfe. Bon Bofton, wo er mehrere Tage anbrachte, reif'te er über Galem, Remburmort und Portde mouth nach Portland; und von ba gerabes Wege nach Plattoburg und Neu-Port. Diese wichtige Ctatt nahm feine Mufmerffamfeit mehrere Tage in Unfpruch. Dann ging feine Reife weiter über Ogbenoburg und Cadett's Sarbour nach Detroit. 9m 17. Ceptember fam er wieber an in Bafbings ton, nachbem er eine Reife von 3,000 Meilen in wenig mehr ale brei Monaten gurudgelegt batte.

2im 1. December versammelte fich ber Congreg. In ber Botichaft erflarte ber Prafibent: baf unfer Rationalcrebit flieg; baf bie Bertheibignugwerfe bes ganbes pormarte fdritten : baß mit Groß Britanien eine Uebereinfunft getroffen mare, Die Flotten beiber Rationen gu vermindern : baff jebes ber beiben ganber bie Infeln im Befit behalten follte, wie por bem Rriege; und bag unfere Berbaltniffe mit ands wartigen Rationen friedlich maren. Er empfahl ber befonbern Aufmertfamfeit bes Congreffes bie Offigiere und Colbaten bes Revolutionsheers; und verfecht mit Rachbrud bie Hufhebung ber innern Bolle, ale burchans unnothig, langer fortzubauern.

Mu 11. December murbe Miffiffippi, ale ein unabhängiger Staat, mit ber gewöhnlichen Reierlichkeit in Die Union aufgenommen. 3m Laufe beffelben Monate mart ein Kriegezug, ben einige fremte Abenteurer unternommen, burch bie Truppen ber Bereinigten Ctaaten ju Enbe gebracht. Die Urbeber beffelben batten unter ber angemaßten Authoritat ber Rolos nien von Gubamerifa in Amelia-Island, einer fpanischen Proving, eine Rieberlaffung errichtet. Die amerifauische Regierung hielt es fur gut, Die Infel in Befit ju nehmen, und bas gefetlofe Rauberneft zu gerftoren.

Gine andere gleichartige Riederlaffung entstand auf ber Jufel Galvegton (an ber Rufte von Teras), Die ben Bereinigten Staaten gehörte. Durch biefelbe murbe gefetswibrig und beimlich eine große Menge Sclaven und Sanbeleguter in's land gefchmuggelt. Ein fleines Befchmaber, mit Trumpen, ward wiber fie gefandt, und die Infel ergab fich ohne Blutvergießen.

Mahrend diefer Sitzung wurden im Gongreß mehrere Gefetworschläge angenommen; unter welchen anch einer wegen Unterstützung der Revolutions-Offiziere und Schaten. Allineis erhielt im April, 1818, eine Staatsverfassung, und wardim December besieben Jahre, in die Unten ausgannmen.

Der Prässent verließ Maßington im Mai, ISIS, um bei ansgebenten Hier ber Gbeiparder-Dai ju besschiegen. Er schiffte sich ein in Unnapolis, und unterstuckte die Küsse und bie dortigen Gewassige, um ausginderen, de in dieser Gegend ein Sere-Magagin angelegt werden sonnte. Nachdem er den Bwed seiner Veisserfullt, sehrte er durch Brügninen zurich nach dem Sie der Presiderung, wo er den 17. Juni anstam. Er ward überall eben so freuds gempfangen, als auf seiner Resedund bei nicht des der feiner Resedund bei nicht der Beise dem fangen, und auf feiner Resedund bei nicht dem feiner keine, im vorberachenden Jahre.

Mm 27. Mai bestätigte ber Prafitent mit bem Senat ben burch herrn Ruffel mir ber schwedischen Regierung geschloffes nen Bertrag; und am nachsten 24. Inli ward berfelbe gleiche

falle burch ben Ronig von Schweden bestätigt.

Die Seminoleu-Indianer,—migereigt, wie man glaubte, durch die nuter inten wohnneben fernben Ambischafter,—begannen Aeinbseligkeiten wider die Weißen, und verübren mehrere Morbrbaten. Sie vormeigeren die Misslieferung der Worder, unter dem Borwande: daß die Weißen die ersten Angereifer gewesen weren. In Holge diese Weißen die ersten Angereifer gewesen weren. In Holge die Weißen die ersten Angereifer gewesen weren. In Kolge dieser Weißerung erstell General Gaines Beschel: auf eine vorsichtige Art felde Indianer fortunkanfru, die noch in den Kanderein wohnten, welche die Greek-Undauer an die Mereinigten Schaten abgetreten hatten. Es wurden dei der Weißeich vor auf die die Angereich wie und die Weißeich vor die Weißeich darum in der Weißeich der Wahamer alle eine weise Abstehle für Mann in die Ausgestalt die Verlagen die die Verlage d

Kur, nach biefem Berfall ward Leutenant Seott angegriffen, als er ben übpgaldischaftlich binabstube, mit einer Abstellung von 40 Mann, nehf 7 Weberen, einigen Kindern und bebensmitteln für die Besahung bes Forts Scott. Die gange Abstellung ward getöbtet, ausgewemmen 6 Mann, welche entwijsten, und ein Webl, das gefangen wurde in Webl, das gefangen werd.

Bon biefer Zeit an ward der Krieg ernsthaft. Die Indianer versammelten sich in bedeutenden Saufen, und machten einen offnen Angriff auf bas Fort Scott, in welchem General Gaines mit ungefähr 600 Mann regnlären Truppen eine Zeis

lana eingeschlossen mar.

Diefe Juliand ber Dinge wurde bem Kriegsfecterar berichter, und General Zackfen erbieft am 20. December Befolt, nie's Keld zu gieben, mit der Weifung: sich, wenn er glaubte, daß die Ernspen bes Generals Gaines (1,340 Mann) nicht birreichend vollern,—un die vollziehenden Gernolten ber den achbarten Staaten zu wenden, und die nichtigen Verführungen zu werden, und die nichtigen Verführungen zu verführungen. Nach Gumfang diese Peieble riefte fich General Jackfon, um densiehen zu vollziehen; aber anstatt dich an die Regierungen zu wenden, (auma da der Andart von Teunesse in Gener Räche webute.) ersieß er ein Aumstehreiben an die Patrieten von Westel-Teunessen, der die kontentiel der Generalmen meisten.

Äugleich sandte er ein Schreiben an ben Gouvernie von Tennetifen, Wydinn, um ihn zu benadvichtigen von feinem Muftuf an die Zeunesser, medde er ichen früher,—in ben Gebene won Zallebega, Gunetsch und Echereko-"um Deine gegrührt hatte. "Sellte der Aufruf ohne Mirtung bleiben," fehrieb er, "so will ich die erste Gelegenheit benutzen, bei 33nen um eine gleiche Angadi geworbene Randweber augustügen." Zem Muftuf des Generals Jackson wurde sogleich Jöckse gelieter es Retlem ich 1,000 Greinvillige, Creem Stägtere theils vom General, theils von ihnen selbs ernannt wurden, umd erbieten Selechb, nach dem Kort Secti zu marsspiren.

Ber bem Ebnaris storie General Jacssen, ben 12. Januar, an ben Reigesserckeit, mm ibm seinen Vustural an bie Tennesser mit bei Ernnesser mit beiten Benegarinde au biesen Edwirte mit gunbeilen: "Er bied bie 1. 1800 Mann unter bem General Gaines nicht für himreissend und uwerfasse, von der eines von ihnen angewerbene Landwerk von Georgien wären, die vielleicht ihren Alssieden auch 2erfauf von der Menaren ferberten, ungefähr um bie Zeit, wann er vermussich das Gort Cert erreichen wirde." Mit bies Mittheilung annwertete ber Kriegssecretär: "Ach habe die Gre, Johnen ben wolftom menen Beisäld bes Prasilbenten angusejen, su allen Maßregeln, die Sie genommen, um den Bruch mit ben Judianern zu entsigen."

In ber Meinung, baf bie Seminolen nicht unterjocht werben konnten, wenn fie nicht bis in Floriba verfolgt wurden, martheirte General Jackson weber St. Mark, das eine ichwache Besatung batte. Das Fert ward leicht in Besig genommen, und von Jackson als ein amerikanischer Hofene besetzt. Dann martheire das Hampster nach dem Euwaneh-Kniss, wo ein Individureders berbrautt wurde. In dien die Beit dand ein Kriegsgericht flatt, welches Alexander Arbuthmen und Bedert E. Ambrister verhörte und zum Zode bernrichteilte. Dwei Indianer-Jampstinge wurden ohne Verhör ausgehängt. Folgendes ist ein Auszug der Gerichtöverhandungen:

"Das Gericht, nach Interssichung ber Zeugnisse und nach ressistent Lebergung, erkeunt Robert S. Austrichte im schule big bes ersten und weiten Austragenunts, und veruntsellt ihn, to die geschen ihr aus vereien. Die Minglieber des Gerichts ersuchen um eine nechmalige Ernedgung beseich Interließ; und nachem beis gescheten, wird der Gefangene veruntsellt: 30 Erreiche und den Geschlichten zu emplangen, und 12 Webnate, der harten Arbeit mit Augel und Kette, im Gefängusst guschrigen. Zern Zern-General billigt bas Berakben und bas Untbeil des Gerichts gegen Arbeitunker; er billigt ebenfalle bas Berakben und bas der ist Untbeil des Gerichts gegen Robert G. Interlieber, aber er mißbilligt die Ernodgung bes Untbeils des Arbeiters und kas der ist Untbeil des Greichts gegen Robert G. Interlieber, aber er mißbilligt die Ernodgung bes Untbeils des Arbeiters die Krichts in besein Rake."

"Es ergielt sich aus ben Zengnissen und den Verbandtungen gegen dem Geragenen: des er, ein Unterschau bed gen gegen tem Geragenen: des er, ein Unterschau bed wiese vom Erdansten: des Anführer und Beschlächaber zum Krieg wirder die Wertnigsten Etaache verseiter, während diese Anführer im Frieden waren. Es ist ein sessen er Mitten, der den Krieg führt wirder der Wisserscheit: daß irgende ein Wensch von einer Nation, der da Krieg sicht wider die Frieden ist, seiner anderen Nation, welche mit der Seinigen im Frieden ist, seine Bürgere oder Unterschauenpflicht versetzt, und ein Geschleter eber Nänder wird. Diese ist der Fall mit Verbert E. Amberilter, wie die angeschierten zeungnisse der gangsischen Zeungsische der Andere wird.

"Der DereGeneral tefiehlt: baß ber Majer A. C. D. Jaminig, von ber Affillerie, zwischen 8 mid 9 libr Bermidstag, ben 18. Arfultnet an einem Ernage aufhängen lasse, bis er tod ift; und daß Nebert E. Ambrifter tedtgeschops sen werde, nach bem Ukreich tes Ereicht best Greichte.

General Jacfon erhielt balb barauf Runbe, baf ber Bous wernor von Penfacola bie Indianer begunftigte; beshalb fette

er sich in Marich wöhrt biefe Laupstladt, wo er nach 20 Tagen antam. Ein warb genommen sall ohen ein Zeichen des Weberstands. Der Gewerner hatte sich gestlucket nach Baranaca, einem Arch & Meilen vom da entjernt; welcher die amerikausschen Erupsen einsthessen unter nach gewarden, nach einem gweitägigen Weberstand. Die spanischen Truppen wurden nach Jawana gefchist. Es ward eine militärische Negierung eingesetzt und dann der Meilen der Verscher der eine militärische Texturen einfatzet. Mehr das der präsibert das kand an Spanien gurück, mit Inssistand der Verscher das fant an Spanien gurück, mit Inssistand der Beroeggrinde, warum es beietet werden.

Das souberbare Berfahren bes Ober-Generals in biefer Sache erregte bedeutenbes Aufrichen in ben Gemüthern ber Ausrifahrer, und es wurden Alagien vor den Gengrest gebracht. Ein Kriege-Ausschaft abelte fein Berfahren; aber das Renvisientuntenband timmte nicht domit überrich

Im Jaunar, 1819, bestätigte ber Prässent einem Bertrag gwissen ben Bereinigten Staaten und Gress-Britanien, weichem der Pring-Regent im nächsstellen Scheideren September ebenfalls sieme Bestätigung gab. Der erste Artisch beises Bereinisten bewissen bewissen bewissen ber Bereinisten Extaaten die Freiheit der Sisseria auf der nobelichen, werflichen und sichtiden Bauf von Neu-Foundland; der greeinisten und sichtiden Bauf von Neu-Foundland; der greeinisten Staaten die Freiheit der Sisserienisten Staaten vom Wälberise bis gum Festengebige; der vierte versängerte die Zeit des Handelovertrags von 1815 um 10 Jahre.

Im nächsten Ketnar ward Die und Bestiksferden mit den benachbarten Insteln von Samien an die Bereinsten Tataeta abgerreten, und in demselben Bertrag die Grenzlünie größen beiten Küderm seischgeits. Were der König von Spanien vertigerte die Bestängung viehe Bertag unter dem Bereinsten Schaten ausgerrüsst worden wäre. Der Pächbert gab die schaten ausgerrüsst worden wäre. Der Pächbert gab bis gestängen Kertärungen barüber; und im Songreß wurde gestängen, Klorida in Bessig zu nehmen. Allein beier Schritt geständ in der zu der die Bessig zu schwer in Allein beier Schritt geständ in der zu der der der der der der der bessig der der der der der der der der der schaften der der der der der der der der fernisch in der Bertrag. Im solgenden Juni kam Alerida formlich in der Bessig der Berchitgten Chatent

Im Frühjahr, 1819, wurde Urfansas durch ein Geset bes Congresses als Territorium augenemmen. Mährend bes Sommers besichte ber Prässent ben sublichen Theil ber Bereinigten Staaten, gur Besorberung ber großen Angelegeus.

beiten bes Bolfe. Er reif'te burch Charleston, Cavannah. Muguita, Rafbville, bas Pand ber Cherofecfen, Louisville, Lerington, und gurud nach Wafbington. 3m Rovember ward Mabama in bie Union aufgenommen. Da biefes Territorium lange Beit ber Bantapfel gewesen ift, fo fugen wir Folgenbes bingn:

Hach bem Frieden von 1783 machte Georgien Aufpruch auf biefes Territorium, und übte Gerichtsbarfeit barüber aus, bis jum Unfang bes jegigen Jahrhunderts. Die Befetgebung von Georgien nabm 1795 ein Gefet an, burch welches 25 Millionen Ader Band von feinem weftlichen Territos rinm an Gefellichaften für 500,000 Thaler verfauft wurben. Das bafur bezahlte Gelb fam in ben Schat. Die Ranfer biefes landes verfauften baffelbe bald barauf wieber ju erbobten Preifen. Der Berfauf fant aber einen beftigen Bis berfpruch in Georgien ; und bei einer fpatern Berfammlung ber Gefetgebung verwarf biefelbe ben Raufpertrag, wegen babei stattgefundener schandlicher Bestechung, und weil er verfaffungewidrig mar.

Es murbe verorduet: bie Ranfurfunden gu verbrennen. und bie 500,000 Thaler ben Ranfern gurudmablen. Dieje nigen, welche von ben erften Raufern Befittitel erlangt batten, flagten vor ben Foberal-Gerichten. Georgien trat jeboch 1802 fein ganges westliches Territorium an bie Bereinigten Ctaaten ab, für 1,250,000 Thaler. Sierauf brachten bie Ranfer bes nageo-Bantes Bittidriften, um Beiftant und Entichabigung, por ben Congres. Rach bebeutenbem Biberfpruch ging bas Befet burch, gufelge beffen ben Raufern ihre Belber in Staatsichulbicheinen - fegenannten Mississippi-Stocksgurudgegablt werben follten.

3m folgenden Jahre murbe Maine, bas vorher zu Maffadufette geborte, ale unabbangiger Ctaat in Die Union aufgenommen. Die Treuming fant ftatt unter ben freundichafts lichften Berbaltniffen.

herr Mource warb wiebererwählt jum Prafibenten, und herr Tompfins jum Bice-Prafibenten; Erfterer leiftete ben gewöhnlichen Amtseid ben 5. Mars 1821. 21m 10. Hugust melbete ber Prafibent, in feiner Proclamation, Die Aufnahme von Miffenri in ben Koberal-Bertrag.

Rach ber Abtretung von Louisiana an bie Bereinigten Staaten, murbe ber Diftrict, welcher jett ben Staat Conis fiana ausmacht, vom Territorium getrennt, und erhielt eine eigen Regierung unter bem Ramen "Territerium von Dre leands." Diefes wurde in Jadre 1811 ein Eraat, nuter ber Ramen "Leuisana;" ber übrige Theil ber ursprünglichen Proving von Leuisana erbielt eine Regierung, und bem Ramen "Territerium von Missentri." Die Gimeohene besselben such und die Besselben ber die Gesche Verfelbung, und bei Genate Berfalbung; und piesen Boselben durch ein Gesp vorgestagen, mit ber Bedingung: die Eckaperei ober unserwisselliger Diemi verboten sein folte. Diese Gesetz wurde ursten Berrafien tantenbause, wurde aber vom Ernat verworsen; weshalb die Sache für eine Zeit fann unentsichen blie

In ber Sikung von 1819-20 marb vom Cengreg bas Gefet wieber vorgenommen; und nach einem langen und bitigen Wortftreit fam ein Bergleich ju Ctante, jufolge bef fen bie Celaverei in Miffouri erlaubt und in gang Louifiana verboten fein follte, fo weit Letteres von Franfreich abgetreten worben war: namlich alles biesfeits 36° 30' norblicher Breite gelegene gant, mit Musuahme beffen, mas innerhalb ber Grengen bee Ctaate lag. Ingwifden hatten bie Ginwohner von Diffouri fid eine Ctaateverfaffung entworfen. Diefe wurde bem Congreß 1820-21 vergelegt, aber wegen einer barin enthaltenen Claufel-welche ber Gefetgebung porfdrieb, Gefete zu machen : "baß freie Reger und Mulatten verbindert fein follten, in ben Ctaat zu tommen und fich barin niebermlaffen."-fant fie einen eifrigen Wiberfpruch aus bem Grunde, weil fie bie Rechte folder Perfonen biefer Urt verlette, welche Burger in irgend einem ber Bereinigten Staaten maren.

Tiefe Erteifrage nahm einen greßem Theil der Eisung in Kniprud, und worde neicht dwurch eine Heine Mechteir so weit entlichte ertein eine Mechteir so weit entlichte ertein eine Mechteir so weit eine Mechteir der Mechteir der Mechteir der der eine Mechteir der Mech

Camation bes Prafibenten, mit ber Erflarung ber vollständigen Unnahme.

Mährend ber ertlen Situng bes Iten Congresse murde für Florida eine Territorial-Regierung eingeset. Bei Eröftung der zweiten Situng den achrichtigte der Präsbeut den Congress: das im Juni ein Seefahrte und handesbettellen werden, damptsächlich gegenndet auf gegenseitigen wir gleichen vorteilen für beite Kalbert; serner, daß das Berbot wider ber handel zwischen den Bereinigten Itaaten und den drittischen Machanel wie gegenseit der Bereinigten der Bereinigten der Bereinigten Staaten weder offen sänden, zuselge eines Gesehes des beitritischen Parlamentes.

Au feiner werten Belishaft, die einige Eage durauf erstein, nachte der Pacifient dem Georgeef eine angiehende Mittheis ling von "den wiefaltigen Beleibigungen und Mührerien, die gegen unstere Secleute und unsern handel begangen werbei noaren, von Sereinderen in Weitinden und im Meerbusen von Merico; "voebald er die unmittelbare Museirlung einer binreidenden Zeenacht empfahl, um biefelben zu unterbrüden. 3a diesem Josef word ein Geset vorgesslägen: um dem Prüßerient die Gewalt zu ertreilen, eine solche Macht ausgurüßen und sie baldigst abzusspiechen, zum Schun unserer verfolgten Secleute.

Unmittelbar nachdem bieses Gesets durchgegangen war, erhielt Commodore Perter diesen Anstrag, und 305 spelech seinen großen Wilmed aus, am Bord des Poscaced. Er sich ab mit einer ausenhichen Kriegsmacht, um jenes Ranberges sindet zu glichtigen, das weder Geses achtet noch Erdarmen fahlt.

Diefe Situng schloft fich am 3. Marg, 1823. Benige Sachen von allgemeiner Bichtigfeit waren in berfelben vershandelt worden.

Bei Eröffnung ber erften Sisung des Isten Cengreffe, im Deember, freach der Pröfichen thöcht beiterlichgend von dem gitten Jahrab unferer öffentlichen Angelegenheiten, und von umferen freundschaftlichen Berbältnissen mit auswärtigen Nationen. Simföhilich der Bemidungen der vollichender Gewalt, um den an unsern Rationalskande verübern Seerstaberfein ein einde zu machen, geigt der Profibert an, das

unfere Rriegs-Geemacht in Westindien und im Meerbufen von Merico verftarft worben mare, wie es ber Congres verordnet. "Diefer Briegeging," fagte er, "bat einen augenicheinlich gludlichen Erfolg gehabt, indem fein 3med erfullt werben ift. Die Geeraubereien, welche unfer Sanbel in ber Rachbarichaft ber Infel Cuba erlitten, find unterbrückt, und bad Butrauen unferer Raufleute größtentheils wiederbergeftellt werben."

Dit Unfvielung auf Die Mevolution ber Grieden, machte ber Prafident folgende icharffunige Bemerfungen : und obgleich feine balberophetischen Muniche noch nicht in Erfullung gegangen fint, fo ift boch bie Ausficht bagu gewiß beiter und erfreulich. "Gine ftarte Doffunng bat feit lauger Beit ftatts gefinden, gegrundet auf bem belbenmutbigen Rampf ber Briechen : bag biefer ihnen gelingen und baf fie ihren geboris gen Standpnuft unter ben Rationen ber Erbe wieber erlangen werben. Es ift fein Zweifel, baf bie gange gebilbete Belt theilnimmt an ibrem Moblergeben.

Dbaleich noch feine Macht fich ibnen zu Gunften erflart hat, fo ift body,-fo weit und befannt,-noch feine wiber fie aufgetreten. 3bre Cache und ibr Rame haben fie beichnist gegen bie Befahren, burch welche irgent ein anderes Bolf bis jett übermaltigt worden mare. Die gewöhnlichen felbitfüchtigen Berechnungen und Die Bergrößerungefucht, womit bie Unternehmungen ber Nationen fo banfig verbunden find, fcheinen bei ihnen nicht ftattgufinden. Rach ben Thatfachen, bie une befaunt geworben, ift gegrimbete Soffnung porbans ben, daß ihr Feind feine Sperichaft über fie auf immer verloren bat, und baß bie Griechen wieber eine unabbaugige Nation vorstellen werben. Daß fie biefen Rang erreichen mogen, ift unfer beifefter Munich."

Ueber Spanien und Portugal, in Betreff ber Berfuche bes "Seiligen Bunbes," fein politisches Guftem auf Gubamerita ausundehnen, anferte ber Prafident : "Aber hinfichtlich biefes Begenstands begen bie Burger ber Bereinigten Staaten bie freundlichsten Befinnungen, ju Gunften ber Freiheit und bes Blide ihrer Mitmenfchen jenfeite bes Atlantifchen Meers. Bir haben niemale theilgenommen an ben Kriegen ber euros paifchen Machte unter fich : eine folche Theiluabme verträgt fich nicht mit unferer Staatsflugbeit. Mur mann unfere Rechte augegriffen ober ernitlich bebrobt werben, abuten wir Ungerechtigfeiten, ober ruften wir und gur Bertheibigung.

"Mit ben Ereigniffen auf biefer hemierbare fommen wir nothwendiger Beife mehr in unmittelbare Berührung, aus Urfachen, Die jedem aufgeflarten und unparteifden Brobache ter einleuchten minffen. In biefer Begiebung ift bas politifche Enftem ber verbundeten Machte mefentlich verschieden von bem Unfrigen; und biefe Berichiebenbeit femmt von ben Gigenthinnlichfeiten ber betreffenben Regierungen. Unfere gange Ration weibet fich ber Bertheitigung unferer Regies rung, die durch ben Berlinft von fo vielem Gint und Blut errungen, und burch bie Weisbeit unferer aufgeflartiten Burger zur Reife gebracht worben ift: einer Regierung, unter welcher wir eines beimiellofen Gluds genießen. Wir mmien alio, aus Unfrichtigfeit und wegen ber frembichaftlichen Berhaltniffe, Die gwifden ben Bereinigten Ctaaten und Diefen Machten ftattfinden, erflaren; bag wir jeben Bunfch bon ibrer Geite, ihr Smitem auf irgent einen Theil tiefer Demisphare andenbebnen, als gefährlich für unfern Frieden und unfere Giderbeit betrachten."

"Dit bestehenten Rolenien ober untergebenen Provingen irgend einer europaischen Macht haben wir und nicht eingelaffen, und werben es and nicht. Aber, findet irgent eine Einmifchung fatt, um bie Regierungen zu unterbruden, welche ibre Unabhangigfeit erflart und behanvtet, bie wir nach reiflicher Ueberlegung und nach gerechten Grundfaben anerfannt baben ; geichiebt irgend ein Schritt von Seiten einer enrepais ichen Dacht, um iber bas Schidfal biefer Regierungen gn verfugen : fo fonnen wir foldes Berfahren nur ans einem Befichtennett betrachten,-ale Zeichen unfreundlicher Befinnungen gegen bie Bereinigten Stagten. Im Rricge mijden ben neu entitantenen Regierungen und Ergnien, erffarten wir unfere Neutralität gur Beit ihrer Unerfennung. Diefer ftimmen wir bei, fo lange feine Beranberung ftattfindet, Die in bem Urtheil ber befugten gesetlichen Gewalt biefer Regierung eine gleiche Beranberung bervorbringt, und von Seiten ber Bereinigten Stagten zu ihrer Gidberbeit nothwendig macht."

Dieser so gemäßigten, gerechten und unabhängigen Sprache bes Prässenten mußte jeder gute Birger beipflichten. Geine gleichzeitigen Bemerfungen, uber ben Justand bes Landes, haben zu großen Werth, als daß wir sie überachen burten.

"Benn wir ben Buftand unferer Union vergleiden mit jenem beim Schluffe ber Revolution, fo muffen wir ertennen, "Die Bevolferung bat fich nach allen Geiten iber bas ganb perbreitet, und fast eben fo viele neue Ctaaten find entstanben, ale jene, die ben erften Bund unferer Union gefchloffen haben. Diefe Berbreitung ber Bevolferung und Die Erlans anna neuer Staaten für miere Union außern ben glücklichften Ginfluß auf alle boberen Berbaltuiffe berfelben. Offenbar find badurch unfere Sulfequellen bedeutend vermehrt, unfere Macht und unfer Aufeben als Ration pergroßert morben. Aber nicht bloß in biefer wichtigen Beziehung bat fich ein fo aludlicher Ginfluß gezeigt : es ift angenicheinlich, bag burch Erweiternug ber Grundlage unfere Spiteme, und burch bie Erweiterung unferer Staaten, bas Guftem felbit in feinen beiben Zweigen fich verftartt bat. Gine Regierung, Die ihren eigenen Rraften vertraut, bat weniger gu furchten von einer andern ; benn jebe genießt einer großern Freiheit im Sandeln, und ift um fo ftarter ju allen Zweden, für welche fie eingesett morben."

Die vom Prässenten ausgerindte Testuadme für die Verieden veraulägte Zeren Webiler, einem Beschul vorzujollagen, zur Bewilligung der Unteilen, um einen Geschäftsträger (Agent) nach Griecheuland zu senden, sobald der Prassent die Ernenung eines solchen für gesignet umd rathjam balten sollte. Als derr Webiler diesen Beschulg, 
erfährter er: daß est einesbengs sien Wausst wahre, das Sants verautwortlich zu machen, in diesen oder irgand einem 
undern politische Errei in Gurrepa. Da aber der Prässent 
ber Bereinigten Staaten, in seiner Bestöchst an den Congres, 
bie Weinung gesünger: 'daß die griechische Nation, im Kampf 
mit ihren Unterbrüdern, die wohltwollenden Wäussigde ber 
mit ihren Unterbrüdern, die wohltwollenden Wäussigde ber gangen gebildeten Welt auf ihrer Seite hatte; und bag beffentlich bie herrichaft ber Turfen iber bie Miechen für immer verloren ware:" — so bachte er, bag ber Congres burchaus über biefen Gegenstand sich aussprechen follte.

Seit diefer Zeit wurben von ben Bereinigten Staaten groß-Beiträge geliefert, und an bie Behörben jenes unterbruchen und unglünflichen Bolfs abgeschickt. Der später erfolgte Feldung ber Muffen gegen die Türken belebte die Hoffmung auf die Mieberagburt ber Giericken.

Die Sigung bes Congresses school fich im Mai, 1824. Die wichtigsten Gelete, welche burchgingen, woneren: ein Geseh zur Aufhebung der Gefängnisstrate wegen Schulden; und ein anderes zur Errichtung eines Jollarisse, wegen Abgaben von einzusübenden "Dandelsgintern. Letzeres beschäftigte den Congreß 10 Modyen lang, und ging eudlich burch mit einer Mehrheit von nur fünf Stimmen, wobei zwei Mitglieder abwesend waren.

21m 16, Anguit landete in Neu-Yort ber Macquis von Lafapette, begleitet von seinem Sohn und seinem Serectar, Lavasseur. Er wurde dasselbst auf eine Art bewilltommnet, welche bie unibertroffene Dantbarteit eines gangen Bolts

zeigte.

Bon Neu-Dort begab fich Lafavette ju Lande nach Bofton, und ward überall vom Bolte mit ben feurigften Gluctwunfchen empfangen. Richt nur in jedem Orte, burch welcheit er fam, ober mo er fich verweilte; auch auf ber Laubstrafe perfammelten fich Taufenbe, um ibn zu feben, und ibm ein "Willfommen Lafanette !" gugurufen. Rachbem er bie pornehmften Ctabte von Daffachufetts, Reu-Sampfhire, Dibobe-Island und Connecticut besucht, febrte er gurud nach Reu-Dorf. Es ift unmöglich, eine Schilberung ju geben von ber Begeifterung, bie fein Ericbeinen auf biefer Reife unter bem Belfe berverbrachte. Heberall, mobin er fam, baten ibn weit bergefandte Abgeordnete um bie Ghre feines Befuche, ic. : Gilboten mußten bismeilen Die Rachricht von feiner Aufunft aus großer Ferne überbringen. Der Beneral mar fo gefällig, baß er mit ber größten Gile von Drt zu Drt und oft mabrend ber Nacht reif'te, um nicht bas mit Gehnfucht harrenbe Bolf in feiner Soffnung ju taufchen. Bon Reu-Dort begab er fich nach Philabelphia, Baltimore, Bafbington, ic.; unter ben berglichften Freudenbezeigungen bes Bolfe, bas ihm überall voll Liebe und Danfbarfeit entgegentam.

Aber die Gefühle der Nation verlangten, daß für dem General Vasjauert enwas geschen selter, das nicht durch blesse Freudengeschreit ausgedender nerben sonnte. Seiner viede gum Freibeit dater er einen großen Zbeit seines Gigenthums ausgeorsfert. Mis unfer Vasterland mahrend der Newolution 16 erschopft war, daß einigt einmal vermochte, sein tleines Sere mit Mitchungsstüden und Verenmittelt zu verforgen: da erließ Lasgauert nicht nur der Begierung seinen gangen Gehalf, sender er schoß auch noch Geleber vor, sein einsalte zurügsgahlt wurden. Zemnach war die Nation ihm nicht nur Danstausteit schulbig, sondern auch die während bere Drangslac gemachten Geldverschäfte. Auch waren seine Witter im Krantreid—wegen eines Dausperundblages der Witter im Krantreid—wegen eines Dausperundblages der Liebe zur Freiheit-eingezogen worden, als baselbst bie Partel ber Jacobiner berrichte.

In jeder Sinsicht war die Nation verpflichtet, dem General Lasiantet und der Melf zu geigen: daß sein neues Baterland im Genuß des Glüdes sich seiner geleifetene Neufle mit zu großer Qanfbarfeit erinnerte, als daß sie ihn datte wieder wegreisen sassen, den ihn dauernbes Zeichen ihres Nationalwohnsollens zu geden.

Der Phälbent Der Bereinigten Staaten empfalt baber, in einer Bofshaft an den Gongreß dei Eriffmung der Situng, in gerigneten Lindbricken die Ernägung der wichtigen Dieulie, welche der General Lafanyette dem Lande geleiftet; und trug baranf an, deb der gefeigseten körrer der Jaalen Mittel auffalde miechte, um demischen wenighens eine theitweise Kurischäbigung an gewähren. Justige biefer Emmfeldung ernannte der Congreß einen Lindschule, um über biesen Gegenflach zu berachten; umb am 20. Derember machte Jerr Jaupse (Mitalied der Jungschulfes für Bewertsließigung der Bereichlage in der Verlichaft des Prafitenten, wegen Entschabigung der Deinite des Generals Lafapente,") seigenden Gesetworfslage in der Perlichaft des Prafitenten, wegen Entschabigung der Deinite des Generals Lafapente,") seigenden Gesetworfslag;

s. 2. "Ferner fei verordnert Taß biermit bem General-Majer Kahpette ein ganges Stadtgebiet (Township) Land bewilligt werde; daß der Präftbent der Vereinigten Staaten die Bellmacht erhalte, besagtes Land aus nech auwerfaussten öffentlichen Künderein zu nöblen; und daß die Urfunden der Bestigkechte über dasselbe dem General Lasavette außescheitat werden.

Am 21. December kam dieser Gesetworschlag gur Tagesordnung im Senat; und folgender Ausgug der gehaltenen Reden (aus den Tagebuchern des Congresses) zeigen die vielen Ursachen, warum der Gesetworschlag angenommen wurde: Ceuat, Dieuftag, ben 21. December.

'Der Senat beginnt die Berathung über ben Gefehvorschlag wegen Gutschädigung ber Dienste und Ausgaben bes Generale Lafanette."

"Serri Rapine (von E. C.) antwortete auf bie Reben ber Serren Macon und Berom, bie gegun ben Gleisporfolg waren: daß die Bemerkungen der achtdaren Jerren es ihm zur Pflicht machten,—edzleich er dieses bedauerte, indem er gebeift, daß der Berfüger dem Arthageben würde,—als Berfüger dem Grundfag zu erflären, demagles er Ausfehuß der genanten Berfüden andete. Er glauten, die Bedeuftlichteiten der achtdaren Serren lösen zu feinnen; wesbalb es nicht uchtig wäre, denschen nechmals einem Ausschuff zu übergeben."

"In Betreff ber Einwirfe seines Kreunbes zu Rechten Cherru Macon zeigte er, wie briefelbe gestatten, die unter allen Umfänden ügend vie Entschäugung bewüligt würke, wenu irgend Jemand Dieuste gefeister der Opfer gebracht bätte. Wie er die Cache betrachtete, so wäre es gleichgeltigt; ed Jemand dem Baterland gebeut, utern er sein Tossen bajur bingad; beer üben er in den Geledbeuteg griff, unt bie Kriegsfeien zu bezahlen:—solche Dienste sennten bech nicht bekbut werken.

"herr Sanne bewies, bag foldes gerate ber Kall mare mit bem Beneral Lafanette; bag biefer fein Bermogen aufs geopfert in unferm Dienft; bag unfere Pflicht gegen uns felbft gebote, meniaftene bie ven ibm getragenen Unfoffen gurudgus gablen." herr hanne fagte ferner: "bag er Cdriften von nubeftreitbarer Gultiafeit in Sanben batte, Die er bem Cenat porlegen wellte. Gie enthielten Berichte von Offizieren, mit Bergeichniffen ber Ausgaben bes Generale Lafanette: moburch bewiesen werben founte, auf welche Urt fein Bermogen im Dienfte ber Freiheit aufgeopfert murbe. Lafapette batte 1777 ein jabrliches Ginfommen ben 146,000 Franten, (ungefahr 28,700 Thaler). Diefe Cumme mar faft gang in ben Diens ften aufgewendet merben, bie er ber Freibeit geleiftet, auf biefer und ber andern Demiebbare. Mabrent eines Zeitraums von 6 Jahren (von 1777 bis 1783), gab er aus in amerifanischen Diensten : 700,000 Franten ober 140,000 Thaler. Dicie Rednung,' fagte herr Sanne, 'ift and ben ficherften Quellen in Franfreich erhalten worben, und mir an Sauben



General Lafa vette's Landung, im Caftle Barben in Reu-York, am 16. Auguft, 1824. G. 402.



Dberft Daniel Boone, ber erfte Anfiebler in Rentudy, untersindt bas laub, im Jahre 1769. G. 459.

gefommen burch ein achtbares Mitglieb biefes hauses, ohne Miffen und Willen bes Generals und feiner Freunde,200

"Die Thatsack, auf welche Serr Saigne die Aussichenstellungen der Schaffel senfer, wart das der General in sechs Jahren 149,000 Thaler von seinem Bermögen in auterstamissen Teinsten ausgegeben datte. Alls er sich entschließ zu seiner Neise nach beiem kande, ware en sie het guinfelde zu siener Neise auch einem Germs seines großen Bermögens. Auf seine eigenen Untselnen fauste er ein Echist, ward, dewogene Sumstelle unter Senten dan der der der Ausgestelle unter Ausgestelle unter Ausgestelle unter unfere Truspen ausbeite, die er unentsgelbie unter unsere Truspen ausbeite, die er unentsgelbie unter unsere Truspen ausbeite,

"Durch fdriftliche Zeugniffe murte bemnach bargethan, baß er bie leibeuben unt entblogten amerifanischen Gelbaten mit Rleibern und Couben verfeben, und in feche Sabren 140,000 Thaler ausgegeben batte. Er verlangte feine Ents ichatigung, er machte feine Rechnungen, er empfing feinen Gebalt; er opferte nicht nur fein Bermogen auf im Dienfte biefes Lantes; er magte auch fein Leben, er vergeg auch fein Blut zu beffen Bertheibigung, und febrte gurud mit gerruttes tem Bermogen in feine Seimath. Bas bat unfere Regierung gethan? Rach bem Rriege, 1794, bat fie ihm ben vollen Behalt eines General-Dajers gegeben, auf welchen er 12 ober 14 Sabre verber Aufpruch maden founte. Wenn irgend ein amerifauischer Burger fo viel gethan, und eine Rechnung eingegeben und bewiesen batte, baß er 140,000 Thaler ands gegeben,-und wenn biefer bafur Entschabigung verlangte : murte ibm biefe nicht bewilligt werben? In ber That, wollten wir eine laufende Rechnung entwerfen von ben 2lusgaben und Opfern bes Generals : fo mochte fie wohl bie jest vorgeschlagene Gumme bei Weitem überfteigen. Er aber madite niemale Univrude, und wurde lieber por Roth ums

"3d habe nech andere Papiere in Sänden," Jogte Kerr Spanje, "berei dis mit venigen Westen erwählent will. Es giebt eine Zhatfacke, die da zeigt, wie lebendig bei ihm jebe retremelle Gefinnung wer. Er kradte Defer, welde nie bezahlt werden fonnen. Der Congreß machte ihm aus Zunffarfeit ein Gefischen ben 17,000 Stefer Vand, welches danntol nicht mehr als 11,000 Dealer werth war; und durch ein Gefich bes Congresses 1804 wurde, erwechtigt, beisele Vand in irogand einer Gegend der Bereinigsten Cataten zu

fommen, ale bag er irgend etwas verlangte."

matten, we dasselden und unverlauft war. Sein Geschässelträger wählte es in der Rachbarsbass von Reindrians. Jun Jahre 1907 machte der Gengreß ein Gesen, frast dessen der Stadtrath von Reindrichte alles Land innerhalb 600 Ellen von der Gernalinie der Sath bewilligt wurde.

"Ein Theil bes bem General Lafapette gebörigen Umbes lag innerhald beiefe bemiligten Naumes; umb als ihm in Frankreich sein Geschäftsträger beiene Umstand mitheilte, umb jugleich das gesenkte Zeugniß seines Bespistiels jusandte, autwertet er: "Er frager undes nach ben Umständen; umb wenn er ein Geschent von der Regierung der Bereinigten Edaaten erbeit, so seint er est mur je empragnen, wie sie es ihm zu geben beliebt." Dennach befahl er seinen Geschäfte träger, die Morterung des fragischen Umbes zu bewerftlissen. Diese Land ist jest 500,000 Tabeler werth, nach der Schäf sung der Bereit von Erwistand."

"Alber nich ein anderer Umstand muß bier angeführt weren. Nachdem er bas Ennb ernöhlt batte, schieße er einen Vertrag mit einem irländischen Barenet, um einen Abel davon zu verfanfen. Als er sein neues Vestigrecht angab, ließe er biesen Varener aussigiachen, umb bracht ein burdt eigene Umfosten babin, alle seine geschlichen Anspreiche an die Vereinigten Staaten abyurteen. Dies Abrertagebirtung der im Landaunt ausbewohrt, umb Herr Sapne legte sie dem Seenat zur Interfachung ver,"

"Sodde Zhatjaden erschienen natürlich als flarte, se zu sagen, als unwiderstehtige Beweggründe ver dem Eenat. Der achtbare Freund zur Piedeten des Serren Zaume hatte gesagt: daß wir dem Genteral besser bekantelten, als nieste eigenen lankestüber; aber nun war fewiesen, has sim beig Gerechtigkeit widerstüber. Und menn jeuer Serre zweissen sollte Gerechtigkeit widerstüber. Und menn jeuer Serre zweissen sollte den das die Regierung gewöhnlich für selche Deser und Dienste entschädigte: so wellte er ibn binweisen aus ein im Jahr 1780 gemachtes Geich, durch meldses Ariebrich Wilhelm Baren Ernber und Kabelland und Dienste."

"Arture berief fich hert Sanne auf viele Belijsele, daß bie Begierung inicht nur Gebrunterflüsungen, sontern einmal auch ein ganges Siedstachieft Land bewilligt batte, für Defer und Dieufte. Er fürchtete sich nicht, der Erfe gu sein, der obervals verschlige: dem ein gutes Belijsel kouten is fehaden. Wenn Nationen oder einzelne Personen ben ebestlich Geführe unsferer Palatr undgaben, so besperetten sie den Nationen

ihres Baterlands und die Wohlfahrt ihrer Mitburger; aber mit Lafayette mare es ein vorher nie geschehener Fall : er frande allein."

"Meun es möglich wäre, daß uufer Vacterland jurichfuten fonnte in feinen frühern Juffund; wenn es, wiedergeberen, eine pweite Kinddeit etchebe, um in gleich ungsätälichen Beredättuffen um fein Zasien ju fampfen; umd dann-mui bem Pantt, untergugeben aus Wangel an Geld, Riedbern, Baffen und Kriegskedarf,—fich umfahr nach Juffer: umd es fame ein freunder Gedenaum, umd weiter sien Geben wie sein verstellt gestellt der die Russellt gestellt der die Russellt gestellt geste

Nach einigen ferneren Neben gling der Gesetwerschlag durch, und ein Unsschulf wurde ernannt, um dem General Kafaverte eine Abschrift des Gesetzes zu nberdringen. Am fie Nebe des Ausschulfes, bei Gelegenheit der Leberreichung dieser Abfürft, nach der Maraulis schaube Annochen.

Meitte Herren vom Anschinft beiber Jaufer bed Gengreffed! Das unerunffliche und unerwartete Geicheut, wieldes ber Gengreß nach ben früheren und bebeutenbem Geschenten mit zu machen besiebet, erregt bie wärmlie Anterfennung eines alten amerstanischen Gebaten, eines anzeienumenn Gehes der Vereinigten Etaaten; zwei Titel bie mir theurer sub als Alles in der Wecht.

Se fielg ich bin auf jede Verfünklichtet, die mir aufgelegt wird vom Bolle ber Vereinigien Cataten: die Größe biefer Webbliche erregt in meinem Gemuthe Vedenflichteten, die, wie ich beste, auch unvereinder flied mit der dauffarfleit Sechachtung. Aber die freuntlichen Veschünfe des Georgeies, welche Eige, meine Syrren! unt im gleich freunklichen Menkentelen untbeilen, emigrenen aufe anderen Gefrühe, aus gewommen die der Geste der Ges

Erlauben Sie mir, meine herren! mit bem Andbrud meines berglichen personlichen Laufes die Bersicherung ber größten hechachtung zu verbinden, mit welcher ich die Ehre habe, zu sein Abreugter Diener Beswerte.

Kajapette.

In Mafhington wurde Lafavette von beiben Sanfern bes Gengreffes mit gebührenben Shrenbegeigungen empfangen. Ben Washington reif'te er weiter nach bem Suben, und besichte bie meisten bertigen Stabte.

Im Serbif, 1825, stoiffte sich ber Marquis wieder ein, am Berd ber Fregatte Brandpuvine, um gurückutebren nach Frankreich, wo er glieftlich aufam, und ben übrigen Deil seines Leben gubrachte, im Genuß eines gufriedenen Gewissen. Gewissen, des gerichtlich auf Menikenfreum und mithe und eines reinen Gewissen, als Menikenfreumb und

Freiheitebelb.

Im December begann bie gweite Sigung bes leten Comgreffes; bei meldere Glesgenbeit is Berickair bes Präftbenten Felgenbes entbieft: "Unifere Bechäftnisse mit ben anstwärten felgenbes entbieft: "Unifere Bechäftnisse nich berfeibebene wichtige Erreitpaufte unausgeglichen bleiben. Unsfree Einfunfte sind, bei bem mitben Einfahrs und Frachtgell-Spliem, nech immer in richtigem Berbeftniss und Brachtgell-Spliem, nech immer in bliebenben zustande. Unifere Festungswerfe spierung. Unifer Biderban, Santeel, Fabris und Beenveier ind in einem bliebenben zustande. Uniere Festungswerfe inder in ber Besten zustande. Uniere Festungswerfe inderin ber Bestlendung eutgegen, in dem Grade, als bie dag bewildigten Welter gestatten; und uniere Geenacht ninunt zu, so weit die Durch das Geset vergeschriebene Gerenge es erlaubt."

Ferner bemerfte ber Prafibent: bag ber mit Franfreich 1822 abgefchloffene Geefahrtes und Sanbelevertrag noch immer fortbauerte; baf unfer Sanbeleverfehr mit ben brittifchen Befitthumern in Europa,-welder auf gegenseitigem Bortbeil gegründet und burch einen Bertrag im Sabre 1815 festgesett wurde,-1818 von Reuem bestätigt und auf 10 Sabre verlangert,-aber jener mit ben brittifden Relenien in Weftinbien bis jest nech nicht zu feiner (bes Prafibenten) Bufriebenbeit festgestellt mare; bag unfer Santel mit Comebeu, Rufland, Preufen, ben Rieberlanden, ben freien Sanfeftabten, bem Bergogthum Olbenburg und Carbinien mit ben betreffenben Regierungen burch gegenseitige Uebereinfunft geerbuet mare; bag bie großen nub außererbentlichen Beranberungen, welche mabrent ber letten zwei Sabre in Epanien und Vertugal ftattgefunden, Die freundschaftlichen Berbaltniffe mifchen ihnen und ben Bereinigten Staaten nicht ernstlich gestort, obgleich fie verbindert batten, die besonderen Streitvunfte mifchen ihnen auszugleichen. Dit ben übrigen

Machten pon Guropa und an ber Ruffe ber Barbarei, fo mie

mit allein neuen südamerikanischen Staaten, ftänden wir in freumblichem Bernebmen. Das Land hätte Bevollmächtigter Münifer in ben Neueblischen Gesolwis und Hölft wehnen, und Münischen von gleichem Nange empfangen von Gesombia, Gnatimala, Buenos-Apres und Merice, nehl einem Ges chäftsträger von der unabhängigen Regierung von Prafisien.

Ans einer Uebersicht unferer Lage ergab sich, baß bieselbe hochst blübend war, und baß unfere Pflicht und unser Gluck barin bestehen muffe: biese Segnungen unverfürzt miferen

Radfommen gu überliefern.

Diefe Gigung folof fich verfaffungemäßig am 3. Darg, Die mertwurdigften Begenftante, welche bie Unfmertfamfeit mabrent berfelben in Unfpruch nahmen, maren: bie Befetung bes Dregon an ber Rorbwefifufte, und bie Unterbridung ber Geeranberei. Jeboch ging ber Befetvorfchlag megen Ersterer nicht burch im Genat, und murbe einstweilen auf bie Geite gelegt; mabrent letterer, megen Geeranbes rei, angenommen marb, ber fich inbef faft nur auf ben Ban von noch 10 neuen Rriegeschiffen beschränfte. Sm Repras fentantenhause ging ber Gefetverschlag, wegen Befetung bes Dregon, burch ; murbe aber borber fo veranbert, bag er nichts weiter bemedte, als eine militarische Besegung ber Minbung bes Aluffes. Diefe Beranderung ward angenommen, um bie Berletung bes Bertrage mit Groß-Britanien zu vermeiben. burch welchen festgesetst worben mar: bag bie Grenglinie 10 Sabre unbestimmt bleiben follte.

Serru Mouree's Amtsjert als Prafifeut schieß fich mit becitisms. Das land erfrente fich während beriebten eines munterbrechenen Zustands bes Friedens und des Glinds. Er zog sich zumen ben seinem Munte, im Genusse ber Achtung, Webe und Dansbarfeit Aller, die den Mehrt und Segen ihre.

weifen Regenten gehörig zu ichaten miffen.

Da bie Ernemung eines Praftbenten für die nächsten vier Zahre nicht durch die Wahlfitmmen stattgefunden date, so ging sie nier auf das Reprasientantendans. John Chuincy Adams wurde erwählt zum Prastbenten, und John C. Calbenn zum Bice-Prastbenten durch die Wähler. Ersterer leistetz einen Amtech den 4. Marg.

Die Abbreffe des herrn Abams beim Antritt feines Amts war eine solche, wie man sie vernünftiger Weise erwarten konnte. hinsichtlich unsers politischen Glaubensbefenntniffes fagte er: "Es beißt einstimmig, bag ber Bille bes Bolts bie Quelle, und bas Glud bes Bolte ber Zwed aller rechtmafis gen Regierungen auf Erben ift; baf bie beite Gicherheit bes mobithatigen Gebrauche, und bie beite Burgichaft miber ben Migbrauch ber Gemalt in ber Freiheit und Reinheit oft wieberfebreuber Bolfemablen liegt; bag bie Gefammtregierung ber Union und bie einzelnen Regierungen ber Bereinigten Staaten Alle befchrantte Gewalten fint, gemeinschaftliche Dienerinnen eines und beffelben herrn, unbeschranft in ihren einzelnen Birfungefreisen, unbeschrantbar in gegenseitiger Begiebung ; baff bie beite Gicherstellung bee Friedene barin besteht, fich mabrent beffelben gur Bertheibigung im Rriege porzubereiten : bag eine ftreuge Sparfamfeit und Berantworts lichfeit in ben öffentlichen Ausgaben wiber bie Bermehrung ber Besteuerung bemabren, und mo möglich biefelbe verringern follte; bag bie Militargewalt unter ber burgerlichen Bewalt fiehen, bag bie Freiheit ber Preffe und ber Religiones meinungen unverlett bleiben muffen; bag ber Ctaategrundfat unfere Baterlande Frieden, bag ber Grundpfeiler unfere Seile Einiafeit ift :- Alles Glaubenepunfte, in welchen mir fammtlich übereinstimmen."

Folgende Gate geben wir unabgefürzt, ba fie gu foftbar find, um übergangen zu werben, felbft in einer gebrangten

Beschichte:

"In einem Zeitraum von breißig Jahren, seitbem biefer große Wisferbund geschlossen wurde, sind unter seinem Ramen wies Geschese enstauten; um haben, im Gintlang mit seinen Berchsselber unter Berchsselber unter Berchsselber absen bie und Länigkeit gebracht. Untergeordnete Behören haben bie volligheuten Unterstehelt, in ihren verschiebenen Begiebungen ab en unschäringen glengespenkeiten, aben Einnahmen umb Indgaben, an der Kriegsmacht ber Union an Kande und zu Ande und Jung auf der Gescher der eine Verschlangen der bei der Seine beigererberte Gerichtsebehore har bie Berstallung und die Gesche ausgesegt, um überrünstimmend mit dem Willen der Geschegebungen eine Menge wichtige Fragen entscheren, iber gewige Mortfledlungen und Diederund, welche die Unwolffenmenheit der menschlichen Sprache unwerzuneklich ammach bat."

"Das Inbefjahr ber Bisdung unserer Union ift gerade vorüber, das unserer Unabhängigfeits-Erffarung if nabe. Die Bollendung Beiber wurde berwirte burch unsere Kerfaffung. Seit dieser Zeit hat eine Bewisterung von 3 Millionen fich auf 12 Millionen vermehrt. Gin Territorium, bas vom Diffiffippi begrengt war, hat fich von Meer gu Meer ausgebebut. Rene Ctaaten fint in bie Union aufgenommen morben, faft eben fo viele, ale bie bes erften Buntes. Friebens, Freundschaftes und Sanbelevertrage find gefchloffen worben mit ben vornehmften Dachten ber Erbe. Bolfer aus anberen ganbern find Bewohner von ganbstrichen geworben, Die wir burch Bertrage - nicht burch Ereberungen-erlangt; und baben fich mit und vereinigt, um theilumehmen an unseren Rechten und Pflichten, an unferen Ceanungen und Laften."

"Balber find gefällt und ber Boben urbar gemacht morben burch unfere Landleute. Unfere Sanbelefchiffe haben alle Meere burdfrengt. Die Berrichaft bes Menichen über bie phyfifde Ratur ift erweitert werben burd bie Erfindungen unferer Runftler. Freiheit und Gefet find Sand in Sand gegangen. Alle 3mede menichlicher Berbindungen find unter unferer Regierung fo fraftig erfullt worben, ale unter irgenb einer andern auf ber Erbe ; und zwar mit Unfoften, Die auf bas gange jest lebenbe Geichlecht verhaltnifmaßig menig mehr betragen, ale bie Unfoften anderer Rationen in einem eingigen Sabre."

"Coldies ift bie unübertriebene Schilberung unfere Buftanbes unter einer Berfaffung, Die auf bem republifanischen Grundfaß gleicher Rechte beruht. Hunehmen, bag biefes Bemalte feine Schattenfeiten bat, beift fo viel fagen als: es bat bas Edicial alles Menichlichen auf Erben. Bir machen feine Uniprude barauf, frei zu fein von phofifden, moralifden und politifchen Uebeln. Durch ben Rathichluß ber Borfebung find wir bieweilen beimgefucht worden von Krantbeiten, ofts male-burch bie Unbilligfeit und Ungerechtigfeit anberer Rationen,-bon bem Unglid bes Rriegs, enblich foggr von Uneinigfeiten mifchen und felbit : Umitanbe .- vielleicht ungertrennlich vom Genuß ber Freiheit,-bie mehr ale ein Dal ju broben fchienen, bie Union aufzulofen, und mit ihr allen Benug unfere gegenwartigen, nebft jeber irbifden Soffnung eines gufunftigen Glude. Der Urfachen biefer Uneinigfeiten gab es mancherlei: fie beruhten auf ben Berichiebenheiten ber Grubeleien in ber Theorie einer republikanischen Regierung : auf ftreitenben Staateflügeleien und Aufichten über unfere Berhaltniffe gegen auswartige Rationen ; auf ber Giferfucht eines eigenfuchtigen Bartei und Gectengeiftes, ber noch vermehrt murbe burch Borurtbeile, welche Fremblinge meiftens .

gegen einander ju haben pflegen."

Um 31. Dai marb gwijchen ben Bereinigten Staaten und Colombia ein Friedens, Freundichafte, Schifffahrte und Sanbelevertrag geichloffen, und vom Brafibenten bestätigt. Der erfte Urtifel beffelben bestimmt einen feiten, unverletlis den Frieden und eine immermabrende Freundschaft. Dach bem zweiten barf feine Parteilichfeit gegen irgend eine andere Ration gezeigt werben, mann beibe Theile nicht gleiches Recht bagu haben. Rach bem fecheten muffen Rriegeschiffe und Rauffahrteischiffe in ben Baien und Safen beiber Theile beichütt merben, gegen ben Ungeftum bes Bettere und gegen bie Berfolgung von Geeraubern ober anberen Teinben. Der fiebeute bestimmt Die Muslieferung aller Schiffe und Buter, Die innerhalb ber Gebiete beiber Theile meagenommen mers ben. Durch ben gehuten verpflichten fich beibe Theile formlich, besondere gegenseitig ihre Personen und ihr Eigenthum ju beschüten, und beiberfeite bie Berichtehofe frei und offen ju halten, uuter benfelben Bebingungen, wie gegen eingeborne Burger. Durch ben eilften Artifel wird gegenseitige Gemis fenefreiheit, und burch ben vierzehnten Schifffahrte und Sanbelefreiheit zugefichert; Lettere jeboch mit Musuahme ber Rriegscontrabanbe, in Zeiten, mann biefe bem einen ober bent aubern Theile Gefahr bringen fonnte. Der Bertrag follte molf Sahre lang nach ber Bestätigung in Rraft bleiben.

Der 7. September war der festgefist Zag, an welchem ber Generad Kafaserte, der (Saft der Nation), von Wasshingten abreisen wollte. Dem Herrn Bamb kam es au, ihm Lebensohl zu sagen, im Namen der Nation, deren beständiger Areund und ebler Wohlfichter er geweien word. Wis gut und mit melcher Witter und Nührung der Prästent fich beier theuren Plicht entledigt, wollen wir nicht versichen, zu schildert, wir bedauern unr, daß unser Phan nicht gestarte, die ausse Mederfe zu siefert. Wir fedentbe bei er unf fedentbe

ausermahlte Gage geben :

"Sobald der Kaumy der Freiheit, zu welchem Sie sich als ein freiwüliger Streiter gestellt haten, genedhy war durch der wollfandigen Triumph derschen in beisem Ihrem angenommenen Ractelade, febren Sie zuräch in Ihr Geburtschan, um dasselbeit der Pflichten des Wenschenfreundes auch des Patrioten zu erfüllen. Dorr haben Ges vierzig Jahre lang sest umb unterschierlich, durch alle möglichen Weschief von Erzisch gen und Albermartigkeiten, die glorreiche Sache der Freiheit, befördert, vertheidigt und bekanpteit: der eblen Freiheit, wech cher Sie sieden die ersten Jahre Idreiheit voor die hatten, als der Berbesserinin des meralischen und politischen Justiands der Wenschheit.

über Menfchenfchicfale auf Erben geherricht bat."

"Im Berlauf biefer vierzig Jahre haben faft Alle, mit benen Gie gemeinschaftlich fur Die eble Cache ber Freiheit actampft, ben Schanplat bes lebens verlaffen. Bon allen Generalen bes amerikanischen Beers aus jenem Rriege, find Gie ber einzige, ber noch lebt: ber einzige von jenen Beifen. welche bie Berathungen leiteten ; ber einzige von ben Rries gern, welche fich bem Reinbe im Relbe und auf bem Baffer entgegenstellten : benn alle Ihre Gefahrten,-einige Wenige ansgenommen, benen ber Simmel ein ungewöhnlich langes Leben febenft,-ruben jett bei ihren Batern. Gin gweites, ia, ein brittes Geschlechtsalter ift feitbem an ber Stelle bes erften erichienen : und bie Rinbestinder, welche fich bes Blinds ber Freiheit erfreuen, fint gelehrt worben, in ihre Gegensmuniche für ihre Bater ben Ramen bes Eblen einzuschlies fen, ber aus ber gerne fam, um mit ben Gobnen ber Freiheit au fampfen, ju fiegen ober ju fterben."

"Sie sind im Begriff, girüdgufebren in Ihr Geburtssand, in's kand Jurer Matter und Ihrer Madremmen. Die vollsziehende Schörde der Union-beeft von beneißen Gestummen, network der der Gestelle der Gestelle Gestummen, den in Kragatte, die ert flurglich vom Stavel gefalfen wurde, zu dem wenig erfreulichen, dech and gegeschieden Genieft erwichtig, die im Ihre heimath guränfgubrungen. Der Name des Schiffs begeichnet—als eine nem Krusten der Schiffs begeichnet erwichtig, der Grinderung and der Ferne für guführftige Geschlechter,—einen Rluß, so merfwürdig in der Geschichte Ihrer Leiben Rluß, so merfwürdig in der Geschichte Ihrer Leiben mit

unferer !Inabhangigfeit."

"Das Schiff ist nun zu Ihrem Empfang bereit, und zur See ausgeruster. Gewiß werben, vom ersten Augmeblic an, de abfährt, die Gebete vom Millionen zum Symmel aufsteigen, um fur Sie eine gluckliche Kabet von Gert zu ersteben, und eine erfreuliche Rickfebr in den Geboeß Ihrer Kamilie: so glucklich wurd eine erfreulich als Ihr Besuch war fur das amerie fausische Bolf, hier auf dem Schauplag Ihres jugendlichen Volums."

"Te reisen Sie denn, unfer geliebter Freund!—febren Sie purid in's Land des glängenden Genies, der edlen Gestumungen, der beldeumlitidigen Angferfeit: in das sichen Frankreich, das einen Ludwig XII., einen Seinrich IV. der vorgebracht; in das Gebrurtsland eines Bapard, Gestgrit, Aurenne, Catinat, Fenelon, D'Agnessen. In siemen becherübnten Buche,—das die Namen berer enthält, welche Frankreich mit Erels seine Sohne neunt, und welche die Bewundberung der anderem Natienen erregen,—siedt sich läches in Ben Rankreich gefangte das der in der Rankreich und der Rankreichnet für fürstige Cabrunderter."

"Und immer fconer und heller wird fein Rubm glangen por ber Radwelt. Und wenn einft ein Frangole aufgeforbert werben wird, ben Character feiner Ration mabrend unfere Beitaltere burch einen einzelnen Frangofen zu bezeichnen : bann wird bas Gefühl bober Baterlanteliebe feine Wangen rothen, bas Reuer fich felbit bewußter Tugent wird in feinen Mugen glangen,-und begeiftert wird er ausrufen : "Pafanette!"-Alber auch wir und unfere Rinder, im Leben und nach bem Tote, machen Unfprüche barauf, bag Gie uns geboren : uufer find Gie, burch bie mehr als patriotifche Gelbitaufopferung, als Gie einft unferen Batern zu Sulfe eilten, ale ihre Noth ben bochften Grab erreicht batte; unfer, burch die lange Reihe von Sahren, mahrend welcher Gie uns 3bre Liebe bewiesen haben; unfer, burch bie unerschütterliche Dantbarfeit fur 3bre Dienfte, Die bei une ale ein foftliches Erbtheil fortbauern wird; unfer, burch bie Banbe ber Liebe, bie ftarfer ift ale ber Tob, und bie auf emige Reiten Ihren Ramen verflochten bat mit bem Ramen unfere Bafbington."

Herauf gab ber alte Freiheitshelb eine Annvort's und nachdem er seine Bertwillichteit gegen bir Regierung und bas Boeff ber Bereinigten Staaten ausgebricht, im ihr Meddinsol len und ihren freundlichen Empfang, sigte er bingu: "Aber noch größere Kreinben waren mit vorbefalten: in dem Bunbern ber Schöpfungen und Bertssferfungen, ben dem Bunbern ber Schöpfungen und Bertssferfungen, ben dem und in ein gudtes Huge begegnet bat ; in bem beisviellofen und felbit empfundenen Blud bes Bolfe; in feinem fchnellen Bebeihen; in feiner unbedrobten Gicherheit im Allgemeinen und im Ginzelnen; in ber Serrichaft einer guten Drbnung,-ber Begleiterinn mahrer Freiheit,-und eines gefinden Bolfeverftanbes, bes Ueberminberd aller Edmierigfeiten. Mit Stolz erfannte ich ben Erfolg republifanischer Grundfate, für welche wir gefochten haben. Er bietet eine glorreiche Lehre für bie vergagteften, vom Borurtbeil eingenommenen Bemuther : er zeigt Die Ueberlegenheit vollothumlicher, auf Menschenrechten gegrundeter Berfaffnugen, im Bergleich mit erniedrigenden, griftofratifchen ober bespotischen Regierungen. Sier find alle einzelnen Rechte ficher vermabrt, burch ben verfaffungsmäßigen Bund ber Bereinigung, ju welcher unfer große vaterliche Bafbington in feiner Abschiederebe fo bringend ermabnte. Gie ift ber Wegenstand bes erften und letten Gebete eines jeben amerifanischen Patrioten,-bas beilige Pfand ber Miebergeburt ber Welt; und ich fchate mich gluds lich, ju erfennen, bag bie Umerifaner fich taglich eifriger zeigen in biefer Bereinigung, und bas ermunternbe Beifpiel geben : wie erfolgreich freie Berfaffungen fich bemabren, im Gegenfat ber Uebel, Die Europa ihnen angefügt, und Die ein anfgeflarter und freisinniger Verstand allgemein mehr und mehr mahrnimunt."

"Gert segne Sie, lieber Serr! nub Allie, die und umgeben. Gert segne das ameritanische Bolt, jeden einzelnen Staat, und die Federachtengierung! Empfangen Sie als Lebervocht biesen partiotischen Munich eines überfliebenden zergnet!—er wird bein lebert sein, von mit de einft all fiber tag ichagen."

Deim Schlis bier Debe trat ber General beroot, uslyernb seine ehrwitzigen Wagnen mit Indiane henselt waren,
und umarmte nochmals den Pröfibenten; dann ging er einige
Schritte gurüf; sehrte aber—überrolligt von seinen Geschliken,—wieder um, und sprach in abgebrechenen Westen: "Gette
seine Sie!" indem er von Reuem Jeren Boams um den Hale
seigen ein! de Geniger und Indiane Wieder, welche den
bestigten die Eeniger und Edvären Bieler, welche densielben bemodenten. Nachdem der General wieder zu sich gleich
gefommen, streckte er seine Hand aus!: und im nämlichen
Rugenflich mar er bießt umrüngt von der gangen Geschlich
geber von den Ausgeben der seine sich grüßen, jeder bemithe
sich einfrig, die beture Sand-volleicheft um lesten Waldgud
sich einfrig, die beture Sand-volleicheft um lesten Waldgud

bruden, welche fich einst so freigebig öffnete, um uns zu belfen, als wir ber Sulfe am Weiften beburften: Die Sand, welche mutbig nub fraftig bas Schwert ergriff, um tapfer ben Kampf unferer Befreiung zu wellenben.

Eine jahlreiche mistärische Ehrenwache und Lausende von Bürgern begleiteten den General bis jum Petomac. Das Daumzschiff Mount-Vernon sag dereit, um ihn an Berd der Pkrandywine zu brügen. Alle des Ebohnbaus, der Sani und das Chrod von Mount-Vernon sich den Bisken zeigten, bielt die kleine Klotte still — dewegungslos sag sie da, auf dem großen Epiegd des Petomac, — damit der leigte der Generale des Revolutionsbererd dem Albenfen Weber deutschieden Derbangtes seine Ironune und findliche Hulbigung darbringen fonnte.

Lafavette erhob fich .- Die Bunberthaten welche er volls bracht, in einem Alter und mit einem Erfolg, woburch er bie hodite Mannedfraft beurfundete,-bei all' feiner Begeiftes rung, bie mehr bem Frubling ale bem Binter bee Lebens angugeboren ichienen,-waren leicht und gering, im Bergleich mit bem, mas ibm nun bevorftant : er follte ben letten Blid merfen auf bas Grab Bafbington's !- Er trat berpor. um es zu verfuchen -rings berrichte bie ausbruckevollfte Stille :- ba ertonte eine fanfte Rlagemufit, und vollendete Die Große und Reierlichfeit bes Unftritte. Die Bergen aller Unwesenden felugen im Ginflang mit ben Gefiblen, Die ben Bufen bes alten Selben bewegten, ale er-jum letten Dalbinblidte auf bad Grab, welches bie Heberreffe bes größten Mannes feiner Zeit bebeckt. Er fprach fein Wort, und ichien verfunten in tiefen Gebanten an bie glorreiche Bergangenheit. Aber es mar, ale wenn fein begeifterter Blid au ben Manen bes uniterblichen Tobten bie Borte fprache: Bafbington! Du Freund und Bater meiner Jugend! unter beffem Selbenpanier ich ben erften Ruf auf bem Relbe ber Ehre erlangte, im Rampfe fur Die Rechte und Freiheiten ber Menfchen :- beffen Berg für mich feblug, in ben frühften und gludlichften Tagen meines Lebens ;- beffen Liebe mir folgte, aus bem Palait in ben Gefangnisthurm : beffen Urme meis nem Rinte offen fanten, ale es-ein Berlaffener aus feiner Beimath gefluchtet,-in Dir einen Freund fuchte, und einen Bater fant :- Du mabrhaft großer Mann! mabrent ein einfacher Erbbugel Deinen Ctanb bebedt, fieht bas unvergangliche Denfmal Deiner Große feit auf ben Grundfaulen ber Freiheit einer Hemisphare, und wird Deinen Ruhm noch ber spätesten Nachwelt verfünden. Empfange bie letzte findliche Julbigung! welche gezollt wird bem Grabe Wassington's, durch die Thräne seines Schnes Lafapette.

Wir brauchen und nicht zu entschuligen wegen ber Erzählung biefer einzelnen Umsände; aber voir bedauern, daß ber beschwänkte Ramm es nicht gestattet, die gange Abbresse micht gestattet, die gange Abbresse micht gestatte, die gange Worten bie Betwort darauf wieder zu gesen; und wenn die Lefer under Werfell keiden, die werden sie es deufalls bedauern.

Die erfte Gitsung bee 19ten Congreffes murbe in Mafbinge ton eröffnet, im December, 1825. Die Botichaft bes Prafis benten fpricht von bem Frieden, mit welchem bie Welt feit mehreren Jahren gesegnet ift, und fagt unter Unberm : "Babrend biefer Zeit war unfer Bernehmen mit biefen Ras tionen friedlich und freundlich, und bleibt es auch ferner. Geit bem Edlug ber letten Gigung hat in unferen Berhaltniffen mit ihnen feine wesentliche Berauberung ftattgefunden. 3m Seefahrtes und Santelefuftem Groß-Britanien's find wiche tige Menterungen (binfichtlich bes innern ganbhanbele) bom Parlament angenommen worben, beren Wirfungen auf ben Sanbel anberer Rationen-befonbere auf ben Unf'rigen-fich noch nicht gang entwidelt haben. Bei ber letten Erneuerung ber biplomatischen Gefandichaften milden beiben Regieruns gen, find Berficherungen gegeben und empfangen worben, bon ber Fortbaner und Zunahme bes gegenseitigen berglichen Bertrauens, burch welches bereits viele ftreitige Punfte berichtigt worben find. Ein foldes Bertrauen ift bas ficherfte Pfand einer endlich vollständigen Befeitigung aller Diffhelligfeiten, bie noch ftattfinden ober vielleicht in Bufunft entfteben founten."

Dam berichtet er bie Ernennung ber Bevollmächigten, jurt Sollziehung bed 7ten Arrifeld bed Bertrags von Gent, und bed andern wegen Entfeldbigung für bie durch die Gugländer im legten Arrige weggenammenen Sclaven; und bere freicht fich down einen gunifigen Erfolg. Auch weif't er bin auf die Bichtigfeir der Schiftellung eines allgemeinen Banterortifplems, und der Berefrenagen im Mildistripfern. Spinsichtlich der Geldbangelegenheiten ligst die Besfchaft: "Zu ben ungweiteutigen Zeichen untjere Nationalwohlflande gebier der blitbende Juliand unfere Schapes. Die Cuffunjte beise Sabre, auf all ihren Samptquellen, übersteigen die Erwart ungen de berofen (Jahre).

"Die Gleichungesumme (Balance) im Cchate, am 1. 30

maar, 1826, betrug beinahe 2,000,000 Thaler, obne bie 2,250,000 Thaler, als Sähfe ber Antelie von 5,000,000, gefeslich bewilligt ben 26. Mai, 1824. Die Einfunfte bes Schages, vom 1. Januar bis zum 30. September (mit Auch 16 Millionen Thaler; und es fland zu erwarten, baß beiegen im laufeiben Mierteljaber mehr als 5,000,000 beiegen würden: bemnach beliefen fie sich im Gangen auf beinabe 22,000,000 Thaler, die Aufliche ungerrechnet. Die Ausgaben bes Jahrs werben bies Gumme nur um 2,000,000 ibersteigen. Bermittellt beiere Ausgaben sind betrabe 8,000,000 Thaler, bestände vom Gangen find betrabe 8,000,000 Thaler, die Auflich werden beier Sunsgaben sind betrabe 8,000,000 Thaler vom Gantal bei öffertischen Schuld actifict worden.

Ausgaben maren: über 1,500,000 Thaler gur Abtragung ber Dantbarfeiteichulb gegen bie Revolutionefrieger; eine faft gleiche Gumme jum Bau von Teffnugewerten, und jur Unfchaffung von Befchus und anderen ftehenden Berathichaften, nm vorbereitet ju fein ju einer allgemeinen Bertheibigung: 500,000 gur allmäligen Bergrößerung ber Geemacht; eine gleiche Gumme jum Unfauf indianifcher ganbereien, und jur Bezahlung ber Sahrgelber an bie Indianer; ferner, beinabe 1,000,000 für Gegenstände innerer Berbefferung, bewilligt burch besondere Gefete bes letten Congreffes. Bablen wir biergu noch 4,000,000 Thaler gur Begablung ber Binfen ber öffentlichen Schuld, fo bleiben nur ungefahr 7 Millionen: jur Bezahlung aller Unfoften ber Regierungebehörben,-naments lich ber gefetgebenben, vollziehenben und gerichtlichen Beborbe :- ur Unterhaltung aller Unftalten fur bie ganbe und Geemacht ; zur Bestreitung aller Ausgaben, melde gelegents lich porfommen bei einer fo ausgebehnten Regierung, wie bie ber Bereinigten Staaten.

Der Betrag der Jolfgelder für die eingeführten Handels güter, vom Aufung des Jahre, nor ungefähr 25,000,000 Thaler; der vom laufenden Biertesjahr wird auf ungefähr 5,000,000 Thaler gefähätis. Bom diesen 31 Milliomen vleichen nach Abgag der auf veniger als 7 Milliomen gefähäten Rabatten—inter 24 Milliomen jährliche Einflunfer also mehr als sämmtliche jährlichen Musgaben. Der gange Betrag der öffentlichen Echald, jählicher am 1. Januar, 1827, silt weniger als 81 Milliomen Thaler.

Ueber unfern Standpunft gegen die Ureinwohner bes Lanbes sprach er folgendermaßen: "Höchst anziehend und Theilnahme erregend sind in diesem Jahre unsere Berhältnisse

gegen bie Ureingebornen bes lanbes, welche gerftreut find auf feiner ausgebehnten Dberflache, und beren Dafein fo fehr von unferer Macht abbangt. Gin im Congreß ben 25. Mai. 1824, angenommenes Befet bewilligt Die Bestreitung ber Unfoften, um Freundschaftes und Sandelevertrage ju fchlies fen, mit ben Indianerstämmen jenfeite bes Miffiffippi. Gefes vom 3. Mars, 1825, erlaubt, mit ben Indianern Bertrage ju fchließen, um ihre Ginwilligung gn erlangen, eine Etrafe von ben Grenzen von Miffouri bis zu benen von Ren-Merico angulegen. Gin anderes Gefet (von bemfelben Datum) bewilligt Die Bezahlung ber Unfoften gur Abichlies gung von Bertragen mit ben Giours, Chippervas, Menomes nees, Cautes, Fors und anderen Judianeru, und gur Befors berung bes Friedens mifchen ihnen. Der erfte und lette 3med biefer Gefete find erfullt worben ; ber zweite geht erft jest in Erfüllung. Die Bertrage, welche feit ber letten Gis Bung bes Congreffes mit ben verschiedenen Stammen abgefcbloffen worben fint, follen verfaffungemäßig bem Genat gur Berathung vorgelegt werben. Gie begreifen bie Erlangung großer und fostbarer Landftriche; fie ficheru Die Bestimmung ber Grenglinien und einen immermabrenben Frieden gwijchen ben Indignerftammen, welche lange Beit blutige Rriege miber einander geführt haben."

Um 12. Kebruar murbe bei ben fogenannten Indignischen Quellen (Indian-Springs) ein Bertrag unterzeichnet, amis ichen ben Bevollmachtigten ber Bereinigten Stagten und gewiffen Sauptlingen und anderen Mannern ber Greef-Ras tion; welcher Bertrag in Bafbington nur einige Tage vor bem Edlug ber letten Gitung bes Congreffes (ber bamali gen Bermaltung) antam. Der Genat gab feine Ginwilligung bagn am 3. Marg: alfo gu foat, um noch bie Bestätigung bes verwaltenden Prafibenten ber Bereinigten Stagten gu erhals ten. Der Bertrag murbe bestätigt am 7. Mars, in ber gras lofen Meinung, bag er mit Treu und Glauben unterhandelt worden, und im Bertrauen auf die Empfehlung bes Genats. Die fpateren, megen biefes Bertrage ftattgefundenen Berhands lungen veranlagten eine besondere Botichaft. Allein ber beschränfte Raum biefes Buche erlanbt une nicht, iene mertmurbige Ctaateurfunde einigermaßen mit gehöriger Richtigfeit gu liefern. Wir fonnen bloß fagen, baf Richte von allgemeis ner Bichtigfeit bem vielumfaffenben Beift bes Prafibenten entagngen zu fein fcbeint.

Ams dem Bericht der im Schapfecretärs ergab fich, daß über 5 Milliomen Thatler im Schape lagen. Mährend biefer Simmy beichäftigte dem Cengrep die Frage: "de im Senator oder Nepräfentant im Congreß ürgend ein Amt unter der Nepräfentant im Congreß ürgend ein Amt unter der Nepräfentant der Schapfen Statelle verwalten die Vereinigten Statelle verwalten der Vereinigten Statelle verwalten der Vereinigten Statelle und Vergen. Milliglied des erwählten Ausschließe, berüchtert in

"Mit Juffe einer Eurchsicht ber Geschichte ber Zeit, da bis Berfassung eintwerfen wurche, dat der Ausschlüngericht, bas wegen bes genannten Berschlags Berbandlungen stattgefunden baben, sowohl in der Fodereni Berfammilung, welche bie Bersfassung eurmarfen, als auch in verssieherenne Erands-Bersamulungen, welche beschliche bestätigten. Im Aussign der Esung der Fodereni-Berfammlung norde Koglenweb erkichtessen.

"Itt. 6. §. 9. Die Mitglieder beider Hang in febe Congresses, of Ollen merwählbar und unfähig sein zu irgend einem Annt unter der Begierung der Bereinigten Staaten, während der Zeit, sinr welche sie zu Gengresmingliedern erwählt worden sind jund die Wilgisser des Sernats sselen unerwählder und unspähig sein zu irgend einem Annt während der Andre Jahre nach bieser Jahr. (Zagebuch der Hoderal-Bersamulg, S. 219.) "Es ergielts sind einem Annt den Zachten und gestellt ges

et signed fon fertier und vern Lugereum, dag verte einer sie fil im ersten Cuttourf der Verfassing fall einstimmig angenommen, dann später—in den letzten Lagen der Eisung, werändert und bir Jorde bereitet truter, brurch die Weberbeit einer einigen Etimme, nud in Abweschheit eines Endage Merchaftentanen, nedere die Edamfe unterflüsten."

"Sindem ber Ausfalus ber Berfallung bis in die Cataris-Berfammlungen uadsjelf, inthet er, das die Glaufel empfeher nurbe, in benen von Ben-Berf, Begnien und Berbarafina. Buch in der erlein Elisung des erinei Gesquerfells felulg ein Witglied des Berträfentautenhaufes eine abulider Berbefferung vor. Ebenfo murbe eine felde in der britten Elisung bes ellrein Gengrefies (unter dem Phaffbertun Mahljon) progsfoldagen, und einem Ausfahuf des Berträfentautenhaufes übergeben. Bei der Ablimmung marten Il Edimmen bafür und 40 Dagsgen; jo daß nur nech beri feldten, um die Claufel der Entsfebelung der Etaaten gu ubergeben."

Nachbem ber Aussichuß nun gegeigt,—mit Berufung auf bad Zeugniß unterr frühert Weichdute,—baß ber Grundiga bes jest unter Berathung liegenden Levisklags von den ersten Freunden der Berfülgung unterfütigt und gebilligt worden ist. erflärt Ersterer nun seine eigenen Missischen zu Gunsten ber



Michtiafeit beffelben, nebit ber Meinung, 'baß ber berrichenbe Grundfat bei Errichtung ber Koberal-Regierung beffen 2Ins

nahme verlangt."

Rach Letterem follen bie brei großen Zweige ber Koberals Regierung - Die vollziehende, gejetzebende und gerichtliche Bewalt-genan von einander geschieden fein: nicht bloß nach bem Gefet, fonbern in ber That; und zu biefem 3med foll nicht nur jeber von biefen Imeigen feine ungbhangige Ginrichtung haben, fonbern bie Beamten beffelben follen ganglich frei fein von allem gegenfeitigen Ginfluß und 3mang.

Um bem Prafibenten Diefe Unabhangigfeit zu fichern,-b. b. um zu verhindern, daß die gesetgebenden Rorper ibn burch Roth, (burch Borenthaltung bes nothigen Gehalts.) jum Gehorfam gegen fie zwingen, ober (wenn er geizig ift,) ibn burch Bermehrung feines Behalts verführen founten, in ihre Infichten einzugehen, (Federalist No. 77.)-fo wird in ber Berfaffung befohlen: baß er fur feine Dienfte einen feftae= fetten Gehalt befomme, ber meber vermehrt noch verminbert merben barf, mabrent ber Zeit, für welche ber Prafibent ers mablt worben ift.

Um bie Unabhängigfeit ber gesetsgebenben Rorper zu fichern, und zu verhindern, baß die vollziehende Gemalt Einfluß auf bie Berathungen berfelben ausnben fonnte,-burch Saltung einer abbangigen Ungabl Genatoren und Reprafentanten. welche (wie die fogenannten Amtmanner [Placemen] im brittischen Parlament,) allezeit fertig find, Die Magregeln ber Regierung zu unterftugen,-fo wird in berfelben Berfaffung befohlen: baß Alle, welche Memter unter ber Regierung ber Bereinigten Staaten vermalten, ganglich ausgeschloffen fein

follen von ben Giben bes Congresses.

Der Andfchuß glaubt, daß biefe Berordnungen gur Unabbaugigfeit bes Genate und bes Reprafentantenbaufes-obgleich soweit zweckmäßig und weise-nicht binreichend find, ben beabsichtigten 3med gang zu erfüllen. Er behauptet, bag Die Gegenwart von Memterhaltern ober Memterjagern im gesetgebenten Korper bas Berberben einer unabhängigen und gewiffenhaften Befetgebung fein murbe; benn bie Birfung Beiber fonnte gleich gefährlich und verberblich fein: Beibe fonnten bas Bobl bes Baterlands ben Unfichten ber vollziehenben Gewalt aufopfern.

Das beste Mittel, um foldem Unbeil vorzubeugen, ift: bie

Memterhalter vom Congreß auszuschließen; und biefes thut bie Berfaffung. Gin gweites Mittel gu biefem Zwed mare: bie Genatoren und Reprasentanten zu verbindern, vom Pras fibenten, unter beffen Bermaltung fie bienen, Gehalte gu empfangen; und in biefer Sinficht ift bie Berfaffung ungus reichend. Diefer Mangel mar ju mefentlich, ole bag er ber Aufmertfamfeit berer batte entgeben fonnen, bie nicht blind find gegen bie Unvollfommenbeiten ber Berfaffung; und ihre Ungufriebenbeit barüber fprach fich zu laut und bettig aus, als baf fie nicht beachtet merben mare von ben Bertheibigern einer Durchficht biefer Urfunde. Die Berausgeber bes Federalist (Do. 55.) achteten es fur ihre Pflicht, ben Ginmenbungen ju begegnen, welche fich auf bie Weglaffung biefes Bunftes ftubten. Allein felbit biefe großen Manner fonnten -bei all' ibrer überlegenen Geschicklichkeit und ihrem großen Gifer in biefer auten Cache-nichts weiter thun, ale bie porbanbene Gefahr baburd verminbern, bag fie einen Theil ihrer theuren Berfaffung, ben fie nicht vertheibigen fonnten, mit glangenben Rlodfeln bebedten. Gie fchrieben:

"Bieweilen fagt man une, baß biefe Bestechungemittel (Gehalte ber pollgiebenben Gemalt) burch ben Brafibenten erschöpft werben follen, um fich bie Tugenben bes Genats unterwurfig zu machen; woburch bie Reblichfeit bes anbern Saufes aufgeopfert murbe. Die Unmabricheinlichkeit einer fo treulofen Berbindung von Goldlingen mit ben verschiedenen Regierungebeamten-bie nach republifanischen Grundiaten benen, über melde fie regieren, verantwortlich fint,-muß allein ichon biefe Beforguif entfernen. Bum Glud bietet bie Berfaffung noch eine weitere Schutswehr: bie Congreffmitglieber find unermablbar für irgend ein burgerliches Umt. welches errichtet ober beffen Gehalt vermehrt werben founte, fo lange bie Umtegeit bauert, für welche fie erwählt worben Deshalb burfen ben geitigen Ditgliebern feine Hemter ertheilt merben, ale etwa folde, bie burch gewobulide Zufalle erledigt worben find; und verausseten: bag bie bom Belf felbit gemablten Befchüter beffelben baburch erfauft werben fonnen, beift eben fo viel, ale: allen Regeln entfagen, nach welchen Greigniffe berechnet werben follen, um bafür eine unbebingte und unbegrengte Gifersucht obmalten ju laffen. gegen welche alle Bernunft vergebene fpricht."

Der Ausschuff bezweifelte bie Gultigfeit biefer Beweisgrunde, und ichlog ben Bericht folgenbermaßen: Rach aller

Erwägung ift ber Musichuß zu bem einstimmigen Beichlug gefommen : bem Genat ben Berfchlag einer Berbefferung ber Berfaffung ber Bereinigten Staaten vorzulegen, welcher

Borichlag ben Grundfat biefes Berichte umfaßt.

Befchloffen, burch ben Cenat und bas Reprafentantenbans ber Bereinigten Stagten von Amerika, im Congrest versammelt, und mit Uebereinstimmung von zwei Dritteln beiber Saufer: bag ben Gleschgebungen ber verschiedenen eingelnen Ctaaten folgende Beranberung ber Berfaffung ber Bereiniaten Ctaaten vorgeschlagen merte; und bag biefelbe, mann fie von brei Biertelu ber Mitglieber genannter Gesetgebnugen bestätigt mirb, ju allen 3meden und Abfichten ber Letteren gultig fein foll, ale ein Theil ber befagten Berfaffung:

"Rein Cenator ober Reprasentant foll irgent ein 2mt, eine Stelle ober einen Bortbeil erhalten, unter ber Regierung ber Bereinigten Staaten, bis jum Ablauf ber Umtegeit bes Prafibenten, nuter beffen Bermaltung er ale Cenator ober

Dieprafentant gebient bat."

21m 4. Juli, 1826, mabrent ber Ciknua bes Congreffes. ftarben Abams und Jefferfen, innerhalb weniger Stunden auseinander, gerabe ein halbes Sahrhundert nachbem Beibe bie Unabbanaigfeiterflarung unterzeichnet batten. Beibe waren Bice-Prafitenten und Prafitenten ber Bereinigten Staaten gewesen. Diefes ift gewiß ein außerorbentliches Busammentreffen, und werth, in ben Geschichtsbuchern ber Ration verewigt zu merben. Richt minber merfwurbig ift es. baß an biefem Tage, ber von ber Rational-Gefetgebung begangen murbe, gewiffe Mitglieber berfelben einen Borfiblag machten, wegen ber Gelbverlegenheiten bes herrn Jefferfon, in ber Abficht, ihm Sulfe ju gemahren. Folgende Muszuge find vielleicht ben Lefern angenehm.

Unf bie Frage: marum gerate Jefferson fich in biefer Dinficht por feinen Mitburgern auszeichnet? ift bie Antwort: baß er ebenfalls burch feine Dienite und burch fein vielfeitiges Diggeschick fich ausgezeichnet hat. Gett bewahre uns vor bem Gebauten: Die gerechten Aufprüche jener rubmwurdigen Chaar von Mannern verringern ju wollen, bie-geleitet von bem gemeinschaftlichen Zug ibred erhabenen Genies und bem Muthe, ber alle Sinberniffe nbermant,-turch ben Cegen ber Berfebnug vereinigt, wie eine Lichtfäule uns aus ber Wildnig ber Dedvetenberrichaft in's gelobte Land ber Freis beit gefuhrt haben. Aber, wie ein Stern ben andern übers frabli, also ber Menist:—und Sefferson war ein Stern erfter Größe. Einer ber brei zulest lebenden Unterzeichner ber Unabhängigfeisberflärung, war er ber ärmiste von ibnen: feine Gefahrten lebten im Wohlstande, und bedurften feiner Sulfe.

Gingibringen in bie Urfachen feiner Armuth, erlaubt bas Bartgefithl nicht. Aber fragen bari man : welche offentliche Unitalt in ben Bereinigten Staaten bat nicht Beweise von feiner Großmuth empfangen ? Belder Cohn, melde Tods ter bes Unglide, bie ibn um Silfe anfprachen, haben nicht feine Menfchenliebe fennen gelernt? Menfchen von allen Rationen und Sprachen baben, wie feine Unverwandten. theilgenommen an feiner Gaftfrennbichaft: fein Rubm ift perbreitet über bie gange Erbe, und mit Recht galt er fur einen Bobltbater ber Menfcheit. Geine Thuren ftanben Bebermann offen. Bon feinen Lippen ertonten bie ewigen Bahrheiten ber Religionefreiheit, wie bie Unefpriiche von einem Drafel : feine Weisheit und fein Bermogen maren ben Beburftigen gewibmet. Unvermeiblich mar bie Rolge bavon ber Berluit bed Lettern. Uneigennutig brachte er feine Unabbangigfeit zum Opfer auf bem Altare ber Engent, und verebelte baburch ben Character feines Raterlanbe.

Die pweite Sigung bes Isten Congresses begann ben 4. December, 1928. Die Bortbart bes Praftbenten erftart sich erst über einige in ber vorigen Botschaft vorig eber gar nicht berührte Gegentlände; spricht von bem Tobe bes Anferst Merander von Amsland, von unsern Anubel mit Anafreich und einem bestätigten Bertrag mit Tanemart; dann fagt ber Präsibertu unter Mobern:

"Wit Preinsen, Somien, Pertingal, und überhaumt mit allen eurosäichen Mächten, naren bisher bie Bereinigten Caaten in freundlichem Beruehnen, in welchem fich nichts Weientliches verändert hat, seit der leiten Eisung des Cengrisch. Ich bedauer, nicht dasselbe lagen zu fennen von unserm Jaurdelberfehr mit den Rolonial-Beitsungen Werschlande. Unterhandlungen von größert Michtigkeit sie mit des Beiten und haben seit mehreren Jahren zwischen beidem Regierungen Antzeignen; und zum von unsern eine mit unverändere lächer Mufrichtigkeit und Rachgiebigkeit. Schollt michtige Erreitzungen unter sind berüchtigt verbeit burch die Berträge von 1815 und 183; und in dem von 1822 (Durch Raifer Allerander) Bermittlang, wurde eine berfriedigende Bertaleitung der

Unfpruche verheißen, welche bie Regierung ber Bereinigten Ctaaten, aus Gerechtigfeit gegen eine große Augahl ibrer Burger, machen mußten. Aber binfichtlich bes Sanbeleverfebre gwifden ben Bereinigten Ctaaten und ben brittifden Rolonien in Amerika mar es bisber unmöglich, beibe Theile ju einem befriedigenten Berftandnig ju bringen. Cowohl die geographische Lage, als auch die gegenseitigen von meuschlicher Runft zubereiteten Maturerzengniffe, batten amifchen ben Bereinigten Staaten und ben englischemerifanischen Rolonien, fewohl auf ben Infeln als auch auf bem Reftlande, einen für beibe Rationen bodoft wichtigen Sanbeleverfehr bervorgebracht. Allein Groß-Britanien batte beufelben verboten, jufolge eines Grundfates, ber bieber von ben Rationen in Europa, welche Relonien befagen, beobachtet worben war: ben bes ausichlieflichen Alleinhandels mit ihren Rolonien. Nach bem Enbe bes letten Rriegs murbe biefes Berbet erneuert, und die brittische Regierung weigerte fich, biefen Theil unfere Sandeleverfebre mit ibren Befigungen in bie Unterbandlungen bes Bertrags von 1815 aufzunehmen. Allie fand ber Santel ausschlieflich auf brittifden Schiffen ftatt, bis burch bas Schifffahrtegefes bee Congreffes von 1818, nebit bem Ergangungegefes von 1820, bie Regierung ber Bereinigs ten Staaten ein gleiches Berbet erließ. Diese Magregeln, welche nicht zur Wiedervergeltung, fontern bloff gur Gefbits vertbeidigung genommen murben, veranlaften bas brittifche Parlament ju einer balbigen Rachgiebigfeit: ein Gefet offnete gemille brittifche Rolonie-Dafen folden Ediffen ber Bereinigten Staaten, melde unmittelbar von letteren abies gelten; und erlaubte bie Ginfubr gewiffer Erzenquiffe aus benfelben, bie fdnveren Boll erlegen mußten, mit Bludfdluß einiger unferer toftbarften Ausfubrartitel."

"Die Vereinigten Staaten öfficten über Sifen den britischen Schiffen von den Rechenien, mit gleichen Bedingungen, wie die vom Parlamentgeset gemachten. Es ward, mit Einvussigung beiter Theile, eine Huterhaublung erösflart, wobei wir die Josephann begart, hab, bei gegenichiger Nachgebigseit und Giusteh der Michtigseit des Jankelsverscher zwischen und Giusteht der Michtigseit des Jankelsverscher zwischen en Giunvohrenn beiter Kluber, entlicht ein für jeden Zheil befriedigender Bergelicht zu Staate semmen wirde. In beisen Auser hatte der Negierung der Bereinigten Etaatet beschlossen,—mit Ausgesperung diese Zheils ihrer gerechten

Anserwicke, hinschtlich der Bortheile im Sandel mit auswärtigen Mächten,—lieber einige uns nachtheilige Bedingungen einzugeben, als den Wunsch aufzugeben, endlich einen weble thätigen, damernden und für England befriedigenden Vergleich

gu bewertstelligen."

"Die Unterbandlungen, welche durch gufällige Umfände eiters unterbrechen werben, sollten nun, nach beiterfeitigen Bungfen, unter batbigen Schluß feunmen. Inzwischen batte das Parlament ein so werbeniges Geset erfalsen, bei selbt ist Bezunten ber Kelenien, welche basselbe vollieben sollten, es nicht versteben sounten. Es öffnete wieder unter neuen Bedingungen gruisse Kolonie-Kassen, und brobte, solch einer jeden Nation zu verschlieben, welche bie von der britischen Rechingungen nicht amehmen werke."

"Diese in Quis, 1825, durchgegangene (Beses) ward weber Atgeierung der Nereinigten Staaten mitgetheilt, nech von den brutischen Zollbeamten in den Kolonien verstanden, die es dech vollzieden sellten. Ersseungsachtet wurde es dem Genges, in schuer leiten Eigung, zur Ernzgung vergelisen. Da man wußte, daß siehen släugit eine Unterdandelung wegen beises Gegenstandes im Merfe war, mit der verpfanderen Sessimung eines baldigen Schulftes, so biet man es sir rath sam, dem Ersseufes Beisen unterhandlung sieder abzurwarten, als dem Weiteres Bedinnarten unterhandlung sieder abzurwarten, als dem Weiteres Bedinnarten intsandehen, deren Verbeutung

noch nicht bestimmt war, und welche felbft bie brittischen

Beborben in Amerifa nicht erflären founten."

Indem ich biefe Mittheilung schließe, erachte ich es für gweetnäßig und der Gelegenheit angemeffen, einen kurgen und flüchtigen Nichtblick zu thun, und den Zeitpnuft unfere erfen Entstehens als ein Bundesvolf mit dem unfere festigen

Dafeins ju verbinden : welche Zeitpunfte gerabe ein halbes Sahrhundert in fich begreifen. Geit Ihrer letten Quiammentunft an biefem Orte ift ber funfgigfte Sabretag unferer Unabhängigfeit in unferm gangen ganbe gefeiert worben. In Diefem Tage,-mabrend alle Bergen frendig fehlugen, von allen Livren Gludwuniche ertonten, mitten im Gegen bes uns von unferen Batern binterlaffenen Erbtheile, ber Freiheit und Unabhangigfeit,-rief Die Stimme bes emigen Richters mei Manner gur Rechenschaft fur ihre Thaten auf Erben : Manner, welche Sanvtrollen gespielt baben bei ber Unabbangigfeiterflarung; benn bie Sand bes einen unterzeichnete Diefelbe, und Die Stimme bes anbern ertonte gu ihrer Bertheibigung. Diefe beiben großen Manner ftarben, (700 Meilen von einander entfernt,) gesegnet von ihrem Baterlaube, bas ihren Ruhm und bie Erinnerung ihres berrlichen Beimiele erbte."

"Benn wir betrachten, wie verschieben der gustand unserRaterlands, ein dem eine in zum letzte Zage dieses dassen
Andenwerts, sich gestalten dat: wie erfreusich erscheint uns dann der Ulebergang von der Kinsternis zum Licht! Um ersten Zage sehen wir diese bedeu Manner in voller Augendfrast, die Leben, ihr Bermissen, ihre belüge Ebre der Freiheit der Wenischeit weiten:—am letzten sehen wir sie auf dem Zoderweiter, won sie hreu letzten Anden wir geden. Warund Journal verhanden, um ihr Baterland zu segnen. Warun sollten wir nicht freudig bessen, ab and sie übergogangen find von der Knissten um Licht zusch, während ihre flerklichen Justlen zurächnsten in den Stand, ihre verstätzten Geilter binanstrügen in den School ihred Gottes?"

Währeud dieser Sigung wurden dem Congreß wiese ntertwürdige Berichte von verschiedenen Behörden erstante, und eine Menge ichsidsare Iktmene worgefegt. Der berühmte Bertrag mit McJutoss und underen Hauptlingen der Ereck Judianter und geprüft und verworfen. Deiger hatte benselen beimisch abgeschlessen, und mußte dassir sakter mit den Zode bussen. Im all minkanden und flaren Benressen ergabisch dieseis; beshalb wurde der Bertrag nicht länger als bindend dertachter, woder fir die Bertrag nicht länger als bindend dertachter, woder für die Bertrag nicht länger als bindend dertachter, woder für die Gereffen felnfeligen Beist die beschäften Geroalt von Georgien an den Zogelege, bedarf es nur der Mitthellung schapenber gwei Bertopt lege, bedarf es nur der Mitthellung schapenber gwei Bertopt

nungen. Dem Staat Geergien hatte es längst nach der Kindereien der Gereichndiauer gelustet; und im deutlichen Ginversändenisse mit mehreren Sauptlingen ward deschossen; sich des Laubes zu bemächtigen, selbs mit der Spise des Bangemets, und verun auch die Utreitwederer dader im Grundgingen. Es ist erfreullich, daß die Gefammtregierung diesen Gewaltschäftigfeiten ein Ende gemocht und bei dieser Gesegenbeit sich sein, aueret und vorgemintlich geseich das.

Milledgeville, den 17. Februar, 1827. Die Bollgiehende Behorde von Georgien

Berordnete: Daf bie General Cachwalter (Attornev-Solicitors) biefee Ctaate, bei jeber Rlage megen Berhaftung irgend eines-jur Ausmeffung ber furglich erlangten ganbereien angestellten-Bandmeffere (Surveyor), bie nothigen gefehlichen Magregeln nehmen, um bie Befreiung ber berbafteten Verfon zu bewirfen, und um bie Beamten ober Gegenvarteien, welche bei beren Berhaftung gebanbelt, por Bericht gu bringen : wegen Berletung ber Befete, bee Fries bene und ber verfonlichen Giderheit öffentlicher Beamten und Burger biefes Ctaate ;- bag fie (als Cadmalter) amtlichen Rath geben und Beiftand leiften, um felde Perfonen zu vertheibigen, mann fie verfolgt ober verflagt werben, ale Beamte im Dienfte bes Staats; und bag fie biefer Beborbe fogleich bie betreffenden Ucten mittbeilen. Ferner wird ben burgers lichen Dbriafeiten biefes Ctaate, (welche befugt find, bie " Gerichtebarfeit beffelben zu verwalten,) eingeschärft: thatigen Beiftand zu leiften, 1) um bie Urfachen einer folden Berhaftung ju untersuchen, bamit bie ungesetslicher ober unges rechter Beife verhaftete Perfen fogleich freigelaffen merbe ; 2) um ber gefrauften eber mit Unrecht beleidigten Verfon Gennathung und Recht zu verfchaffen, worauf fie nach bem Befet Unfpruch machen fann.

3m Ramen bes Gouvernors

-

E. S. Pierce, Gecretar.

Berordnung.

Samptquartier, Milledgrville, ben 17. Februar, 1827.
Die General-Majore, Befehlsbaber ber fien und fren Division, werden unmittelbar bie Befehle erlassen: daß bie ihnen zu Gebote stehnben Regimenter und Bataillone fich in

Bereitschaft halten follen, um jeben feinblichen Ginfall in bas Gebiet biefes Ctaate abumebren. Borrathebaufer von Baffen und Kriegebebarf fur jebe Divifion follen zu gehöris ger Beit errichtet werben.

3m Ramen bes Dberbefehlehabers,

John 93. 91. Canbford, Mbiutant.

Diefer Cougreff ichloff feine Gipung am 3. Marg; und ber 29ite Congreff eröffnete fich ben 3. December, 1827.

9Im 4. erfchien bie Betfchaft bes Prafibenten, und marb in beiben Saufern vorgelefen. Rach einer allgemeinen, ge-

brangten und erfreulichen Ueberficht nuferer Lage als Boit, fpricht er über unfere auswärtigen Angelegenheiten Rolgenbes ;

"Unfere freundschaftlichen Berbaltniffe mit ben anderen Rationen ber Erbe, binfichtlich ber Politif und bes Sanbele. bauern ununterbrochen fort; und jebe Belegenheit gur moglichen Berbefferung berfelben ift mit eifriger und unablaffiger Mufmertfamfeit benutt morben. Gine Unterbaublung mit ber brittifden Regierung, wegen einiger wichtigen und mifflis chen Streitpunfte, ift befriedigend ausgefallen; Die Enticheis bung mehrerer anderen ift auf eine gufunftige Uebereinfunft und Berathung verfchoben worben."

"Die beabfichtigten Breche bes am 12, Juli, 1822,-auf Bermittlung bes Raffers Meranber-in Ct. Petereburg gefcbloffenen Bertrage murben erfüllt burch einen mater (ben 13. November, 1826,) in Conbon geschloffenen Bertrag, welcher bafelbit am letten 6. Februar beftatigt marb. Gine Abidrift ber am 19. Darg erlaffenen Proclamation, welche ben Schluß biefer Bertrage berichtet, wird hierbei bem Congreff mitgetheilt. Die barin festgesete Cumme von 1,204,960 Thaler,-jahlbar an Diejenigen, welche Unfpruche haben auf bie Entschäbigung bes Bertrage von Beut,-ift richtig erhalten worben; und bie Bevollmächtigten, welche aufolge bes Congrefigefetes vom fetten 2. Marg ben Huftrag baben, Die Entichabigungegelber an bie bam berechtigten Perfonen auszugablen, find gegenwärtig verfammelt, und fdreiten ber Bollenbung ihres Auftrage entgegen."

"Diefe endliche Schlichtung eines ber fcmvieriaften Streitpuntte gwiften ben Bereinigten Staaten und Groß-Britanien giebt und nicht nur bie freudige Bergulaffung zu gegenfeitigen

-

Mudwunfchen, fonbern fie bewirft ebenfalls eine aunftige Reigung gur freundlichen Ausgleichung anderer Digbelligfeiten. Much fonnen wir biefe Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, obne bie freimutbige und bergliche Muerfennung ber Großmuth einer achtungewurdigen Ration, baß fie felbitbegangenes Unrecht miebergutgemacht und babei einen glorreis chern Trinuph errungen hat, ale auf bem blutigen Relbe bes

Rriege errungen werben fann."

"Die Bertrage vom 3. Juli, 1815 und vom 20. October. 1818, geben von felbit an Ente am 20, October, 1828. Gie ordneten ben unmittelbaren Sanbeleverfehr gwifchen ben Bereinigten Staaten und Groß-Britauien, unter gegenfeis tigen febr billigen Bedingungen; und fie bewerfftelligten eine einstweilige Reititellung ber beiberseitigen Rechte und Inwriche auf bad land meftlich ber Relfengebirge. Diefe feit gestellte Ordnung bauerte eine unbestimmte Beit nach bem Ablauf ber obengenannten Bertrage, und jedem Theile mar bie Freiheit gegeben, biefelben ju endigen, nach gegenseitiger 12monatlicher Rimbigung."

"Der Sauptarundfat alles Sandeleverfebre mifchen uns abbangigen Stagten ift ber Bortbeil beiber Theile: er ift ber mefentliche 3med bes Sanbels felbit; benn es ift unvertrage lich mit ber menfeblichen Ratur und mit ben urfprimglichen Befeten ber menichlichen Befellschaft, bag irgent ein Sanbel lange fremillig getrieben werben fann, wenn babei alle Bortheile auf ber einen, und alle gaften auf ber aubern Geite fich befinben."

"Danbelsvertrage find, nach aller gemachten Erfahrung, bochft mirffante Beforberer bes Friedens und ber Ginigfeit amifchen Nationen, beren einzelne Bewinnbestrebungen (Interests )-ausschließlich einseitig betrachtet-burch gemeinsame Bemerbung (Competition) in baufige Berührung fommen. Beim Abichließen folder Bertrage wird es bie Bilicht eines jeben Theile, nicht blog mit unbeugfamer Stanbhaftigfeit feine eigenen Bortbeile zu verfolgen, fonbern auch großmutbig bie Bortheile bes anbern zu beforbern. Um biefes zu bewertftelligen, wird im Allgemeinen wenig mehr erforbert, ale bie blofe Beobachtung bes Grundfages gegenseitiger Billigfeit; und wenn es Staatsmannern einer Ration gelauge, burch Lit und Geschicflichkeit, von ber Schmachheit ober Unmiffenbeit einer anbern einen betrüglichen Bertrag zu erlangen, fo

wurde biefer eher dazu bienen, einen Krieg zu entgunden, als einen Friedensonud zu füften. Unfere Bertrage mit Groß-Britanien find gestiftet nach den Grundfaben gegenseitiger Billiofeit."

"Der Jaubelsverfebr mighen beiden Nationen übertrifft an Größe und Betrag irgend einen misster anderen Nationen auf err Erde. Er ift für Bedde in jeder Jinficht so vor theilhaft als werthvoll, und wahrscheinlich weit ausgebehnter, als weun sie nech eine und beiseste Nationen biebeten. Betrag mischen solchen Staaren, gur Ordnung bes Berfebre und Echterung ber für beite Erdeis so wichtig migtegensbeiten, baben sich burch wiefährige Ersabrungen als gegenstein vorsteilhaft berahrt, und selten unkt leichtstung vernachläsigt der aufgehoben werben. Im Berträge, zur Kortschung ber eben genannten, sind geschlessen werden auf setzen 6. August, burch die Beschlmächtigen betrer Weigerungen; und sie sollen albsald der Berfaljung gemäß dem Eenat zur Prüfung vorseten werten werden werden werden.

Ferner fpricht ber Prafibent von ber Bollgiehung ber Bertrage von 1782 und '83, wegen ber Grenglinien ber Bereinigs ten Staaten; und berichtet, bag Schwierigfeiten binfichtlich ibrer Bestimmung ftattfanten. Bevollmachtigte maren bei berfeite ernannt worben, um biefe Angelegenheiten in's Reine ju bringen; allein fie hatten ihren 3med noch nicht völlig erreicht, und ein Bertrag vom Geptember, 1826, murbe bedhalb an ben Genat verwiesen. Dann ermabut ber Prafibent einer Mittheilung bes Gouvernors von Maine, worin gemelbet wirb, bag in ber Rachbarichaft biefes Staate Mighellige feiten ftattfanden, wegen ber bortigen ganbes-Gerichtsbarfeit. Schließlich bemerft er: bag er Dagregeln genommen, um bie besten Erfundigungen über biefe Thatfachen einzuziehen, welche er mittheilen wollte, fobalb er fie erhalten murbe. Much ermabut er ber Schwierigfeiten, welche burch bie brittis fchen Rolonie-Berordnungen entstanden maren, und welche -feines Grachtens-fur's Erfte noch fein freundliches Berftaubniß boffen ließen.

Ueber imfere Berbaltniffe mit Fraufreich bennerft er: "Ulufer Hande mit diesem Kande nimmt zu, während es eine Quelle der Betriffung ist, daß unfere Forderungen an bessen Regierung wogen erlittener Beraubungen und simmer ubefreitigt bleiben. Mit bem Königreich Schweben ist ein

neuer Bertrag geschlossen worden; auch haben die Hanseflädte einen Bewollmachtigten-Minuser gesundt. Mit Ausblaub sind wir im Frieden, und das gute Einversfahrbis, wolches mit Alerander stattsund, dauert sort mit Ricclaus, seinem Rachsser auf dem Edven der Keichde."

Bon ben Griechen fpricht ber Prafibent gefühlvoll, und erwähnt eines Dantichreibens vom Prafibenten biefer Nation, welches überfest und bann bem Congres mitgetheilt werben

fell.

Sninschilch unserer siblichen Roadbarn sogt er: "Mut ber amerstanischen Demisphare bleich fertmöhrend die Gache der Archieit und Unabhängigteit berrschend. Und wenn sie auch nicht ausgezeichnet werden ist durch so gläuspute Eriumphe, wie in den vorbergebenden Jahren, so mard dech Kannes wie in den vorbergebenden Jahren, so mard dech Kannes wie in den vorbergebenden Jahren, so mard dech Kannes wie in den vorbergebende Untscheifelt, und die stellt verdauft: der Eigebrüf erfohren, als die Keinet zurüchgelösigen wurden. Unser berzliches Wohnwolfen, unsere straublichen Winsche gegen die sübenmesstanischen Anzinenn, während aller Wechsel in überm Unabhängigfeitstrieg, bleiben dieselben: möchten sie sich den Wiedelich und Reinheit ihrer Verfaße lungen, die fostbarm Eeganungen der gefellschaftlichen Erb nung—den besten Gehn einer tugendbasten Freideti—dauernb sichern!"

Auch melbet ber Prasident die fortwahrenden Mishelligfeisten mit Brasilien, zu beren Schlichtung er Maßregeln getroffen hatte. Endlich geht er über auf die erfreulicheren Gegenstände ber inneren Angelegenheiten des Landes, und sagt:

"Bir wenken und von den Verbältnissen der lution und ihrem Verbey mit ausbartigen Nationen zu denen ber Kerwaltung unserer inneren Angelegenheiten, die höchst anziehend sind. Unsere Gintungte zeigen sich in diesem Jahre so alle vis sie aber 16, auf dem Verpangenen nur ernareren sonnen; und die guntligen Ausssichten versprecken noch mehr sin das für Labe. Am verpangenen 11. Januar lagen in der Casse (3,388,686,186, Thaler. Die Gintunste von lagen und den die gann verpangenen 30. September bestehen sich—wie die eingegangenen Berichte melben,—auf 16,886,581,783, Thaler. Die Gintunste des gegenwafrigen Veiertglader werben gefählt, geben sich der die Gintunste des gegenwafrigen Veiertglader werben gefählt, geben sich verstehen der die Veiertglade vor der die Gumme von keinade 214 Millionen Thaler. Die Lindspiel von des Jahr bestungt sich uns eine Veiertglade und 2,300,000

Thater, alse twas metr, als die Einnahme; aber von letteren sind gegen 6 Millionen verwendet worden zur Tigung er öffentlichen Schulb. Diese betrug am vergangenen 1. Januar nech beinahe 74 Millionen, und wird am nächsten 1. Januar meiger als 673 Millionen betragen. Soffende vorde dann der Tagleubessaub dieser 5,450,000 Thater sein: also mehr als am 1. Januar, 1825, aber weniger als am vergangenen 1. Januar."

"Es war vorausgefehen worden, daß die Einfünste des gegenwärtigen Jahrs denen des vorigen nicht gleichbemen wurden, welche wiederum geringer waren, als die des dorcher gehenden. Ber die gebegte hoffnung ist verwirflicht wordben: daß diese Bereminderungen auf feine Weste die frostoben: daß diese Bereminderungen auf feine Weste die vordbenn es sollten jährlich 10 Millionen zu diesem wurden; denn es sollten jährlich 10 Millionen zu diesem Zweck vervorder werden, nach dem Geste von 3. Märt, 1817."

"Der Betrag der Jölle von den seit dem Anstang des Jahrs bis zum vergangenen 30. September eingesührten Waaren besief sich auf 21,226,000 Thaler; und der Betrag derseiben im lesten Biertesjahr wird sich vermutblich auf 5,774,000 Khaler bestangten: im gausen Jahre asse 27 Willieuen. And allen möglichen Berechnungen wird wahrscheinlich die Einnahme des simfissen Jahres 22,300,000 Thaler betragen, schalich so wiel als die Ausgaben des gearmährisen."

"Aber einen ber Grundfate einer flaatewirthschaftlichen Sparfamteit follten bie Berwalter ber öffentlichen Gelber nur

bei der anßersten Verbrentsigfeit verleben, nämlich den: die jährlichen Ausgaben nie die Ginfunfte überfleigen zu lassen. Die Bewilligungen in den leiten zwei Jahren—mit Einschlaß bes jährlichen Zigungskapitals von 10 Millionen,—find jebes Mal den erwarteten Einstunften des seigenden Jahrs gleichgefommen. Beut nor auch vertrauend verausseben, daß der öffentliche Schaß sich durch die Einstunde dern so führell wieder füllen wird, als er sich leerte durch die Ausgaben, welche benen wes languben Jahrs gleichfanner in folleten wir dech nicht vergessen, das der Schaß specialen und erwörer Ausgaben ausgaben nichten von der

Nachbem ber Prässent bie Maßtregeln augezigt, welche wegen innere Berfessenungen stategenuben baben, erwöhnt er best Berickts ber Postantsseberbe, als ihr befriedigend mit ermuntern. Dann empfieller er die Sache ber Jahrgebalte unserer übriggebliebenen Revolutions-Offigiere und Sobaten, als eine mehr aerechte als dunssfare Schuld.

Der Bericht bes Schalsicretairs melbet, baß-mach beis
altniger Berechnung-mat. Lannar über 63 Millionen im
Schalse sein wurden. And, empfehlt er einen Jinda jum
Zuriff von 1824. Die Bussche in den Jinda jum
Zuriff von 1824. Die Bussche in den Jinda jum
Zuriff von 1824. Die Bussche in den gegen
nisse betrug über 7 Millionen, und die spielt gussche ungefabr 80 Millionen Zbaler. Er bemertt, daß viele insähnische Kabrifartiste billiger, jahtreider und bester genoerben
sich gester Abschigter int bas den bis, berseitsten zu erbeben:
besondere den der Westle und Welengenge, der seinen Kattunsgung, des Sauss uns der Stangaressien. Ge sit jebech
unmöglich, in blefer gebrängten Gehlberung einen vollständigen und welch zu geschalsten der helberung einen vollständigen unt mit den von blesen vorerfüschen Westlet zu geben.

Im Infang der Sigung muden Untersuchungen angestellt, um die Wichtigkeit einer Durchsicht des Tarisfissteme von 1824 darzundun. Ein Unsehung warder ernannt und bewolfmächtigt, um diese Gache in Ordnung zu bringen. Der Bericht besieben erschied wir Arbruar, und wir geden bier einige Ausgüge davon. Nach der Schilderung vieler Michkeligkeiten und Hindernisse, die erst überwounden werden mußten, sagt der Berichten.

"Sobald biese Arbeit wollendet war, begann ber Ansschuft bie Abhörung ber Zeugen, welche Mitglieder des Sanses waren, und folder, die ihm zu Gebote standen; und glaubte

fid bann im Befit von wichtigen und nutlichen Berichten über alle Begenstande, Die fein Unftrag in fich begriff. Roch mar biefe Abhörung nicht beendigt, ale einige befondere aufgeforberte Mitglieber fich einfanden. Dierauf murbe bas Daus um Erlaubnig erfucht, mabrent ber Gitungezeit beffelben fich zu versammeln; und seitbem biefes vom Saufe bewilligt wurde, ift beinahe jeder Tag verwendet merben, gur muhfamen Abhörung ber Beugen, mit fast ganglicher Bernachs laffigung eines jeben anbern offentlichen und eigenen Geschäfte: um ben 3med ju verfolgen, für welchen ber Husichuf ernannt worben mar. Der Gerechtigfeit gemäß umf bier bemerft werben, baß ber Unsichuß-nach bem Beichluß bes Saufes-Unfange glaubte, er follte bloß eine balbige Grfunbigung einziehen, über einige Berhaltniffe bes Kabrifwefens: um nuterfuchen gu fonnen, welchen ferneren Schut Letteres eigentlich nothig batte, zc. ;-und feineswege, bag er binnen einer bestimmten Beit biefe Menge Bengen abhoren und bem Saufe Bericht erftatten follte, über verfchiebene 3meige unferer inlandifchen Sabrifen : um bem Saufe ober bem Dublifum ju bieuen als eine fichere Erfundigungegnelle über biefe verwichelten Gegenstände."

"Jubeg murbe bem Beichluß bed Saufes bie Beranberung beigefügt, bag ber Musichuf ermächtigt fein follte, bereibete Perfonen gn berufen, und fie gu befragen über ben gegenmars tigen Buftant unferer Sabrifen;' um bann bas Ergebnif Diefer Erfundigungen bem Saufe genau zu berichten. burch murbe naturlich bie Arbeit, welche ber Ausschuß für fich felbft vorgefchlagen hatte, bebeutenb vermehrt; benn burch biefe Beranberung mart es bemfelben gur Pflicht gemacht. wenn er für gut hielt, Bengen ju befragen, biefes auf bas Umftanblichfte gu thun; und gwar fo, bag ber Bericht barüber bem Saufe leicht verständlich fein follte. Diefe Bermehrung ber Arbeit Des Ausichnffes tabelte Letterer nur in fo fern, als fie beffen Kahigfeit in Zweifel fegen fonnte, bem Saufe feinen Bericht in ber gegebenen Zeit zu liefern. Aber beffennugeachtet war bem Musichuf fo viel an einer volligen Gutwickes lung ber Thatfachen gelegen, bag er ber Beranberung bes erften Befchluffes feinen Beifall gab. Alfo begann er feine Arbeit: entichloffen, we möglich bie Erwartungen bes Saufes gu erfullen; wenigstene fo weit, ale biefelben fich auf einen Bericht innerhalb ber angegebenen Zeit bezogen,"

Der Aussichus hat beinahe breißig Zeugen befragt, und die Auslage eines jeden—nach Frage und Auswert—Auchtig aufgeschrieben und diesem Zericht angehäugt; wodurch sich sowell bie gesammelten Teatsachen als auch die Größe der Arbeit vos Aussichussie derniebein lassen. Zaachen die Auslagen der Zeugen ausgeschrieben waren, wurden sie ihnen sorglätig vergelesen, um sie nobligenfalls verbessern zu fonnen, bis sie dieselben als genan erfaunten.

Die Hungsgesensände, welche dem Ausschulf darzeitellt wurden, als vermehrter Beschistung bedurftig, waren: Lisen und Eizemwaren, Welle und Wellengung, Hand und Kanfwaaren, Aladis und Plackengung, Hand und Handswaaren, milantische gestiffer ben Korn abgegogene) Gerfank, besonder Mandwaaren, feite und gebruckte Kantune. Ueber diese verstiebenen Gegenfande find die Jeugen befragt werden; und aus ihren bier mit beigefügten Aussgane versiedt sieht, welche Gegenstände Berufschiebigung verdienen, der der Berafuberung des Tariffissens.

Der erst genaunte Artifel ift Gifen. Menn man erwägt, wie wichtig bieses ift, als ein Bedurfniß für die Nation und ben einzelnen Burger, so wird man finden, bag ber barauf

liegende Boll verhaltnifmaßig febr gering ift.

Die nächtstelgenben Artitel sub Welle und Wellengung. Mit diese leggen tie meisten Unesgene tre Zeugen; und ber Ausfestil ber Zeugen; und ber Ausfestil ber Zeugen in der Ausfestil ber Aufgeber der Ausfestil bei diese ihm Wegliebe aufgeboren, um genau geraugen der welcher der werben des Wellscheher nur den des Wellscheher nur dem des Wellscheher nur den des Wellscheher nur der der der Wellscheher nur der gegene der Ausfestil diese der Wellscheher nur der gegene der Ausfestil diese der Wellscheher der Gestalt, und anderer, wo gleich est aufgemeine Ausgemeine Ausgemeine Ausgemeine Ausgemeine Ausgemeine Ausgemeine der Wellen ausgemeine der Verlegen de

Mis dat der Ansichus die Zeugen über dies Gegenstände möglichst genau befragt; und vielleicht mag er in einigen Pausten legar langweisig erscheinen. Und werden viele aufgeworfene Fragen zeigen, daß der Ansichus feine binreichende Sachkenntniß von diesen Gegenständen gehabt dat, um die Fragen so aufeinander solgen zu lassen, das die Antworten vie beabsischigten Aufstärungen geben mußten, wie sie am Besten ihren Zwed erfüllen konnten. Der Ausschuss gweische indig, hab die Mitglieber des Jaussch-nach einer gehörigen Prüfung der Zengnisse, in Betreff der Wolkenzungsabrikenmicht über werben: das dur Personen, die genat bekraftlich unt sich dierzengen werben: das dur Personen, die genat bekraftlich unt sichken Gegenstäuten, eine geerdnete Reihefolge von Fragen darüber zu stellen vermechten, auf welche stare und verstäutliche Anneverten hätten erstellen mußsen.

Die bem Ausschung bestimmte Zeit gestattete nicht einmal, beiefes ju thum; velschlas ferchienen einige Aussignen, bespenders die der zuserst befragten Zeugen,) gerade so, wie sie wirklich erfolgten: vieler, wo nicht die meisten genanfischen Fragen. Auch wird man nach einer Prüssung der Aussignen einschen, daß sich das Aussignen der Prüssung der Aussignen einschaften licht wird mathematische Berechnungen einschaften läst: dies wirden den Aussignen der Aussignen der der Geschlassen der Gesch

Bon Allem, mas ber Ausschuß über biefe Angelegenheit bat ausfindig maden fonnen, glaubt er Folgenbes mit ziem-

licher Gewißbeit berichten gu fonnen:

1.) Daf bie Berfertigung von Wollenzeugen in biefem Lande ein Gefchäft ist, welches in jetiger Zeit vielen Druck erleibet, verbunden mit Berluft, und zwar am Meisten bei feineren girten.

2.) Daß biefer Druck in sehr hohem Grode verursacht wird durch die übertriebene und nuregefmäßige Einsicht von Welstengung; wolche eine Ungewißbeit im Steigen und Kallen der Preise derfelben bewirfen, die dem enrifamischen Fadrifanten mehr Schaden bringen, als selch die Riedrigkeit der Preise, welche eine Higher beitre Giusthern ist.

3.) Daß ber Unterschied in den Preisen ber Bolle von gleicher Gute, in diesem Lande und in England, gegenwärtig ungefähr 50 Procent (zum Bortheil des Letteren) beträgt.

4.) Daß die rohe Wolle in diesem Lande ungefahr halb so viel kostet, als die für den Markt zubereitete Fabrikwolle, nach einer allgemeinen Regel für die meisten Arten Tuch.

5.) Daß, wenn bie Dolle und ber im Huslande gebrauchre Rarbeftoff bier eben fo viel ale bort foffeten, bie Berarbeitung ber Bolle in Tuch fur ben Darft in biefem Lante eben fo

billia betrieben merben founte, ale in England.

6.) Daß ber gegenwärtige Boll auf Wollenwaaren nicht bie gewünschte Beidungung gewährt ; und bag fein mittelmas Biger Boll wirfigm fein fann, mofern er nicht verhaltnismäßig nach ber Quabratelle bestimmt wird, anfatt nach bem Raufpreise.

Rachbem nun ber Ansichus biefe Bestimmungen ale guver-

laffig angenommen, feblagt er folgende Bolle vor :

1.) Muf alle wollenen Fabritmaaren, ober folde, beren Sauptbestandtheil Wolle ift, und beren Raufpreis an Drt und Stelle, von me fie eingeführt worben find, nicht über 50 Cente (& Thaler) bie Quabratelle beträgt, foll ein verhaltnifmäßiger Boll von 16 Cente fur jebe Quabratelle gelegt werben.

2.) Muf alle wollenen Rabrifmagren, ober folde, beren Sauptbestandtheil Wolle ift, und beren Raufpreis an Drt und Stelle, von wo fie eingeführt worben fint, über 50 Cente Die Quabratelle, und nicht über 1 Thaler bie Quabratelle beträgt, foll ein verhaltnigmäßiger Boll von 40 Cente für

jebe Quabratelle gelegt merben.

3.) Huf alle mollenen Rabrifmaaren, ober folde, beren Samptbeftandtheil Wolle ift, und beren Raufpreis an Ort und Stelle, von mo fie eingeführt worben fint, über 1 Thaler bie Quabratelle, und nicht uber 2 Thaler 50 Cente bie Quabratelle beträgt, foll ein verhältnismäßiger Bell von 1 Thaler für

iebe Quabratelle gelegt merben.

4.) Huf alle wollenen Kabrifwaaren, ober folde, beren Sauptbestandtheil Wolle ift, und beren Raufpreis an Drt und Stelle, von wo fie eingeführt worben find, über 2 Thaler 50 Cente Die Quabratelle, und nicht über 4 Thaler Die Quas bratelle beträgt, foll-gefchapt ale 4 Thaler Die Quabratelle toftend-ein Boll von 40 Procent nach bem Raufpreife gelegt werben.

5.) Auf alle wollenen Rabrifmaaren, ober folde, beren hauptbestandtheil Bolle ift, und beren Raufpreis an Drt und Stelle, von mo fie eingeführt morben find, über 4 Thaler bie Quabratelle beträgt, foll ein Boll von 45 Procent nach bem Raufpreife gelegt werben.

Junadaft richtete ber Aussichus feine Aufmerksanteit auf ben hauf und Klachs, und die verschiedenen daraus verfertigen Waaren. Nachdem er gegigt, daß in unsern Cande beief Brittel mit Vertreid gedaut und verarbeitet werden förenen, und daß is in einigen Punkten bedeutende Ferrerbsmittel und Ergengnisse die Konkes ausmachen, schlägt er wert auf roben Hand einen Bell von 10 Thaler die Zonne, und auf roben Hande einen Boll von 10 Thaler die Zonne, und auf roben Hande einen Boll von 10 Thaler die Zonne untgeget, und die fin gelich alleitäg zu vermehren, bis er auf Beide 60 Thaler die Zonne betragen würde.

Ferner schlug ber Ausschuß vor: ben Zoll auf ausländische geiftige Getrante um 10 Cente. und auf ausländischen Sprup

(Molasses) um 5 Cente bae Gallon ju erhoben.

Es it nicht zu verwundern, daß biefe wie jede große Nationalveränderung ihre Geguer fluset; es würde sigar zu verwundern sein, wenn diese nicht der Fall wäre. Solche Beränderungen sounen nicht flattfinden, ohne daß Eingelite daburch beeinträchtigt werden. Mer wo es auf daß allgemeine, geoße und beliedende Wohle inneh gungen kaubes als vonunt, da gedieren Weisbehoft und Phidot, demlesten daß Wohl des Eingelinen unterzuordnen. Lange gettug von eichte Echale der Sandelbeit und Phidot, demlesten das Wildel der Sandelbeit und Phidot, demlesten der lichte Echale der Sandelbeit und Phidot, demlesten der Schwierigstein im Sandel und Seldmangel beweisen beier Sandelbeite, Unsprechen, went war: einen unabhängigen Etandbunft einzunehmen; —und die freuen und baß wir diesen Wige eingeskängen dahen, weil wir vollstommen überzengt sind, daß die Folgen biese Schrittes heissam sien

### Bemerfungen über ben britten Theil.

Der Missispi, der Missouri und der Ohio fließen nicht mehr durch eine bloße Mildnis: große dreimastige Schiffe bebeden ihre Fluthen, und viele Hundert Dampf boote beleben ihre User.

Also geben die Wereinigten Staaten, unter dem Schufe der Freiheit, in ihrem Innern das erfreuliche Gemälde und Denfinal der Größe der berühntessen sieher des ästern und neuern Europa,—wie jener Garten in der Campagna von Rom, in welchem Kaiser Hadrian Modelle von den verschiedenn Leufen seine Reichs errichtet datte.

Es ift bemerkenswerth, daß in ben Vereinigten Staaten kaum ein County ist, welches nicht eine Stadt, ein Dorf ober ein Flecken hat, mit bem Namen Wassington. Welche rübrereit einer gangen Nation!

Dreißig Strafen laufen gufammen in Bafbington,-wie einst bie romischen Strafen im alten Rom,-und verbreiten fich nach allen Geiten in Die Bereinigten Ctagten. Die gangen fammtlicher Laubstragen betragen 26,166 Meilen. Gie geben burch ganber, melde-ehemale milb-jett angebaut und bewohnt fint. Inf ben meiften biefer Strafen fann man zu billigen Preifen bequem in Postfutschen reifen ; und in Gegenben, wo man fouft obne einen indianischen Begmeis fer ober Dolmeticher taum eine Tagreife weit gefommen mare, find jest gabireiche Huftalten gum Schnellreifen, ents weber zu Baffer auf Dampfichiffen und anteren Kahrzengen, ober auf Gifenbabnen mit Dampfmagen; Die Bofifutiden (Stages) geboren ichon ju ben gewöhnlichen Auhrwerten. Canale burchichneiben bas gand in allen Richtungen, jumal in ben norblichen und mittleren Staaten. Bablreiche Dampfe fchiffe geben gwifden ben Stabten an ben Meered- und gantfeeufern, welche Lettere fonft nur von einzelnen Indianertalnen belebt murben. Und nicht blog jum Dienfie bes Sanbels und ber Reifenben, auch gur Bertheibigung bes lanbes merben bie Dampfichiffe benutt: es giebt bergleichen von ungebeurer Große an ben Munbungen ber Kluffe, mit Ranonen bewaffnet, und fogar mit Mafchinen verfeben, um fiebenbes Baffer zu fpriten. Diefe fchwimmenben Batterien haben gugleich Mehnlichfeit mit ben Keftungen bes Mittelalters und mit ben Gitabellen ber neuern Beit.

Rebft ben obengenannten 26,166 Meilen Landftragen gibt es in ben Bereinigten Staaten 58,137 Meilen Baffermege, außer benen, welche burch folgenbe Canale gebilbet merben : ben Didblefer-Canal mifchen bem Safen von Bofton und bem Merrimadfluß; ben Champlain-Canal gwifden bem Gee gleiches Ramens und ben canabifchen Geen; ben berühmten Eries ober Remporfer Canal, welcher ben Eries Cee mit bem Subfonfluß (und alfo mit bem Atlantifden Deean) verbindet ; ben Cantees, Chefapeafes und Albemarles Canal, bie von ben Staaten Carolina und Birginien gebaut wurden. Schon fünf Strafen nach bem Stillen Decan find befannt. ven welchen nur eine burch bas fraufche (mericanische) Bebiet aeht.

Ein Congrefgeset von 1824 und '25 verorduete bie Errichtung eines Militarpoftens am Dregon. Die Amerikaner, welche eine Rieberlaffung am Columbiafluß baben, fonnen alfo jum großen Drean burdibringen, auf einem beinahe 6 Grab breiten ganbitrich, mifden Merico und ben englischen

und ruffifden Befitungen in Amerita.

Subeffen finden bie Aufiebelnigen naturlide Grenzen an ben Balbern im Morben und Weften bes Miffouri, an ben endlofen Steppen, auf welchen fein Baum gu feben ift, und welche jum Auban fich nicht zu eignen icheinen, obgleich Gras im Ueberfluß barauf madit. Durch biefes 'Grune Mrabien' gieben bie Raravanen ber Rolonisten nach bem Reliengebirge und Reu-Mexico; und es fcheibet ben atlantifden Theil ber Bereiuigten Staaten von bem ber Gubfee, wie bie arabifche Wifte in ber Alten Belt bie bortigen fruchtbaren ganbftriche icheibet. Ein Amerikaner bat fich erboten, auf eigene Untoften eine fefte Lanbitrafe angulegen, von St. Louis am Diffiffippi bis gur Dundung bes Columbiafinffes: wenn ber Congreß ihm einen Strid Land bewilligt, auf jeber Geite lange ber Strafe und 10 Deilen breit. Aber ber Congreß hat biefen Borichlag nicht angenommen.

3m Sabre 1789 gab es in ben Bereinigten Stagten nur 75 Poftamter ; jest fint beren über 8,000. Die Bunahme berfelben waren: 1790, 75; 1795, 453; 1800, 903; 1805, 1,558; 1810, 2,300; 1817, 3,359; 1820, 4030; 1830, beis nabe 8,000.

Briefe, Padete, ic. merben burch Poftmagen beforbert, welche taglid in Durchfdmitt ungefahr 150,000 Meilen gurücklegen. Auch Fußboten und reitenbe Boten beförbern

Nemter für den Verfauf der öffentlichen Känkereien füh errichter worden in den Tactaten Die, Judiana, Guiffana, Miffispei, Alabama, und in den Territorien Michigan, Miffourt und Arfanfas. Man das berechture, das-außer den greßen Malterm-moch 150,000,000 Alder für den Andagreignetes Kund undemutst und unverfauft fünd. Der Merth befollen wird gefchägt auf 1,500 Millionen Tabler, den Acte im Turchischnitt auf 10 Tabler (zu 3 Franken) gerechnet: eine im Eurchischnitt auf 10 Tabler (zu 3 Franken) gerechnet: eine im Gert Sindfast (der niehre Geschauna.

In ben norblichen Staaten giebt es 25, und in ben fiblischen 22 Militarpoffen.

Die Bevölferung ber Bereinigten Staaten war: 1790,— 3,929,326 Menfchen; 1800,—5,305,666; 1810,—7,232,300; 1820,—9,609,827. Unter ben Letteren waren 1,581,436 Schwen.

Bou 1790 bis 1820 hat die Bevölferung ber Bereinigten Staaten alse 10 Jahre um 35 Procent gugenommen. Im Jahre 1830 belief sie sich auf ungefähr 13,000,000; in Ohio auf etwa 850,302, und in Kentuch auf 750,000.

Benn fich bie Bevolferung ber Bereinigten Staaten alle 25 Jahre verdoppelt, fo wird fie fein: 1855,-25,750,000;

und 1880,-über 50,000,000.

The last

Am Jahre 1821 belief sich der Merth der aus den Bereeinigen Staaten ausgestühren (infalbischen und Frenden) Erzengnisse auf 64,974,2882 Thaler. In bemielben Jahre berringen die öffentlichen Einfausse 14,286,000 Zhaler, sich übertliegen die Misgaben um 3,334,896 Zhaler. Und wurde im genannten Jahre die Nationalschulb auf 89,204,235 Thater voermitert.

Das heer war zuweilen bis auf 100,000 Mann vermehrt worden. Die Seemacht bestand aus 11 Linienschiffen, 9 Fregatten, und 50 anderen Schiffen verschiedener Größe.

Es ift überfluffig, etwas von ben Berfaffungen ber ver-

Es gibt in ben Bereinigten Staaten feine berrichenbe Religion; aber von jebem Bürger wird ernartet, boft er sich nach irgend einer Sitte bes christlichen Gottesbienstes richte. Die tatholische Religion macht in ben westlichen Staaten bebeutenbe Sportschrifte Benn wir auch annehmen, baß-wie es mahrscheinlich ber Kall ist, bie in ben Vereinigten Staaten bekannt gemachten flatifischen Ungaben burch bie Nationaleitesteit übertrieben werben, so bleibt bennoch ein Justand bes Glücks und Ses

gene, ber unfere hodifte Bewunderung verbient.

"Um sich diefes Erstaumen erregende Gemälde recht vollen findig vorzusiellen, muß man Stadte seben, wie Beiten, Reu-Jorf, Philadethebia, Baltimere, Cavanuah, Reu-Treanet: wann in benselben bei nächtlicher Beteuchung ungäheich Pierbe und Magen bie Erraßen auf um absliegen, während in tausend prachtvollen gaben alle medischen Gegenstände bes Purus ausgesches sind und absliegen Schiefen, bie in ben Sifen uniberselbare Mädere von Machen biben. Man muß die sonle einsamen und beisflecen canabischen Sern betrachten, wie sie sieht bebecht sind mit Lausenber von Ergeschichten und Dampsbecten, untermisch mit der Gauene ber Judianer, gleich den Spieche, Schalen, delasse und Salfen woll Ergeschieden der Schiefen in den Gemäßern bes Beoedvenie.

Mitter in biefen ehemaligen Wildmissen, in biesen Malbern sicht man jest häusig die schönlen Kirchen und Wohnhäuser, gebant im neuesten Geschmadt 3 an dem Usern der amerikanischen Klüsse erheben sich die prachtvollten Saultunß Sertematen, Gommalen, und andere Anstalten vossschaften Battunß; Setermaten, Gommalen, und andere Anstalten vossschaften Schrieben jest, auf dem Beden, wo soult wollte Barbarei und Umwissende ihre kerken kennen dem Resigionen und Weininugen wohnen bei einander in Frieden und Eintracht, und arbeiten gemeinschaftlich sir die Verbessenung der Menschungen fein dem Schlieben geschlichen und die Eintwicksund zu eine Menschlichen und die Eintwicksund zu einem Schlieben und die Sernauf. Die sehn und Eintracht und zu eine Anstalten und die Schlieben und die Anstalten und die Schlieben und die Anstalten und die Schlieben und die Schl

Der Abbe Raynal hat einen Preis ausgeboten für die beste Beautwortung ber Frage: "Welchen Ginfluß wird die Entbechung der Reuen Welt auf die Alte Welt baben ?"

Es haben sich Schristeller in Berechnungen verloren, über das Hinausgeben und Sperinstomuen ber oblen Mendler, über die Bevollerung von Spanien; über die Zuwahme bes Zantels; über die Bevollerung von Spanien; über die Zuwahme bes Zerbeistenden und Generen; aber nech Niemand dat (sweit und befannt) andzustell und unterflären gestuckt, vorligen Einstellung von Amerika auf Europa-derholber den Vie Enstehung von Amerika auf Europa-deshober den Vie Enstehung von Amerika auf Europa-deshober den Vie Enstehung von Amerika

ichen Freiftagten-gehabt bat. Gie ftellten fich bie alten Monarchien fo vor, wie fie wirflich maren : ale ftillftebenbe Befellichaften, in welchen ber menfchliche Beift meber vornoch rudwarte fcbreitet; und fie batten feinen Begriff von ber Ummalgung, Die ba ftattgefunden bat in ber öffentlichen Deis nung, mabrent eines Zeitraume von 20 Sabren.

Freiheit ift ber foitlichfte aller Schate, Die Amerifa enthalt : und febe Ration ift berufen, biefes unerichopfliche Bergmerf zu bearbeiten. Die Ginfetung ber Freiftaateverfaffung mit Rolfspertretern-bas Merf ber Iluion-ift eine ber größten Begebenbeiten, Die jemale ftattgefunden .- Es giebt meierlei Urten von wirflicher Freiheit : Die natürliche und bie geiftige. Bu Griterer gebort bie wilbe Freiheit bes Indianers; Lettere-bie ehemalige Freiheit ber Griechen und Romer,-ift bie Freiheit ber Bolfer ber Bereinigten Staaten, welche jene ber Indianer verbrangt hat .- Gludlis des gant ! bas mabrent breier Jahrhunderte von ber einen gur anbern-faft ohne gewaltfame Unftrengung-übergegangen ift, mittele eines nur achtjahrigen Rampfes.

Birb Amerifa biefe lettere Freiheit behaupten ?- Berben bie Bereinigten Ctaaten fich niemals vernneinigen ?- Ginb nicht feben jett bie Reime ber Zwietracht fichtbar ?- Sat nicht ein Bolfevertreter von Birginien bas Beifpiel ber alten Briechen und Romer-Freiheit mit Eclavereiaufgestellt? und zwar wiber einen Abgeordneten von Maffadufette, melder bie neuere Freiheit ohne Gelaverei pertheibigte, fo mie bad Christenthum fie porfdreibt .- Werben nicht bie westlichen Ctaaten,-fich immer niehr und mehr anebebuent, und von ben atlantifchen Ctaaten ju weit ents fernt,-ben Munich begen : eine für fich besondere Regierung gu baben ?- Gind bie Amerifaner ein vollfommenes Bolt. und haben fie nicht auch ihre Lafter, wie andere Menschen?-Eind fie ben Englandern, von welchen fie abstammen, geiftig überlegen? und wird nicht bie Aluth ber Ginmanderungen, bie and allen Theilen von Gureva ben Bereinigten Staaten guftromt, endlich bie urfprungliche Bleichartigfeit ber Ameritaner mit ben Englaubern ausloichen ?- Dirb nicht ber handelegeift bas Uebergewicht erhalten? Beginnen nicht ichen jest Eigennut und Gelbstfucht, Rationalfehler ber Amerifaner zu werben ?

Dit Bedauern muffen wir befennen, baff bie Entftebung

ber Freistaaten von Merico, Colombia, Peru, Chili und Buenos-Apres die Bereinigten Staaten mit Gefahr bedroht. So lange Lettere nur von Kolonien transatlantischer Königreiche

umgeben maren, brobte feine Gefahr bes Rriegs.

With nicht eine Wetreifersicht flatsfinden zwischen den alten Freislaaten von Rordamerich and den neuen des spanischen Siddumerika? Wetrden nicht Lettere irzend ein Bindussen mit europäischen Mächten verbieten?—Wenn beide Theid zu den Auffen griffen! wenn ein friegerischer Gesil sich der Vereinigten Staaten bemächige!—ein großer Feldbert kann sich erheben. —Indem umb Oktzeis tradien nach Kronen!... Soldaten sind nicht als gewißer Kesselchieber der kreibeit.

Bohlan !- was anch geschehen mag: nie wird bie Freiheit gang aus Amerika verbaunt werben fonnen. Und hier ift ber Drt, wo wir bie großen Bortheile ichilbern fonnen, welche Die Freiheit-als Tochter ber Gitten und als Tochter ber Erfenntnig-gewährt. 2118 Erftere geht fie zu Brunde, wann ibr Urfache fich verschlimmert : und es liegt in ber Ratur ber Gitten, fich mit ber Beit gu verschlimmern. Alle Tochter ber Gitten beginnt fie vor ber Zwingherrichaft in ben Zeiten ber Urmuth und ber Ginfterniß; und geht ale folche gu (Brunde im Despotismus, in ben Zeiten bes Rubme und ber Ueppigfeit. Die Freiheit, als Tochter ber Erfenntnig, lends tet nach ben Tagen ber 3mingherrichaft und ber Berberbtheit; fie beforbert mit bem fie erhalteuben und erneuernden Grunds fat die Erfenntnig, von welcher fie die Wirfung ift : während ihre Schwester, Die Freiheit als Tochter ber Gitten, mit ber Beit schmacher wird, fo wie Lettere fich verschlimmern. Aber Die Erfenutnig wird mit ber Zeit ftarfer, und fo auch bie Freiheit, welche burch fie bewirft worben ift, und nie von ihr verlaffen wirb. Gie ift bie Urfache und bie unerschöpfliche Quelle biefer Freiheit.

Enblich haben bie Bereinigten Staaten noch ein gewisses Gedupnittet, ihre Bewössenung ninnut noch nicht den achtgeburen Zbeil bes Flächenraums berselben ein. Roch wohnen bie Amerstauer in ber Michtel,—ther Wissen flärfen und rehalten ihre Gitten, und Erfeuntniß flärfe und erhälten ihre Gitten, und Erfeuntniß flärfe und erhälte ihre

Freiheit.

Religion. Sodift gunftig haben fich bie Folgen bes Benuffes ber Religionefreiheit bewährt. Freie Untersuchun

Ju ben Staaten von Neu-England fünd bie Judepenbenten eber Sougegabeinaliften am Jahlrichiften: in ben mitteren find es die Presbyertrauer, und in den südlichen die Merkobisten. Baptisten, Erikschalten, erne die Monisch-Kathelisse findet mam in allen Staaten; aber im Marnstand umd bonistans sind die Staathelisten zahlreicher alls anderworten. Jede von beschen Secten hat mehr oder weringer Seeminaren oder Erziehungsanstalten sin Geistliche, wo diese Germinaren oder Grziehungsanstalten sin Geistliche, wo diese über beschotzen Gambenscheren studieren, aber die Bernunts, weringer die bas das Geset, vernints bert nach und nach ihre Knacht.

La ne vo ir th sch af t.—In Jahre 1820 beschäftigten sich 2,870,646 Menschen mit ber kantwirthschaft. Der Werth aller ausgefrührten Erzengnisse betrug in einem Jahr (bis zum 30. September 1823), 37,646,000 Tabaler. Die vorzaglichsen Urstelle vorzen 2,9003; Andros (bis 2,9045,000 Tabaler; Nell sir 4,962,000); Tabal sir 4,882,000; Rois sir 1,824,000 Tabaler. Der Werth aller ausgeführten Vebense mittel bestief sich auf 13,460,000 Tabaler, und von in vielen Jahren nech größer. Ein Self, das eine siede Menge Vebensemittel stefen 3, til in keiner Gescher, dem geschabt zu sieden 1,800,000 Tabaler, und vor in vielen Jahren nech größer. Ein Self, das eine siede Menge Vebensemittel stefen 3, til in keiner Gescher, dampersondt zu leben.

Sa an de L.—Der Justand der Welt einige Jahre nach dem Vufang der fraugösischen Revolution war fehr ermuntern für den unternehmenden Handelsgeist des Bolfs. Mährend sait alle Mächte mit einander im Kriege verwieselt waren, blieben die Bereinigene Staaten neutral; ihre Schiffe durchfreugten den Decan in aller Sicherhoit, und wurden gebraucht, um die Baaren der sich befriegenden Nationen von einem Hand jum andern zu schaffen. Diese günstigen Umslände verunderten in 15 Jahren (seit 1738) den Zennenesstand ber einmussischen anerstämissen Anufahrteissische von 491,000 auf 1,212,000 Zennen, und bie Sandelseinfunfte von 4,389,000 aft slaßs,000 Theler. 3m Jahre 1820 beschäftige vor Sandel 72,493 Meuschen. Die samutliche Aussellus betrug (im Sahre 1823) 74,799,000 Tohaler und bie Einfuhr 7,7579,000 Thaler: dennach waren die Bereinigten Etaaten um 3 Millionen Thaler im Bertheil. Da man aber die Gründwartstell gewöhnlich im Jolthaufe zu geringe angiet, so war den Bereinigten Etaaten berein Sundels in Biefen Sahre noch arbeite der Budards au Webelstaub sin die Batton burch den Sandel in biesen Sahre noch arbeit.

Nationalschild, Einfänfte und Ausgaben. 2016 in 2016 in 2016 in 2016 in Englis in Jahre 1790 die öffentliche Schuld zuerk entstand, betrug sie 75,000,000 Thaler. Durch den Anstanf von Louisland, 1803, stieg sie auf S.500,000. In von acht dar auf siegendern Jahren mart sie bedeutend vermindert, und 1812 betrug sie entwäl über 45,000,000. Der in diesen Jahre erstänte Krieg verursächte einen neuen Juwads von 80,000,000. Dann wurde wieder ein greßer Theil daven begabt, und 1823 betrug sie nur und 90,085,877 Thaler.

Die meisten Einfainste ber Bereinigten Staaten sind vom Handel und vom Berfauf öffentlicher Kändereien. Im Jahre 1222 gogen sie von Ersteren 20,500,775, von Letzeren 1,803,581, und aus anderen Duellen 839,084 Thater. Jedoch von der genge Betrag der wirtlichen Einnahmen während beise Jahre nur 20,232,427 Thater.

Die Ausgaben bessehrt. Jahrs woren sogenber für die Berwaltung, sir bissimatische Beamte und verssiebene anbere Gegenstände: 1,967,996 Thaler; für die Besoldung und Unterhaltung bes Heers, dem Bau von Festungsvorfen, bei Eiserung vom Wassen, die Begossung vom Jahrselbert. und anderen Unfossen der indianischen Behörde: 5,635,188; für die Unterhaltung nur Berunchung der Klotte: 2,224,458; für die Unterhaltung nur Steffen und die Zigung des in biesem Jahre sälligen Theiss der Vationalschufd: 7,548,949;—311; sammen: 17,676,591 Thaler. Demnach waren 2,555,836 Thaler mehr einflusse als Ausgaden.

Groß-Britanien fann angenommen werben als günfligse Seispiel ber europäischen Begierungen. Zus Bolf jenes Landes bezahlt jährlich im Unterhaltung des Königs und seiner Berroandten beinade 21 Millionen Thalter, nadhend der Gehalt bes Präsipenten der Agrenigien Schaten nur 25,000 Thalter berägt. In den Gehalten der unteren Regierungsbeamten ist das Misberchältung indt so groß, jedoch

im Allgemeinen wenigstene wie 4 ober 5 au 1.

Das Laubheer von Greß-Britanien Lauf dem Friedenstüle, I feller jährlich 34,000,000 Thaler; das der Bereinigten Staaten treas niehr als 5,000,000. Die Seemacht von England fosser 22,000,000; die Seemacht von England fosser 22,000,000; die Seemacht von Setuern-aussichtispikt für Rationalsedurfulff-jährlich 15 Kaler per Ropf; sie Bürger der Bereinigtom Staaten ur 2 Thaler. Ind da die gang Bewisserung von Gwoßbritanien in bieser Schäpung mit eingeschlossen ihr dan das personliche Bermigen der Unterthanen des bereinigten Rönigerichs und der Berning sich berachte werbeit der Ropfilants im Durchschmit als jennisch gleich betrachtet werden.

Inn 4. März, 1829, leilter Indread Sadfon ben Muntelb ale Präftbert ber Bereinigene Grater, und Dohn E. Galbeum ale Nico Präftbeut. Infer Baterland war in einem fehr blibenben Juflande min bie Nationalfahulb bekunten berminbert. Die Angelegaubeiten latten im Migmeninen ein erfreileibe Minfehen: Das Solf war ruhig und pufrieben. Denn bie Berfaffung und bie Wefelpe hängen nicht ab vom ben Bavonuteten ber Gölbling; und Bedanfenfreibeit ist bie gefütige Madh; wefelbe en Niche Jowoból als bie Benuntberung ber

gangen übrigen Belt auf und gieht.

# Antritterebe bes Generale Sadfon,

bei Ablegung des Amteeides, ale Prafibent ber Bereinigten Staaten.

Mitburger !- Sim Begriff, Die schweren Pflichten zu übernehmen, zu welchen ich burch Die Bahl eines freien Bolfs Alls ein Mertzug der Federal Verfassung bir ich nun für eine grwisse auch verpflichtet: die Gesets ber Bereitigten Staaren zu wellzieden; über iber andwärtigen und Gemeinschaftlichen) inneren Angelegenbeiten die Aussicht zu seinen ihre Ginfungt zu verwalten; ihre Kriegunade zu befeligen; und durch Mittbeilungen an ihre Geschgebungen ihr allgemeines Wolt zu bespreren und zu bewachen. Zah halte es für gerignet, hiermit die Kandlungsgrundsäge zu erflären, nach welchen ich diese verschieden. Pflichten zu erfüllen trachten werbe.

Bei der Bernaltung der Gesets des Geugresse werde ich sted so wohl die Ausbehnung als die Grenzeu der vollziehen den Gewalt im Ange behalten, in der Heffenung, meine Amstepsticken zu erfüllen, ohne die gesetliche Gewalt zu überschreie ein. Mein Beirreden soll sein im ausbeitrigen Anzienen im Heichen zu bleiben, und uns ihre Freundschaft mit billigen und ehrewollen Bedingungen zu erhalten; und in der Ausb gleichung etwa stattführender Micklestigkeiten werde ich mehr die einer mächtigen Varieu wohlansehende Gesalschufet, als die Gewaltschiefte inze kanfern Bosse zeiegenbachten, als die Empfablischieft eines kanfern Bosse zeiegen.

Bei Mafregeln, die ich vielleicht nehmen muß, in Betreff ber Rechte ber verschiedenen einzelnen Staaten, hoffe ich vom gebeirger Achtung gegen biefe ich Miglieder unspret Iluion geleitet zu werden: Serge tragend, die Gewalten, welche sie sich sieht vor der der der der der der der der sie der Burdere gewalten, nicht zu verwechseln mit denen, welche sie sie der Burderecarenna übertragen baben.

Die Bermaltung der öffentlichen Einfunfter—biehe Knibelgefchift aller Negierungen—gehört zu den schwierigsten und wichtigsten Benntern der Unfrigent, und erferbert daber feinen gerungen Grad anntlicher Gorgfalt meinterfeite. Und wiecknen Geschiebspunkt num auch die Bermaltung der Schategeleber betrachtet: immer zeigt es sich, daß die genaue Beobachstung einer gewissenhaften Sparfamfeit fur und vortheilhaft fein Lettere ju beobachten, werbe ich mich nm fo eifriger bestreben, weil fie bie Tilgung ber Rationalschuld erleichtert .beren unnöthige Fortbaner fich nicht verträgt mit mabrer Uns abbangiafeit :- und weil fie einem Sang gur-öffentlichen und baudlichen-Berichmenbung entgegengebeitet, melder nur zu oft bervorgebracht wird burch bie leichtsimige Bergenbung ber Ctaategelber. Machtige Gulfemittel gur Erreichung biefes erminichten Biele enthalten bie weifen Bererdnungen bee Congreffes, burch geeignete und nambafte Bestimmung ber öffentlichen Gelber, und burch unmittelbare Berantwortlichfeit ber öffentlichen Beamten.

In Betreff einer zwedmäßigen Wahl ber Begenftanbe. bon welchen Ginfunfte gezogen werben follen, fcheint mir, bag ber Beift ber Billiafeit, Gerechtigfeit und Borficht, in meldem bie Berfaffung entwerfen murbe, burdans verlangt : bag Aderban, Sanbel und Rabrifen mit gleichen Bortbeilen begunftigt werben; und bag, wenn irgend eine Ausnahme von biefer Regel ftattfindet, es nur gu Bunften eines Erzeugniffes gefchebe, bas zu unferer gemeinschaftlichen Unabhangigfeit bon mefentlichem Muten ift.

Innere Berbefferungen und Berbreitung von Renntniffen. -fo meit folde burch bie perfaffingemagigen Gefete ber Roberalregierung beforbert werben fonnen,-find von bober

Wichtigfeit. Mit Berudfichtigung ber Dabrheit: 'baf ftebenbe Seere zu Friedenszeiten gefährlich find für freie Regierungen,' werde ich nicht versuchen, unfer jetiges Kriegebeer zu vermehren. Eben fo wenig werbe ich bie beilfame Lebre ftaatefluger Erfahrung außer Acht laffen : 'baß bie militarifche Gewalt ber burgerlichen Gewalt untergeordnet fein foll.' Aber bie Bergroßerung unferer Seemacht,-beren ffegreiche Alaggen unfere Befchicflichfeit und nufern Rubm in entfernte Simmelegegenben verbreitet bat ;- bie Unterhaltung unferer Feftungen, Beugbaufer und Schiffemerfte; bie allmaligen Berbefferungen in ber Manneucht und ber Wiffenichaft beiber 3meige unferer Kriegemacht: alle biefe Dinge verlangt bie Borficht fo augenscheinlich, bag ich nicht nothig babe, mich über ihre Bichtigfeit weitlauftig auszusprechen. Die landwebr ift bas Bollwerf unferer Bertheibigung : fie muß uns unüberwindlich machen, beim jetigen Buftand unferer Bilbung amb Beböllerung. So lange uniere Regierung vermaltet wirb burch ben Billien unt für has Bibol her Bolls je, in lange für mit bie Siderbeit ber Perfeit je lange fie und bie Siderbeit ber Perfeit mit bei Kollen ber Bolls je lange für mit bie Siderbeit ber Perfeit im bei Arbeit um befehäust; je lange für werth ift, vertbeibigt zu werben: jo lange wird die patriotische Millig ist ebedern mit dem undurchdringlichen Golübber Det Batters landbische. Mingelten Betieber und zufahlige Vergerniffe mögen ums widerfahren: aber eine Million freie Männer, im Bestip von allem neibsgem Kriegeberarf, fommen burch feinen auswärtigen Feinb übernomnben werben. Aus biefen Grünben werbe ich gern meinen Besiglia und alle mir möglige Unterhilb Bung einem System geben, das gerägnet ist, diese natirtische Schulbender unter Ausgehand zu verfahrten.

Mein stete und aufrichtiges Bestreben wird sein: gegen bei Subianerstämme innerhalb unseren Grenzen eine gerechte und freistunge Sauddungsreise zu beobachten, und ihren Rechten und Bedriftstiffen die Anssmetzstaffen und Gorge zu widmen, welche die Gewochtheit unterer Regierung und die widmen, welche die Gewochtheit unterer Regierung und die

Befinnung bes Bolte vorschreiben.

Die jüngli Ratgefundenen Benferungen der öffentlichen Weinung baben bie Phildte der Ber bei fert nung an beutild vorgeschutet, als daß fie fannte vernachtäftigt werden. Seie befieldt beseinbers die 20fchaffung der Milberanden, profeto bie Manil ber Negierung mit der Freiheit der Wahlen in Wöderjerung gebrandt baben; sie befieldt, den Urfadene ungegen zu arbeiten, welche den er redemsägigen (Mang der Minstermenung geu gebennut, und gewisse Gewachten in ungetrene ober unbefrigte Schäe gebracht und fie bart in befrigt baben.

Bir Erfüllung ber in biefem allgemeinen Umris bargefteltten Midsten werbe ich Maimer zu erwählen judien, beren Klugheit und Geschäftlichte in ihren betreffenden Käderteine tiichtige und getreue Mitwirfung versprechen; denn bie Besorderung der offentlichen Geschäfte baugt mehr ab von der Relässistiet als von der Menae der öffentlichen Beannte.

Ein vielleicht nur zu gerechtes Mifferauen in meine eigenen Kräfte weite nicht beten, mit Erfrurcht binplichten auf die Beligheite der Bürgertugetu meiner zuhmwürdigen Bergänger, auf das Eicht der Weisheit jener Begründer und Berteiferer unfers Schadunghöfenns. Dasselbe Mifferauen veranlaßt mich zu der Schfluung, daß die Beleitung und Mitwirfung von Seiten der Niegerungsgewieß (wwohl, als die Kachssellung) Unterflügung meiner Witbürger überhaupt, mir zu Gute femmen werden. Und ein selbs Vertranen zu der Macht des Alfgitigen-dessen Vertraum der Vertraum der Vertraum so zu der Vertraum der Vertraum der Vertraum bar-gibt mir Muth zu bern imuigten Gebert: abs er auch ferner unsern theuren Vartraube seinen gertlichen Schutz und andliene Gegen angebeiden lassen wie den

Bafbington, ben 4. Marz, 1829.

General Anbreas Jadion-

Merther Serr!—Wir, einige wenige von ben noch lebenben Offigieren und Solvaten bes Revolutionsheres, find bier versammelt, und bitten achtungsvoll um die Ehre, Sie gum Capitelium zu begleiten, wo Sie hent ihr Amt autreten wer-

ben, ale Prafibent ber Bereinigten Staaten.

Fribere Begebenbeiten und unfer vergerichtes Alter einer ferren ben Gedanfen, daß wir damit ein militärische Schaugepränge beabsichtigten: Nein, werther Hert? est sit bei Weiten anderes. Wich aben geschten zur Verthebigung beliger Wenischerrechte, für die Freibeit, Derferrlichteit und lundbängigfeit der Bereinigten Staaten, die jest-das bessen wir freubig, mun Glid verdunden sind burch eine unaussisch bare Baube: also winsichen wir dies Gelegenheit zu benuten, um oggenwärfig zu sein, wann die Bervolltung und Aufbeundbrung dieser folibaren Gibert Jehen Janden ubergeden wird.

Die Zapferfeit, Umistet und Geistestunabkänigsfeit, die Bersficht, Kestigsfeit und roabre Baterlaubsliebe unsere großen Berschlebabers Bashington, baben und siegreich gesibert durch den Verschlichers glashington, baben und siegreich gesibert durch den Verschlicher Singenie und die Vertressingsbeste Soffmung, kaß die Ausstehung abnischer vertressischer Augendenmischere Systife-mach unter Berre Bernaltung unser Archiecten, unsere Inabhängigseit und Union unwerleit bernahren werbe. Wie bitten innigst zu Gott, daß eru no biefe Gitter beständt gerhalte, und Ihnen ein langed und glüctliches Veben siehend. Miese eine immer leigenbe Scher Sch Saunt befrängen! dem Sie, eine immer leigenbe Scher Sch Saunt befrängen! dem Sie, eine ihmer gleigenbe Scher. Die Spatischen Striegeruhm ten Kundm eines guten Ausgeres berbinden. Miese dem Weise gleich under abnehm eine Scher eine und veranänglich sin!

Bir haben bie Ehre mit aller Sochachtung zu fein Ihre ergebenften Diener.

Midliam Polf, Borfifer. John Richolas, Aaron Sgben, Midliam Mreom, Richert Bolling, Clinathan Sears, Robert Kacne, J. Moshiftes, Philip Stewart, Armificad Long, Inc. W. Taylor, John Browne Cutting, Caleb Start, William Samble, Jacob Gibren, sen

Auf biefes Edreiben gab ber Prafibent folgende Untwort:

Geichäte Freunde !— Dir güügel Schreiben erwoet in mir Geinde, medde ich mir Sufrichtigeler und Freudigen Etelz bege. Mir Nuch und Zonf wird os mich erfüllen, in bem Mugenblick, da ich die beiligste aller Pflichten gegen mein Wasterland übernebme, umgeben zu fein vou den Geschreiben kunsterland übernebme, umgeben zu fein vou den Geschreiben zusterland übernebme, dass geine particitigen Zusten nachzuadmen such werbe thun sonnen, als seine varreitischen Zbaten nachzuadmen suchen, werbestet mir bie Schrückt vor einem Nügenben, wie das Geschiell meiner eignen Müsigel.

Abnen, geschätzt Freunde! den übersehenden Mitgliedern einer Heldenschar, die mit ihm so lange siegreich gewandelt auf der Bahn des Nahms-Ihnen sage ich meinen aufsichtig gen Daut, indem ich zum Simmel siede: daß Ahr serneres Leben eben so gludslich sein möge, als Ihr früheres Erben tharenvoll und glorreich voar.

Folgendes war bie Rangordnung obiger Perfonen, beim Schluß bes Revolutionsfriege:

Milliam Polf, Derff, von Nordraroffin; Isbn Nickolas, Derff-Geintannt, von Arginien; Naron Dehen, Gafrifin, von New-Gerfen; Nobert Golfing, Gaptifin, von Mew-Gerfen; Nobert Molling, Gaptifin, von Mirginien; Billiam Gamble, Major, von New-Gerfen; Philip Gerwart, Lentenant, von Brignien; Caleb Geart, Cientenant und D. C., von New-Jampfbire; Inc. M. Aapler, Derff-Keinten unt, von Permifonanci, Neradam Teon, fleutenant, von Maryland; Gliadham Ceard, Cientenant, von Maryland; Gliadham Ceard, Cientenant, von Rewyfort; Alfolom Mafer, Gemeiner, von Charactfina; Jacob Gibeen, Gemeiner, von Burginien; Urmisstad Dong, Gemeiner, von ber virginischen Niciteri.

Im Reprafentantenhause ber Bereinigten Staaten wurde am 21. Februar felgender Bericht abgestattet:

Der Ausschuß für Straßen und Canale, an welchen bie Denkschrift der Baltimores und Dhio-Gisenbahn-Gesellschaft gerichtet war, berichtet:

Daß bief. Gefülfichaft geschlich auerfannt (incorporated) worben ist, durch einen Sechschus der Gesetze dung om Marpland, im Februar, 1827; welche Anerstenung bestätigt wurde durch die Staaten Bisginien und Pennsssenung derholtig geben wird. Die Geschlichaft bilbere sich im Horil, 1827. Das Capital berießen 
Der Bau bes Berte bat am vergangenen 4. Juli begonnen, und ift febr eifrig und thatig fortgefett worben. Huf bem ichwierigften nub foftivieligften Theile ber Strafe find 25 Meilen unter emfiger Arbeit, um burchgebrochen und mit Bruden verfeben ju merben. Gin fürglich erfundener und verbefferter Gifenbahnmagen ift in Bang gefett morben, auf ber Bahn, welche man einstweilen erbaut bat gur Fortichafs fung ber überfluffigen Erbe, und welche bie wichtigften und vortheilhafteiten Erfolge verfpricht, burch Berringerung ber Bemalt, Die ba nothig ift gur Fortichaffung großer Laften auf Gifenbabnen. Die bochite Schatzung ber Untoften fur biefe Unternehmung ift 20,000 Thaler per Meile; und Die Erfahrung ber Gefellichaft lebrt,-wie es beift,-baf Erftere biefe Summe nicht überfteigen founen, und baft fie fich aller Mabrscheinlichkeit nach nicht einmal fo boch belaufen werben. Entfernung von ber Stadt Baltimore nach bem Dhiofluffe ift 300 bis 350 Meilen, fo bag bie fammtlichen Untoften biefer großen Unternehmung vielleicht nicht über 7 Millionen Thas ler betragen bürften.

Der Aussichus glaube, daß diese Wert, gut ausgestüber, große Bortbeite für die Iluin gewähren und von hoher Wichrigfeit für die Nation sein kern und von hoher Wichrigfeit für die Aution sein vorh, sewohl binschiftlich unserer Strieges und Handlesperationen, als auch jur jadern und hönellen Befrederung der Verieposten. Eute, die ihr Verwögen durch Kieß und Vorsicht erworben, haben Millionen in das Cavida biere Westellhaft gelegt. Dei dem Namen des ehrwirdigen Skarles Carroll von Garrollton sehen die Namen vieler Männer von hohem Character, Unternehmungsgeift und Bermögen. Es ist wohl nicht nothenendig,

daß der Musikhuß fich einlasse Grötterungen, ober in eine flatifisike Zarfellung von Tahtschau, um die Bertheife ju beweisen, welche auf der erfolgreichen Bollenbung biefes Werts derweisen werden. Bertachten wir die verfchie Dennel laudwirtssichaftlichen Ergengnisse, welche in Verführung femmen werden mit dieser Eisendabn; die merchfospflichen Eisen um Koscheminen, die Walter um derinderinde; umb den Vertrag ins und aussändissischer Waaren, deren die Ration fedarf; of fonen wir feinen Zweisel begen, daß der Bertied ber Eesteren verlangt, durch alle möglichen Erleichterungsmittel siche Serbindungen un befordern.

Wann Geschlönfern ober einzelne Versonen werangeben, mit ver Ausschrung wachteber varerlandische nub gemeinnübiger Unterenbungen—am Bescherung der Verbreitung von Kentreibungen—am Bescherung der Verbreitung von Kentreibung von Kentreibung von Kriegstrupeen und Kriegstwerfalben; zur Beschläufung von Heisenbert und Kriegstwerfalben; zur Beschläufung der Union—: jo sollte die Vergierung ihnen Besiland und Hilbert und den Weisel und der Vergierung in der Weiselfund und Stiffeleisten an abnischen Unterenbungen, solah man von iber Vergierich verschert ist; und war aus der Morunde: weil ein großer Theil der Bereituigten Staaten vom Ein der Gesamtreigerung geschieben ist, durch einen raube und bereitigen Ausbirich, über den nech nicht einmale eine Erraße geht, unt einiger Sicherbeit und Schnelligfeit die Briefpost zu befordern, ober die verschiebenen nut reichen Erzeganisse bes Westend im unserer achauftlichen Erziben fünfaren.

Mit Bedauern bat ber Unsfahuß ben Rechtsftreit gesben, welcher unglittlicher Beise flattinbet, gwiden ber Estenben-Gesellichaft und der Estenben-Gesellichaft und der Behange des Anschließes führt. Dach der Meinung des Anstäglichges sonnte biese Erreit leicht jum Bertheit beider Zheise gestächtet werben, den die gestächtet werben, den die gestätigt der Beise gestätigt gestätigt wie gesten Ungeleigenheiten des Austrelandes au bestätigten, die gestellich gestätigt gestellich gestätigt gestellich gestätigt gestellich gestätigt gestellich gestätigt. Der den gestätigt gestellich gestätigt gestellich gestätigt gestellich gestellich gestätigt gestellich gestellich gestätigt. Der des der Gestellich geste

forberung bes fraftigen Wirfens ber Befellichaft, ben gerechten Mufpruchen ober Bortheilen ber anbern zu nabe treten. Es ift gefagt worden, bag bas von ber Chefapeates und Dhios canal-Gefellichaft erlangte Recht, 'eine Gifenbahn von Gumberland burch bas Webirge nach Beften angulegen,' ber Eis fenbahn-Befellichaft fein Recht gestatte, ein gleiches Wert angulegen, grifchen benfelben Dunften und nach einer foater erlangten gefetlichen Erlanbnif. Der Ansichuf fühlt fich bier nicht berufen, über biefen Wegenstand feine Meinung auszus bruden; und es ift vielleicht recht ant, bag ber burch andere Urfachen veranlafte Aufschub biefes Werfs binreichente Beit gemährt, ju Musmeffungen und Untersuchungen, um auf eine für beide Gefellichaften befriedigenbe Urt barguthun: ob bie Unlegung biefer Werte grechmäßig fei ober nicht ?-woburch bas Publifum gewiß gewinnen wirb. Und follte bas Ergebniß folder Untersuchungen und bie mit ber Beit gemachten Erfahrungen ben Planen und Absichten beiber Gefellichaften unguuftig fein, fo merben bie ermabnten Beweggrunde-tur Bereinigung ber Bestrebungen und Rrafte aller betreffenben Theile,-noch vermehrt burch einen aubern, ber bie Erreis dung bes großen Zwede besto gewiffer macht : eine Berbinbung awifden ben öftlichen und ichiff baren Gemaffern.

Der Musichuß findet, bei Untersuchung bes Freibriefe ber Gifenbahn-Gefellichaft, bag ber Borbehalt, melder jeber ans bern Befellfchaft ober Verfon verbietet, 'bie Bahnen ber Befellichaft obne ibre Erlaubnif an befahren ober an benuten," bie Wefellichaft bem Bermurf aussett: baf fie auf eine auss fcbließliche Alleinbegunftigung (Monopoly) Anfprnch macht. Beboch nach Ermagung, baf gur Fortichaffung ber verschiebes nen Wegenstände auf ber Gifenbahn nur Bagen von befonberer und gleichmäßiger Bauart gebraucht merben fennen,weshalb folch ein Borbehalt mohl nothig ift,-fieht ber Huss fcug feinen Grund gur Beforgniß wegen biefer Befchrantung. Die Befellichaft wird immer am Meiften gewinnen, weun fie Die Bortheile bes Bublifums bernchnichtigt. Beit und Erfahrung muffen lebren, auf welche Urt bie großen und erften Sauptangelegenheiten bes ganbes am Beffen beforbert mers ben; und es leibet feinen Zweifel, bag bie patriotifchen 9the fichten, welche bie Unternehmung veranlagten, folde Unords nungen berbeifuhren werben, welche am Geeignetsten find, eine fichere, billige und fcmelle Berbindung zu bewirfen.

Cobald ber Chefaveafes und Dhio-Canal und bie Baltis mores und Dhio-Gifenbahn bie ju bem Punft ihrer Bereinis gung unterhalb Sarper's-Kerry vollendet fein werben, wird man auch bie Bortheile völlig einsehen, welche Beibe gewähren. Und ber Ausschuß greifelt nicht an einer Bereinigung beiber Theile : ber gemeinschaftliche Gegenstand ihrer Beftrebungen ift ja bie Beforberung ber Bortbeile ber Ration, burch eine bestmögliche Berbindung gwifden ber ChefapeafesBai und bem großen Diffiffippithale. Man hegt bie Soffnung, baß beibe Befellichaften mit vereinigten Sulfemitteln biefe große Unternehmung ausführen werben, mit welcher bas Bohl ber gangen Ration fo fest verfnupft ift. Gollte bie Erfahrung bie Meinung rechtfertigen, baß die Gifenbahn großere mefents liche Bortheile gewährt als ber Canal, fo murbe ber Ausschuß gern anempfehlen, baß ber Gefellichaft freigiebig eine Bulage zum Capital bewilligt werben möchte. Allein, ba hoffentlich bie Bollenbung eines Theils bes Berte vor ber nachften Sigung bie Bunfche und Erwartungen ber Gefellichaft verwirflichen wirb : fo balt ber Ausschuß fur aut,-ba bie Gibnug fichon verfratet ift,-jeben Borfchlag in Betreff biefes Begenstands aufzuschieben. Er billigt biefen nothigen Auffchub um fo mehr wegen bes Umfrande, ba biefe unternehmente Gefellichaft-bie, wie es fcheint, mit einer fur bie Große ber Unternehmung geeignete Borficht zu Berfe geht,miffeuschaftlich und practifch geschickte Straffenbaumeifter nach England gefaubt hat, um bort bie wichtigften Berfe biefer Urt zu besichtigen und zu untersuchen. Das Ergebniß ihrer Beobachtungen wird bie Gefellichaft in ben Stand feten, mit bem Berfe unter besto gunftigeren Ausfichten fortzufahren. Much wird ber Congres wichtige Renntniffe erlangen, wenn er enva wegen biefes mertwurdigen Begenftande Gefete machen follte.

#### Achtzehntes Capitel.

Ueberficht ber Fertichritte ber meftlichen Staaten, eit ihrer Entftehung und Aufnahme in bie Union als unabhangige Staaten, bis gur jebigen Beil.

### Rentudy.

Dieser Staat nimmt unsere Aufmerksamkeit zuerst in Ansspruch. Er grenzt nördlich an Illinois, Judiana und Obio; östlich an Birginien; sublich an Tennessee; und westlich an 39

Missische Eeine Andbechung sit: von 36° 30' zu 38° 10' merblicher Breite; und von 81° 50' zu 89° 20' westlicher Länge. Er ist (an der sidlichen Grenzsinie) 300 Meilen laug, und enthält ungefähr 39,000 Ouadratmeilen oder 24,460,000 Eder.

3m Jahre 1792 wurde Rentudy in bie Union aufgenommen, und behauptete einen unabhängigen Ctanbounft neben feinen Britberftagten. Dberft Daniel Boone uud einige feiner Freunde untersuchten biefe Gegenben 1769; Erfterer blieb bafelbft bie 1771, nub fehrte bann gurud. Aber im Sabr 1773 verließ er mit feiner Kamilie, nebst 5 anderen Kamilien und 40 Mannern, Powell's-Ballen; und nach vielen Unfallen und Bergegerungen erreichten fie endlich, im Marg, 1775, ben Rentudo-Rluft, mo fie fogleich eine Unfiedelnng begannen. In ben Jahren 1778, '79 und '80 manberten viele Menichen in biefes Territorium; aber burch bie granfame Behands lung von Geiten ber Wilben und ben Mangel an Lebensmitteln flieg ihre Roth fo bod, bag fie ichon auf bem Puntt maren, die Auffebelung aufzugeben : ale General Clarf bie Indigner unterjochte, und ihre Dorfer gerftorte. Dun hatten bie Unfiedler Rube, und bie Unffebelung fonnte wieder Forts fdritte machen.

Aluffe .- Der Dbio fließt an ber norbweftlichen Geite von Kentudo, und feine Saurtarme, welche biefen fruchtbaren Panbitrich bemaffern, fint : ber Ganbre, Lidinge, Rentude. Calts, Greens und Cumberlandfluß. Diefe haben wieber verichiebene fleinere Urme ober Bade, welche bas gand in allen feinen Theilen fruchtbar machen. Der Rentuchfing ift febr gefrummt, und ergießt fich, nach einem laufe von mehr ale 200 Meilen, in ben Dhio. Der Caltfluß hat vier verfichiebene Quellen nabe bei einander. Die Mindungen beffelben find außerft fonberbar : feine vier Arme vereinigen fich nach einem Rreislauf um ein fcones Stud ganb; bann fließt er 15 Meilen weiter in ben Dbio, 20 Meilen unterhalb ber Kalle. Geine Richtung ift meiftens weitlich, feine gange 90 Meilen, und feine Breite-au ber Mundung-80 Ellen. Der Greens und Cumberlandfluß find bebeutend; und alle obigen Aluffe fonnen fast bis an ihren Quellen mit Booten befahren merben. Ihre Ufer fint im Allgemeinen boch, und besteben aus Ralfitein. Letterer ift überhaupt in großem Ueberfluß in biefem Staate ju finden, und liegt gewöhnlich

ungefähr 6 Fuß tiefer als bie Oberfläche, ausgenommen in Thalern, wo ber Ralffleinboben viel bunner ift.

Que ellen.—In biefem Staat gieft es mehrere Salzguellen, auf weckhen eine grefe Wenge Salz gewennen wird. Auch finder man zahlreiche Berickanzungen und alte Kefinngswerte; und diele Södlen, von werden eine fehr große, nabe beim Greenfuh, in einer Strede von 10 Meilen unterfuhr werden ist. Eine große Wenge Salzeter wird gewonnen aus ber Tribe, welche auf dem Grunte beiefer Södlen fleat.

(Beffalt, Boben und Erzeingnisse 2 aub e. - Lie erwo 20 Meine treie Etree lange des Diebes flusses in bigelig und gerflucht, aber mit vielen struckturen Ertellen untermistet. Der ubrige Theel der kande ist angesenden unternistet. Den seigt est bab seite es sich er der died. Der Beben bieser liebidem Erbedungen (dem Highes finnen fie nicht genannt nerben, jit von bunfter Farbe und binreichend bies, wie der Größe der Baumwurgeln beweisen. Im vielen Ettelen sitdet man Erpuren von Teffertben, for ist auch Ertelstein im Ueberflus. Das Land bild wem Relinceres, einem Arme des Greensplusses, sin im Allgemeinen von geringer Beschäffenbeit; aber die lier bes Letter tieten wiele schone

Bei den Duellen des Kentudyllusses, die gwissen dem Gumberlande und Candyllus siegen, is das Eand gerflückt und bergig. Der Elskenrijus, ein spielber Ihm de Kentudy, benasser Ihm de Kentudy, benasser ihm de Kentudy, benasser ihm der Kentudy, benasser ihm de Kentudy, benasser ihm stielte bestellen, mit Eustschluß des andes an den Duellen des Kichusstusses, in der Näche wen Nichmanus der Benasser ihm der Kichusstusses, in der Näche wen Nichmanus des Kentudyslusses, in der Näche wen Nichmanus des Kentudyslusses, fann man einen greßen Garten neunen. Der Geben sit tie und sehwarz, und bieser großes Baubelg. Auf diesem fundstraus and köntigstus und an den Duellen des Califusses, sind die ersten Minichelmanen entstanden.

Der Didefluß geht burch ein großes Stück Land von erster Bute, und bietet viele vortheilhafte Lagen für Miblen. Das Land an der Duelle des Saltflusses ift gut, aber niedrig und ungefund.

Im Allgemeinen liefert bas land viel Bauholz. Seine anderen nennendwerthen Erzengniffe find: Zuder; ber Kaffeebaum, welcher ber schwarzen Giche abnlich ift; ber hadberrybaum, und ber Gurfenbaum. Die Maunigfaltigfeit und Schöubeit ber blibenben Erfauder und Pflanzen, welche in biefem Lande ichnell emperschießen, geben ibm in der bestimmten Jahrkeit das Auseben einer Wildbuig in voller Butte.

Die Berichte von ber Fruchtbarteit des Bedeut waren bisweilen unglaublich, mit vohricheinfich auch übertrieben; aber es ift allgemein bekannt, daß einige Tbeile deffelben,—beson bers die ihreren,—von merkvirdiger Gitte find. Er expungt eine große Wenge Augien und Roru, so wie auch Reggen, Gerike, Hofer, Flachs, hanf, und alle Arten Genächse im leberfluß, aber wenig Baumwolle. Tabad wird jedech zur Bollemmendeit gebracht. Sümpfe sind seinen is Kentucky, daher ift das Ungeziefer, wie Schlangen, Frosche, etc., nicht aablreich.

Das Clima ift gefund und berrlich, mit Ausnahme einiger Page in der Nabe der Teiche und Riederungen. Die Einwohner erfahren nichts von übermäßiger hipe und Kälte. Die Winter fünd gewöhnlich mild und furz; Schnee fälle

felten und bleibt nie lange liegen.

Die vorzuglichften Stabte find: Franffort, Berington und Louisville. Frantfort ift bie Sauptftabt bed Gtaate, und ber Gis bes Berichts von Frauflin-County. Die Ctabt ift regelmäßig ausgelegt, auf ber Offfeite bes Rentudnfluffes, 63 Meilen oberhalb feines Ginfluffes in ben Dhio. 27 meits nordwestlich von Lexington, 51 öftlich von Conieville, und 102 fubindweitlich von Cincinnati. Gie enthalt ein Stadthaus. 86 Fuß breit und 54 Ruß tief; ein County Berichtshaus; ein Straf baus, worin 80 bis 130 Straflinge; ein Gefangniß; eine Academie; ein Martthaus; mehrere Buchbruckereien und Kabrifen, ic. Die Stadt liegt im Salbgirfel in einer Ebene, Die 150 bis 200 Auf niedriger ift, ale bas benachbarte Zafelland. Der Gluß ift bier ungefahr 80 Glen breit, und fteigt nach beftigen Regenguffen oft 60 Rug hober ale gewöhnlich. Frauffort gegenüber und mit ihm verbunden liegt Gub Frantfort, welches rafch junimnit. Dampf boote von 300 Tonnen gaft tonnen bis zu Diefem Das binauffahren, mann bas Baffer boch ift. Die meiften auslandischen Baaren, welche in Reutuch gebraucht werben, laubet man bier und in Louisville.

Lexington, ber Sauptort von Fanette-County, liegt in einem fconen Thale am Townfort, einem fleinen Fluß, be-

sich in ben siblichen Erm bes Elfbernfusse ergießt, 25 Meilen ofsibiestich von Frantfert. Die Tadt ist regelmässig ausgelegt mie auftält ein Gewutsperichtsbaus und ander öffentliche Gebände. Sie der außererbentlich schuell gugenommen: 1279 hatte seu nusgefahr 50 Jainter—jest sit sie groß und schon, dar stattliche und prachtvolle Gebäude, und vorr derinschießte Elbestination der Vergererung von wenigen anderen Stadten des Westens übertroffen. Die Ilmgegend von Verington wird siehe sewatter wegen übere Schonfeit, und im wieseln artiken Anderse ausert.

Der im Staat Rentuch ressents frembe finder eine offene und bergische Guffreumbischaft. Das Bell besste eine großnutbigen und gelen Scharacter; und seine Lebensverbättniste
ind vielleicht am Besten geeignet, einen solchen zu entwiedeln.
Man finder zwar auch in diesem Staat, unter ben niedrigen
Staffen, unmvissent, siederliche unt volle Meckhen: allein
eise find si in allen Zhelein der Union zu finden. Die
meisten Kentuckter sith beherzt, gutgesinnt und freimittigen
Zhre kesendere Vage im letzen Kriege hat gegeigt, daß für
ber Untreigung bedurfen, um alle oblen Eigenschaften eines
Bolls zu entwickten.

Mer fwür pig feit en. Die Ufer, oder vielmehr bie Kegründe des Kentucher und Die füllen glodberen zu den Jaturnerfroirbigfeiten die fei Authes. Das erstautte Ange sich bei sellrechten die für die der die die die die beroutdernstwertben regelmäßigen Schichten von Kalfstein und buntlicheidem Manner bestehen.

Man hat in biefem Lande Sohlent entbecht, die mehrere Weilen lang find. Unter den Mineralien von Kentuch find Sitriol und Mann. In der Röhe von Lerington hat man fonderbare Gradmiller voller Menschengebeite gesunden. Bie man sagt, sließ ein Mann in oder bei Ereingion, der 5 bis 6 Just irief in die Erbe grub, auf einen greßen flachen Stein, nuter welchem ein fteinerner, regelmäßig und funftlich gebauter Brunnen von gewöhnlicher Tiefe mar.

#### Tenneffee.

(Befalt bes Landes.—Die Cumberlandsschiefe bestehen aus ungeheuren rauben Kessendauften, und ziehen fich von Nerbost nach Südwest durch die Mitte des Etaars, den sie in Die und Westlebung der einstellen. Das Ende und abst vielen sinchtbaren Bedeu, bestwert an den Uffern der Klüsse. Die vorzigsschiefen Erzeugussie bestieben sind: Vaumwelle, Riads, Sanf, indisantische Kern, Walsen und Cadad.

Clima .- Es ift gefund. Die Jahregeit bes Bachethume beginnt bier gewöhnlich 6 bis 7 Bochen früher, ale in Reus Sampfbire, Maine ober Bermont, und bauert weit langer ale bort : Schnee fallt ober liegt bier felten lange. Der Cums berlaubfluß ift nur einige Mal jugefroren, feitbem ber Staat angebaut wurbe. 3m Jahr 1790 bilbete fich in Tenneffee eine Territorial-Regierung; und 1796 marb Letteres ale ein unabbangiger Staat in bie Union aufgenommen. Die Forts febritte beifelben find außerft merfwurdig. Inch lieferte Tenneffee eine gange Schaar von Selben, Die unter bem Ges ueral Jadfon (bem nachmaligen Prafibenten) ben Gieg bei Ren-Orleans erfochten, am 15. Januar, 1815. Die Ginwohner find ein braves, breiftes und betriebfames Bolf. Die Samtfliffe fint : ber Dbians, Chitafams, Korfeds, Belfs und Deerfluß. Der Cumberlandfluß entforingt in Rentudo. macht einen halben Bogen in Diefem Staat, und fehrt wieber gurud nach Erfterem. Bis Rafhville ift er fchiff bar für Kahrzeuge von 30 bis 40 Tonnen Laft. In mauchen Jahres geiten, wann ber Rluß hoch ift, tragt er Schiffe von 400 Tonnen Paft.

Bevolferung.—Im Jahr 1790, — 35,691; 1800,— 105,602; 1810,—261,727; 1820,—422,813 Menichen. Die zahlreichsten driftlichen Secten sind: Presbyterianer, Metholisen und Baptiffen.

#### Dhio.

Der Staat Dhie grengt nebblich an das Michigan-Arrivtorium und den Eriefer: oftlich an Pennsplaanien; fiblich an Kennich; und westlich an Indiana. Es erstrects sich von 38° 30' nach 42° niedlicher Breite, und von 30° 20' nach 85° 50' westlicher Tänge; nnd enthält 29,000 Quadratmeilen

ober 25,000,000 lider.

Aluffe .- Der Sauptfluß Dbio flieft an ber fublichen Grenze bes Staate. Die vornehmften Aluffe, welche fich in ibn ergießen, find: ber Mustingum, ber hodhoding, Scioto, ber Greats und Little-Miami. Der Mustingum ents fpringt in Portage County, nabe an ber nordweftlichen Gde bes Staate, lauft in fublicher Richtung an Cofbocton und Ranesville porbei, und wirft fich bei Marietta in ben Dbio. Nach einem Laufe von 200 Meilen oberhalb Cofbocton erhalt er ben Ramen Tudcaramaflug. Die Befchiffung beffelben wird verhindert burch die Kalle bei Baneeville, welche aber bafür bie Aulegung vieler guten Dublen begunftigen. Dberhalb Zanesville ift er fdiff bar für große Boote bis Cofhocton, und fur fleinere bie faft ju feiner Quelle. Der Sodhos ding entforingt in Kairfield-County, geht in fuboftlicher Richtung, und ergießt fich in ben Dhio bei Eron, 25 Meilen von Marietta. Rach einem 80 Meilen langen Laufe burch einen rauben Theil bes Landes, ift er 70 Deilen fchiff bar, und hat einige ber iconften Dublenanlagen. Der Grioto entfpringt in Sarbin-County, flieft in fuboftlicher Richtung an Columbus, Gircleville und Chilocothe porbei, und wirft fich in ben Dhio bei Portemonth, nach einem Laufe von 170 Meis Icu. Er ift fcbiff bar in einer gange von 130 Deilen. Der Little = Mia mi entiprinat in Mabifon-County, und fliefit in sudoftlicher Richtung in ben Dhio, 7 Meilen oberhalb Sincinnati, nach einem gaufe von 70 Deilen. Diefes ift einer ber beften Aluffe im Staat, um Mublen angulegen; auch bat er beren ichen über 40 an feinen Ufern. Der Great Diami entfpringt in Sarbin-County, lauft in fudoftlicher Richtung burch Chelby, Miamis, Montgomerns, Butlers und Samilton-County, und fallt in ben Dhio gerabe an ber fubmeitlichen Gde bes Staate, nach einem Laufe von mehr als 100 Deilen. Es ift fchmer, biefen Rluft zu befchiffen, wegen feiner ftarten Stromung. Er bietet ebenfalls

piele Unlagen ju Mublen.

Beftalt bee landes .- Das land ringe an ben Ufern bes Gees und eine Strede weiter in bas Innere, ift meiftens eben, und an einigen Stellen fumpfig. Etwa ein Biertel (ober ein Drittel) bes lantes am Dhiofluß ift gro-Bentheils bugelig und gerftindt, fann jeboch nicht gebirgig genaunt werben. Aber nabe an ben Ufern bes Dbio und feiner Debenfliffe gibt es gablreiche Stude gand von vortreff= licher Beichaffenheit. In beiben Ceiten bes Scioto, bes Greate und Little-Miami find ansaebebnte Streden von fruchtbarem und ebenem Boben. Ueberhaupt tann ber gange Boben biefes Ctaats gut genannt werben; und bie bierber Eingewanderten haben ibn meiftens zu ihrer Bufriebenbeit gefunden. Ju vielen Gegenben gibt es große Wiefen, befonbers nahe an ben Quellen bes Dustingum und Sciote, und awischen ben Quellen ber beiben Miami. Ginige von biefen Wiefen find niedrig und fumpfig, und bringen fcmell eine große Menge grobes Gras berver, bas 2 bis 5 Ruf boch machit. Unbere liegen boch, und merben Barrens (Steppen) genannt ; jedoch nicht wegen Unfruchtbarfeit, ba fie oft fruchtbar find. Das Sochland, welches bie Bemaffer bes Dhio bom Eriefee fcheibet, ift ber fumpfigfte Theil bes gangen Staate ; und bas tredenfte gand liegt lange ber Alufufer.

Raturergengniffe.-Baijen ift bas Sauptproduct; body wird auch eine große Menge Korn hervorgebracht, (und grat nicht felten 70 bis 100 Bufchel per Ader,) fo wie andere



Unfiedelung von Marietta, ber erften Stadt von Bebeutung im Staat Dhio, im April, 1788. G. 466.



Arten Getreibe und verschiedene Früchte. Im öflichen Theile bes Staats, langs bes Dhio, findet man Steinfohlen im Ueberfluß. Anch sind an wielen Stellen Salgquellen entbedt und bearbeitet worben.

Clima .- Das Clima von Dbio gilt für warmer ale bas Elima ber atlantischen Ctaaten unter gleicher Breite (Dols bobe). herr Befferfon bat ben Unterfchied auf brei Grab Breite gefchatt. Jeboch find, mahrend einer Reihe von Sahren, in Cincinnati Beobachtungen angestellt morten, melde beweifen, bag ber Unterfchied nicht über einen Grad betragt. Die Winter find meiftene gelinde. 3m Allgemeinen ift bas Land gefund; bod berricht auch zuweilen in einigen Theilen bas falte Fieber. Die Commer find marm, und meiftens giemlich regelmäßig; obgleich mandmal Birbelminte ftattfinden. Gin felder (Tornado) muthete im Darz, 1830, in biefen Gegenben, mo er befontere gerftorent mar in Urbana. einem binbenden Dorfden, etwa 43 Meilen nordwestlich von Columbus. Gin Saus fur öffentlichen Gottesbienft, nebit verschiedenen Mobubausern, murben ganglich gerftort, und 60 bis 70 andere mehr ober weniger beschäbigt. Huch famen babei einige Menfchen um's leben, und viele murben ftart verlett. Die unternehmenben Gunvohner bes Orte boten fogleich hülfreichende Sand, und erstatteten ben Berungludten einen großen Theil ibred Gigenthume.

Ca'n' át e.—Im Jahre IVI seinstligte der Sengreß die Erlaubnis jur Erdauung eines Canals durch den gangen Etaat, und eines andern längs des Great-Miamis Lade, von Cincinnati nach Lapton, in einer Erreck von 66 Meilen. Der Wännischaft werden gener der den und högleich benuft; dann befoldeß man, ihn von Layton bis jum Eriefe zu versingern. Erfrere, der Gegenanter Spie 10 gene der die au al. beginnt von Cleveland am Griefe, und gekt in süblicher Michaus musschagefüllig. dann ehrei weiter fert die zum Erioto, innerhalb der Grenzen von Picanvap-Geunty; von da zicht er sich durch das Sciotes Lad is zum Eriote nach Poerfsmuth. Seine Einig uns Eriote mach Pictons.

Die Landftragen find in einigen Gegenden fehr schlecht; und zwar in foldem Grade, bag-befondere im Fruhjahr-feine Positutichen barauf fortfommen konnen.

Die große Bolfsstraße (National Road) schreitet in biesem Staate rasch vorwortet. Sie nimmt ihre Abdung burch Jamebille, mit bielte bann geben burch Columbus, bie Hamtstadt bes Staats, burch Springsselb, ben Hamptort von Clart-County, und weiter nach Weisen burch ben Staat volland bie an ben lifern bes Midifficon.

Un fiebelung .- Die erfte nennenewerthe Unfiebelung entstand in Marietta, wo im Frubjahr 1788 von ber Dhie-Befellichaft Die Stadt ausgelegt und eine Annedelung begons nen murbe. Diefer Ort ift ichou angelegt morben am meitlis den Ufer bes Dhio nabe bei ber Mundung bes Mustinaum. und hat immer zugenommen: 1820 enthielt er 2036 Ginmobner. Bafd barauf murbe bas Kort Bafbington erbaut; und im Sabre 1789 marb 7 Meilen unterhalb ber Munbung bes Pittle-Miami Cincinnati angefangen. Diefe Ctabt bat feit Rurgem erstaunlich zugenommen: 1827 gablte fie ungefahr 25,000, und 1830 fchon 29,000 Ginwohner. Gie bat eine perhaltuifmäßig große Anzahl Kabrifen und fchone öffentliche Bebaube, und behauptet ben erften Rang unter ben Stabten von Dhio. Die Indianerfriege bemmten bedeutend Die Korts fdritte bed Staate; aber im Jahr 1794 erlitten bie Ureinwohner eine fo vollständige Riederlage burch ben General Manne, bag fie feitbem bie Rube nicht wieber geftort haben.

Dhio murbe 1802 in Die Union aufgenommen, und feine Runahme feit biefer Beit, burch bie Musmanberungen pon anderen Staaten und von Guropa, übertrifft bie bochiten Erwartungen. Frembe, Die burch Dhio reifen, finden bafelbit mit Erstaunen fo ichon ausgelegte Stabte, als in ben oftlichen Staaten : und vor 15 bie 18 Jahren mar bort nichte ale eine obe Bilbnig. Biele ber Ginwohner, von benen manche erft in mittlerm Alter find, fonnen fich noch erinnern, wann bas erfte Saus ihrer Stadt gebant murbe, Die jetzt vielleicht 3 bis 15,000 Eurpobuer enthalt. Dhio mar por 40 bis 50 Jahren noch ein bloger Balb, und behauptet jest ben erften Rang unter ben Staaten ber Union. Dbgleich Die Bewohner aus Ginmanderern von faft jebem Theile ber Bereinigten Staaten und Europa besteben, fo arbeiten fie boch mit aller Einigfeit an ber Berbefferung bes landes ; allein fie leben noch nicht lange genug beifammen, um einen bestimmten und gleichmäßigen Character zu haben. Die meiften Gingemanberten find Bauern aus ben öftlichen Staaten : ein allgemein



thatiges, maßiges und genngfames Bolt, von vielem Berftanb und Unternehmungegeift. Die gabfreichften driftlichen Glaus bensfecten in biefem Ctaate find bie ber Breebnterianer und Methobiften ; auch gibt es einige fogenannte tangenbe Quater eber Macfeler (Shakers) und Gefellichaften von Freunden.

Regierung .- Die gefetgebenbe Bewalt bat eine Beneral-Versamulung, Die aus bem Genat und bem Reprafentantenbanfe beftebt. Die Mitglieber bes Lettern merben gemablt auf ein Sabr : und ihre Augabl barf nicht unter 36 und nicht über 72 fein. Die Genatoren werben gewählt auf gwei Sabre; ihre Angabl barf nicht mehr ale bie Salfte und nicht weniger ale ein Drittel ber Angabl ber Reprafentanten betragen. Die poliziehende Gewalt bat ein von bem Bolfe auf zwei Jahre gewählter Bouvernor.

Danbel. - Die vorzüglichften Ausfuhrartitel biefes Ctaate find: Pferbe, Mindvieb, Schweine, Bibiefn und Debl. 3m Serbft treibt man große Seerben Edweine nach Philabelphia, Baltimore und anberen öftlichen Darften ; außerbem wird eine große Menge geschlachtet, um Die Gees fabrer bamit gu verfeben, und bebeutente Borrathe merben nach Detroit geschicft. Die Martte fur ben norblichen und inneren Theil von Dbio find Reu-Morf und Montreal ; ber fubliche Theil beffelben verfendet feine Erzeugniffe ben Dhio und Miffffppi binab nach Ren-Drleans.

Bevolterung .- Man fann fagen, bag biefer Staat binfichtlich ber Bunahme an Bevolferung alle anderen übertroffen bat. Gie mar folgenbe: 1791,-3,000; 1800,-42,156; 1810,-230,760; 1820,-581,434; 1830,-wenige ftene 800,000. Ginige haben biefelbe in letterm Jahre auf

1 Million Menfchen geschätt.

MItertbumer .- Die Denfmaler ber alteren Bevolferung von Dhio besteben in Kestungewerfen und Erbbigeln ober Gindammungen von verschiedener Geftalt und Große. Unter allen befindet fich nicht ein einziges Bebanbe ober Die Ruine eines folden, woburch bas Dafein von früheren Gebanben beurfundet murbe, Die aus einem banerhaften Stoff bestanden hatten : fein Ueberbleibsel von einer Ganle, fein Badftein ober behauener Stein,-ber groß genua gemes fen mare, um zu einer Mauer gehort zu haben,-ift entbedt worben. Bon ben gablreichen alten Keltungewerfen finbet man bie meiften in ben Alufthalern und in ben Sochebenen. Bieles und Berichiebenes ift gemuthmaßt worben über bie Beit ber Erbauung biefer Denfmaler, über ihre Bestimmung, über bas Bolf, meldes biefelben erbant bat, ic .- Diejenigen, welche wir Reftungen nennen, liegen meiftens auf ben militas rifch portheilhafteften Punften bes landes, und find vielleicht obne Musnahme bestimmt gemefen zur Bertheibigung beffelben in Rriegszeiten. Die Erbhügel maren ohne 3meifel Begrabnifplate, ba haufig menfchliche Bebeine in benfelben gefunden morben find.

Die hauptorte find: Gincinnati, Chilicothe, Baued. ville, Columbus, Ctenbenville, Marietta, Cleveland und Danton; nebit einer großen Menge Dorfer, Die fchnell guneh-Cincinnati ift gwar bie großte Ctabt, aber Columbus ift bie Sauptstadt bee Ctaate. Lettere ift regelmaßig ausgelegt, auf einem angenehm fleigenben Grunte, an ber Dflfeite bes Ccioto, gerabe unterhalb bes Ginfluffes bes Whetftone. Columbus bat febr febnell zugenommen ;- bie bortigen Bauplage mit ben baraufftebenben Baumen murben zuerft verlauft im Jahre 1812:- jest fieht man bafelbit ein fcones Staathaus, ein öffentliches Umthaus, ein Martthaus, eine Bant, eine Strafanftalt, und mehrere Buchbrudereien. Die Stadt jablt 2,000 Einwohner,

### Indiana.

Der Staat Indiana grengt nordlich an Illinois, ben Michie gan-See und bas Dichigan-Territorium ; öftlich an ben Ctaat Dhio; fiidlich an Rentudy; und weftlich an Illinois. Er giebt fich von 37° 45' nach 41° 50' nordlicher Breite, und von 85° 42' nach 87° 49' westlicher Lange; und fein Flacheninhalt mirb gefchatt auf 36,000 Quabratmeilen.

Aluffe .- Der Dhio bilbet bie fubliche Grenze bes Staate, von ber Dinbung bes Great-Diami bis um Babafhfluß. Diefer entfpringt im nortoftlichen Theile bes Staats und fallt in ben Dhio, 30 Deilen oberhalb ber Dunbung bes Cumberlanbfluffes, nach einem Laufe von 500 Deis len. Der Lettere bilbet, in einer Strede von 250 Deilen, bie Grenze gwifden Indiana und Illinois, und ift fchiff bar für Rielboote, 400 Deilen weit bis Guitanon, mo er Rapiten Dberhalb berfelben fonnen fleine Boote bis beinahe au feiner Quelle binauffahren. Die Etromung ift oberhalb Rincennes nicht ftart : unterhalb biefer Stadt gibt es mehrere Rapiben, jeboch feinen, ber groß genug mare, um bie Boote zu verbindern, binuntergufahren. Die Rebengrme bes Cumberland find ber Whites und ber Tippecanoefluf. fterer entfpringt im öftlichen Theil bes Staats, flieft in fubtwestlicher Richtung (mit bem Dhio gleichlaufend und 50 bis 60 Meilen von ibm entfernt,) fast burch bie gange Breite bes Staate, nub wirft fich in ben Babafb, 16 Meilen unterhalb Bincennes. Der Tippecanoe entipringt im norblichen Theile bes Staate, lauft in fublicher Richtung, und vereinigt fich mit bem Babafh, 140 Meilen oberhalb Bincennes. Die Ufer biefes Kluffes find berühmt geworben burch eine blutige Schlacht im Rovember, 1811, gwifden ben Truppen ber Bereinigten Staaten und ben Indianern, in welcher Erftere flegreich maren. Der Bhitemater entfpringt in biefem Staate, flieft in fuboftlicher Richtnug, nimmt mehrere Rebenfluffe auf, nub fallt (im Staat Dhio) in ben Miami, 5 Deis len oberhalb feiner Bereinigung mit bem Dhiofluß. Er bat ein ichones flares Baffer und viele Unlagen ju Mublen, von welchen auch ichon mehrere bafelbft gebaut find. Er fann leicht fchiff bar gemacht werben bis 20 Meilen von feiner Mundung. Der St. Marn entfpringt im Staat Dhio, nabe an ben Quellen ber Miauri, flieft 60 Meilen in norb. westlicher Richtung, vereinigt fich beim Fort Banne mit bem Ct. Joseph, und führt bann ben Ramen Maumee. Er ift fchiff bar fur Boote bis beinabe ju feiner Quelle, unmeit bes Loramie's. Creefe, eines Urine bes Miami.

G eft alt be 6 f and be 8.—Eine Reihe von Shigelt beginnt nach an der Ründbung des Waddh), und jeht fid fert in nerdöllicher Richtung, fall gleichlaufend mit und in nicht großer Emfermung vom Die; vowahrte ein gerfüdere und netweuer Laubstrich gebilder wird. Im Verben blefer Higher eine liegt eine deutente Etreche Wildnis. Im den Ulfern aller Auspfliehe, den Die oudgenommen,—liegen 3 bis 6 Weifen breite Etriche von fruchtbarem Wiefenland und ans Derem, das sich zum Bau der Baumwolfe eignet. Im Beier vom der fach zum Badafh ist das fchönke im Staat. Beier vom den Kinffen ist das Ende gerfückt, und der Beier von en Kinffen ist das Ende gerfückt, und der Bedere von en Kinffen ist das Ende gerfückt, und der Bedere von untermischen int dotse und Beierfand.

Die vornehmften Raturproducte find: Baigen, indianifches Rorn, Safer, Roggen, Flache, Sanf, Zabad, Rartoffeln

(Grundbirnen, Erbapfel, Pataten.) 3m fuboftlichen Theile bes Staats, bei Bevan am Dhio, wird mit autem Erfola Bein gebaut. In ben oberen Ufern bes Mabaib wird bie beite Art Steintoblen in unerfchopflicher Menge gefunden; und nabe an ben Quellen ber fchiff baren Aluffe find Galgquellen, welche Gal; im Heberfing liefern. Bei Cornten, im nordlichen Theile bes Staats, ift eine große Soble mit vielem Salpeter und Epfomfalg (Glanbers ober Bitterfalg). Der norbliche Theil bes Staats, bas fogenannte St. Josephsland. bat einen fruchtbaren und vortrefflichen Boten. Sierber goa eine große Menge Ginmanberer and Dbio und ben öftlichen Staaten, in ben Jahren 1828, '29 und '30. Heberhaupt mar bie Einmauberung in ben gangen Staat febr aroft, befonbere in ben zwei letten Jahren.

Reaierun a .- 3m Sabre 1763 murbe biefes Territorium pon Franfreich au England abgetreten. Durch ben Bertrag von Greenville (1795) erlangten bie Bereinigten Stagten perichiebene Laubereien innerhalb biefes Territoriums, und in ben nachfolgenben Jahren noch größere Streden gantes. Babrent bes 1812 begonnenen Rriege maren biefe Wegenben ber Schauplat vieler Ranbereien ber Indianer, und vieler ungewöhnlich blutiger Schlachten, gwifden ben Truppen ber Bereinigten Staaten und ben feinbieligen Bilben. Indiana war ein Theil bes Rordwest-Territoriums, bis es im Jahre 1801 bavon getrennt murbe, und ale ein befonberer Diftrict Die gewöhnlichen Borrechte bewilligt erhielt. Es marb 1816 ale ein unabhängiger Staat in Die Union aufgenommen. Die Beueral-Berfammlung bat gefetgebente Bewalt, und besteht aus bem Genat und bem Reprasentantenbaufe. Reprasentanten merben jahrlich und bie Genatoren fur brei Jahre erwählt. Die vollziehende Gewalt hat ein Gonvernor. ber vom Bolfe auf brei Jahre erwählt wird. Die gerichtliche Gewalt hat ein Dbergerichtehof mit Untergerichtehofen, welche Die Beneral Berfammlung von Beit gu Beit einfest. Die Richter bes Erftern merben vom Gonvernor ernannt, mit Buftimmung bes Genate; bie Richter ber Letteren wahlt theile bas Bolf in jebem County, wo ber Untergerichtehof ift, theils die General Berfammlung. Die Friedensrichter merben vom Bolf ermablt, und befleiben ihre Memter funf Jahre. Die Richter aller Berichtehofe behalten ihre Memter fieben Jahre lang, ausgenommen wann fie biefelben burch Unflage

megen ichlechten Betragens verlieren.

Hand von eine Geschlichen Ure des Betattle. Die Kaupffahr bes Etaatts, is sowie in sowie der Angeleg und ein die fichen Uler des Bebirflusses. Die wurde 1821 ausgelegt, und gählte innerhalb eines balten Darb schwe uber 40 Wohnhalfer. Wincennes, eine geröße Stadt, ligt am öslichen User bes Washafd, 100 Weilen in gerader Linie von seinem Ginfluß in den Obie, den er aber est nach einem Laufe von 200 Weilen erreicht. Transssein von ziemlich niedriger (Lasse begannen die erste Ansiedeung beier Cataty, aber halb deutauf samm ab verfeschenen Zweilen der Bereinigten Staaten, und verfossein die dertig des Challes des Lieben Eradeten, und verfeschen die der fich des des Geschlächsten.

In Jahr 1810 beilief fich bie Bewölferung ter Erabt auf 83 Menkben; 1820 entbielt sie beinache 300 Mohnkaufer, und die Einwohnergabl slieg feitbem beständig. Die Bewölferung biefes Etaats beständ im Jahr 1815 aus 64,764, und 1820 aus 14,748 Seelen; als be als sie die in Sahren mehr als verbespelt. Die Anfreiche der Judianer auf ein großes Etick vertreflisches Laub wurden vor nehreren Jahren und die Bereitsigten Etaaten absplauft; bemussloge ninmt

Die Ungabl ber Einwanderer fcmell gu.

## Illinois.

Der Staat Illinois grenzt nörblich an bas Nordwest-Territorium; öslich an Indiana und ben Michiganse; westlich an ben Mississipp, ber es vom Staat Mississis und bem Terrritorium aleiches Namens trenut. Ein Theil ber Güb

fpise grengt (firboillich) an Rentudo.

 nois. Sie ist 130 Meisen sang schiff bar. Ausser biefen bat ber Staat noch eine Menge Erwine von gewöhnlicher Größe: ben Nochy, kultofe, Lettier Bachaft by, Caline: mue Schiagospila. Biese von ihnen sind eine bedeutende Streefe schiff bar für Boote, und haben wiese Mühlenaulagen, zum großen Vertheil ber Bewohner.

Geftalt bes ganbes .- Dogleich bas gand bier und ba angenehm fteigt und fällt, fo fann man es boch im Allges meinen flach nennen; und ein bebeutenber Theil beffelben besteht aus Biefen. In ben Ufern ber vornehmften Aluffe findet man ganbitreden von 50 Ruthen bis 3 Meilen Breite; es ift von erfter Gute und mit großem Baubol: verfeben. Biele taufent Acter neu angebautes land gibt es an ben Minbungen ber hauptfliffe; allein ba in biefer Gegend iabrliche Heberichwemmungen eintreten, fo ift bae gand ungefund. Rabe an ben Aluffen findet man trocene Diefen, Die. ungefahr 70 bie 80 Auf boch liegen. Die Wiefen in Allinois find eben fo ansgebehnt, als irgent anbere bieffeits bes Mis fiffippi; ihr Fladeninhalt wird geschätzt auf 1,200,000 Acter, und ihr Boben foll bem Alufarunde nicht nachsteben. Ginige Biefen von anderer Beschaffenheit liegen entferut von ben Aluffen, aber nabe an ihren Quellen: ihr Boben ift naff, bat viele Gunmfe und Teiche, und ift bebedt mit grobem Grafe. Das Solland ift etwas bugelig und aut gemaffert, und bat einen fruchtbaren Boben. Das Stapelproduct ift gegenmartig Korn. Baigen gerath gut, ausgenommen auf ben niebris gen Brunben, mo ber Boben zu fett ift; ein Kehler-wenn es ja einer genannt werben fann,-ber fich wohl mit ber Beit verlieren wird. Tabad gebeibt vollfommen ; auch Rlache. Sanf, Safer, gewöhnliche und fuße Rartoffeln machien febr gut in biefem Staate. Mehrere Millionen Uder vortreffliches Land gehören ben Bereinigten Staaten, und ein Theil bavon ift ben Golbaten guerfannt worben, welche im letten Rriege gebient haben.

Regierung.—Diefer Staat wurde guerft angesiedelt burch Kraugeien, im Jahre 1780. Lange geit icken sich abe klüft keine Engläuber nieder. Rachdem Sberft Clark die Indianer in diefer Gegend unterjeckt, hatten die Ansieder mehr Rinde und Sicherheit; weshald ihre Knapkl and kald fieg. Illinois gedörte zum Rordwest-Territorium die 1800, da es die ein eingelnes Gebeite abgertenut wurde. Im Jahre

1818, mart es in bie Union aufgenommen, und erhielt alle Borrechte feiner Brüderstaaten. Die Berfammlung, welche bie Berfaffung bes Staats entwarf, erhieft bie Beifung, bie -ohne Bewilliaung bes Congresses unwiderrufliche-Berordnung in die Berfaffung einzuschließen : 'bag alles burch Die Bereinigten Staaten verfaufte Land, mabrend eines Beitraums bon 5 Jahren feit bem Tage bes Berfaufe, frei fein foll von aller Urt Abgaben; ferner, baf bie County-gandes reien, welche bewilligt worben fur bie im letten Rriege geleifteten Dienfte, fo lange fie im Befft ber erften Inbaber bleiben, frei fein follen von Abgaben mabrend breier Jahre feit bem Zage ber Musfertigung ber Urfunden; endlich, bag bie Lanbereien, welche Burgern ber Bereinigten Staaten gehoren, bie außerhalb bes Staats wohnen, niemals höher besteuert werden follen, als die landereien, welche Berfonen gehoren, bie innerhalb bes Staate wohnen.' Gleiche Berordungen muffen alle neuen Staaten geben, ale Bedingung, unter welcher fie bie Bewilligung ber ganbereien und Gelber gur Unterhaltung ber Schulen und Lanbitraffen erlangen. Bewöhnlich wird auch verlangt: bag alle fchiff baren Bemaffer als gemeinschaftliche Strafen betrachtet werben, und auf immer frei find von Boll und Abgaben für alle Burger ber Bereiniaten Staaten.

Bevölferung .- Seit einigen Jahren hat sich bie Bevölferung sehr ihnell vergrößert. Die ersten Ansiebelungen beichränkten sich verzäglich auf die Ufer bes Missisppi und ber anderen Sampflisse.

Die Benösterung war 1810,—12,282; 1818,—35,220; 1820,—55,512: alse hat sie in 10 Jahren beinabe um 500 Precent zugenommen. Biele Einvanderer begaben sich in diese Etaat in den Jahren 1829 und 30, um sich besonderer lange ber User best Missippin siederstallassen.

B an d a l i a, ber Sig ber Regierung, siegt auf bem rechten lifer bes Kasikastischijete, 120 Meilen won seiner Mindung. Im Jahr 1830 euthielt Landvalls 160 Haiger, die aufeiner großen Fläche gerftreut lagen. Franzosen von Unterstands noaren die erstem Ansieder viejes Driez; und ein beträchtlicher Theil der Einwohner ist französsischen Urberungs.

Mineralien.—Rupfer und Blei werden gefunden in einigen Theilen des Staats. Steinkohlen gibt es an ten

Ufern bes Aubafeflusses, bes Illinois (260 Meilen von feiner Minbung), und an verschiedenen Setllen bei Kastassia und Stwardsville. Salz wird gewonnen in hinreickender Menge, um diesen Staat und Indiana damit zu verseben.

#### Miffouri.

Diefer Staat grengt nordlich und westlich an bas Missouris Territorium; sudlich an bas Artansas-Territorium; öftlich an Kentuchy, Illinois und Tennessee.

Aluffe .- Der Difffffrei bemäffert bie öftliche Grenglinie Diefes Staats. Der Milleuri burchichneibet bie weftliche Grenge, flieft in öftlicher Richtung burdy bie Mitte bed Staate, und fallt in ben Diffiffippi, 18 Deilen unterhalb ber Munbung bed Illinois, und 193 oberhalb ber bes Dhio. Die Sauptarme bes Miffiffippi find: ber Miffouri, Galtund Merrimacffluß; und bie Sauptarme bes Diffouri : ber Gastonabes, Dfages und Granbflug. Der Basconabefluß fällt in ben Diffouri nach einem norblichen gauf von 200 Meilen, und etma 100 Meilen von beffem Ginfluß in ben Miffifippi. Die Stromung ift fcnell und gewährt viele aute Dublenanlagen. Boote und Floge fonnen mit Leichtigfeit binabfahren; aber binaufzufahren ift febr fcmer. Diagefluß entformat in Miffonri, fließt in öftlicher und bann in norboftlicher Richtung, und wirft fich in ben Diffouri, 133 Meilen von feinem Ginfluß in ben Diffiffippi. Der Grands fluß entforingt im Diffouri Territorium, lauft in fuboftlicher Richtung, und flieft in ben Diffouri, 100 Deilen oberhalb ber Minbung bes Diagefluffes.

Am Jahre 1663 begannen die Krangesen sleine Sinschelungen in biesen Chaat, und 1664 grundeten sie Et. beuis. Dieses ward 1808 an die Bereinigten Staaten abgetreten. Der bieser Stretung machten sien nur sehr underettente Kortschritte; aber bald nach berselben begannen wiele der von den Krangesen gegründeten Instiedelungen zu blirben, und sich start zu berbeiltern. Das Bott sinden de beim Cengres, 1818, um eine Staatsberfassing: und ein Gesperchiga wurde bestallt gemacht, welchen des Representatenhaus annahm, aber der Senat verwarf. In der nächsten Eisung wurde berselbe erneuert, und der anlagte wielen Bertsfreit; entbid sing er mit einer sleinen Stimmenmehrbeit durch, und zwar unter schaffenen Bebingunger: "Das de Bosst nicht befingt

fein follte, Gefete ju machen, woburch Burger bes Staats ausgeschlossen werben fonnten von bem Genust ber Worrechte, auf welche sie burch bie Berfassing ber Bereinigten Staaten Ausprüche haben."

Im 24. Juni, 1824, willigte die Gesetzebung von Missouri in die wesentlichen Bedingungen; und am nächsten 10. August erklärte der Präsident die Aufnahme von Missouri in die

Union, ale ein unabbangiger Staat.

Gestalt bes Land bes.—Am ben Usern ber Allffe ist das Land meistens flach; aber gegen das Imnere bestieben erheben sich—hier allmalig, bert psisstlich—fieselige Spigen und Kessensteinen Einige Theile bes Staats sind zum Auchan nicht gegeigert, aber reich au Müneraliensflässen. Das bechte Laub ist eine Bergreibe, welche an ben Usern bes Werrimacksunglies beginnt und sich in sübwestlicher Richtung zieht, in das Irkausas-Lerritorium zu ben Usern des Wichten aben Usern des Wickels in einer Länge von 400 Meilen. Bisweisen läuft sie aus in Kessensissen.

Boben .- Der Boben ift entweber febr fruchtbar ober febr mager : er beftebt entweber aus Aderland ober Relfen. Biefen ober Steppen; und es giebt wenig von mittlerer Be-Schaffenheit. Rabe an ben Alufufern ift bas land meiftens fruchtbar, und liefert Rorn, Baigen, Safer, Flache, Sanf und Tabad in großem Ueberfluß. Gehr fruchtbar ift ber Boben an ben Ufern bes Diffouri; er besteht aus einer Schicht angeschwemmter schwarzer Erbe von unbefannter Tiefe, bat viele Bestandtheile von Mergel, und ift bebedt mit bichten Balbern. Der Dfagerluß bat laugs feiner Ufer große Streden Biefen, permifcht mit Balbland, bin und wieber auch mit Sugein; und Steinfohlen gibt es im Ueberfluß au feinen Ufern. Die Gegenden, burch welche ber Galtfluß geht, find befannt wegen ihrer Fruchtbarfeit, und bie bortigen Anfiebelungen machen fcmelle Fortfcbritte. Much am St. Frauciefluf mirb einiges febr gutes land gefunden.

Clima.—Der Shat Wissouri bat ein (slima, bas negen seiner Seitersteit und gemäßigten Wärme merfrositiss sil.
Er hat weder die heißen Sommer der sidlichen, noch die
eisige Kälte der nierbidsen Staaten: sondern ein mittleres
Glima, das den Alderban, den Sandel und die Schifffatte
begünstigt. Ein flarer blauer hum ein dem Lande eigen
blumtlög; und bie reite tredene Unf überholf eine Benode

ner ber Rlagen über Bruftfrantbeiten, Die fo haufig find in einigen atlantischen Staaten. Das Glima ift gunftig, um Rorn, Baigen, Roggen, Safer, Flache, Sanf und fuße Rars toffeln zu bauen, fo wie auch Dbitbaume gut gieben; und bie Lanbereien an ben Ufern bes Diffouri find berühmt megen ihrer fraftigen Fruchte. Tabact gebeibt bier fo gut, als in Birginien und Kentudy. Das uppige Gras in ben Behölzen liefert eine vortreffliche Weibe fur Pferbe und Rindvieh, und erhalt fie bestanbig fett. Bielleicht gibt es fein Land in ber Welt, wo Rinder, Edweine und anderes Bieb mit fo gerins ger Mube gezogen werben fonnen, ale in einigen Theilen Diefee Staate.

Mineralien .- Die größten Merfmurbigfeiten von Miffouri find feine Bleiminen: vermnthlich bie ausgebehutes ften in ber Welt; benn ihre gange beträgt 70 und ihre Tiefe 40 Meilen. Gie begreifen einen großen Theil von Bafbings tons, Genevieves, Befferfons und Mabifon County, und ente halten 3,000 Quabratmeilen. Das Erz ift von ber beften und reinften Urt. Ueber taufend Menfchen find in biefen Bleiminen beichäftigt.

MIterthumer .- Sin Sabre 1818 find an ben Ufern bes Merrimadfluffes verfchiebene Gerippe ausgegraben morben, die eine ungewöhnlich fleine Menfchengattung beurfuns ben. Biele halten fie fur bie Gerippe eines ausgestorbenen Bwerggeschlechte, bas bier vor Zeiten gewohnt. Reine ber Graber ift über vier Rug lang. Die Babne ber Berippe beteugen ein reifes Miter.

Sandel .- Die Ausfuhr ift: Blei, Gebret, Mbiefn, Mehl, Korn, Sanf, Fladis, Berg (Tow cloth) und Pely wert; eine große Menge Pferbe werben nach Rentuch und ben anderen Ctaaten geliefert. Der Sampthanbel ift nach

Dien-Dorf, Philabelphia und Ren-Drleans.

Bevolferung .- Die Augabl ber Ginwohner biefes Ctaate war: 1810,-20,657; 1820,-(mit Huefchluß ber Subianer,) 66.586. Gine große Menge manbert jahrlich ein von Ren-Yort, Tenneffee, Kentudy und Ren-England. Die Bevolferung bat mehrere Jahre lang febr fchuell jugenoms Befondere nach Ct. Louis find 1829 und '30 viele Ginwanderer gezogen. Diefe Stadt ift febr fcon ausgelegt an bem westlichen Ufer bes Diffiffippi, 18 Deilen unterhalb ber Mundung bes Diffouri, und 200 oberhalb ber bes Dhio.

# Das Michigan: Territorium.

Diefee Bebiet grengt norblich an ben Dbern- See; öftlich an ben Surons, Et. Clairs und Gries Gee ; fitblich an Dbio und Indiana; und weftlich an bas Rordweft-Territorium. Das land, auf meldes bie Uniprude ber Inbianer verfallen fint, liegt im füblichen Theile biefes Bebiete, lange ber Ufer ber ebengenanuten Geen. Innerhalb biefes Bebiete liegt ber Michigan-Cee; feine gange betragt 260, fein Umfang 800 Meilen, und fein Klacheninhalt 16,200 Quabratmeilen. Erftes rer ift fchiffbar fur Kahrzenge von allen Großen und gaften. Die Green-Bai gieht fich 90 Meilen in fuboftlicher Richtung. ift etwa 20 Meilen breit, und fabrbar für Echiffe von 200 Tonnen Laft. Der Suron-Gee liegt theile in Diefem Bebiet, theils in Dber-Canaba. In feiner Rorbweftfeite nimmt er bie Bemaffer bee Dbern-Gees auf, burch ben Ct. Marufluß, und bie Etrage von Michilimadinad verbinbet ihn mit bem Midigan: Cee. In feiner fubliden Grite mirft er fich burch ben Ct. Clairfluß in ben Gee gleiches Ramens.

A liefe.—Ter Et. Marybild (tie Et. Marybitrofe) perbinder du Derm.Ger mit dem Apron-Ger, und it ungefahr 80 Meilen lang. Im obern Ende e Gerlern ift ber Fall ober speanunte Et. Marie-Gerung (Saut de St. Marie), etwa 15 Meilen vom Oberm.Gee. Hie fällt der High, in einer långe von 900 Ellen, 22 July und 10 3ell tiet; große Edhiffe finnen gar nicht, Gaucen mud ander fleine Boete nur mit großer Edwierigfeit und mit Julife von Zamen hindshaben. Illuterhalb biefer Nachen fingt man ungebener viele Weißißige, welche spahreich finnt man ungebener viele Weißißige, welche spahreich fink, daß ein Mann einft in mei Enuben 500 Etmä gefangen dat. Die vernehmlten Alusje, welche som einlichen Uler bed Zerritoriumd in die Zeuen eingischen, flutt: ber Eaganam, Juren und

ergießt sich in die SagananwBai, am ihrer sikhichen Spike. Der Ausruffun fällt in der Et. Calir-Se-, 20 Meilen niedelich von Detroit, nach einem östlichen Laufe von 60 Meilen indebig aber der Aufreich Flüsse ergießen sich in den Michigan-See, auf einem östlichen lifer; der verzigssichste duwen sit der Et. Joseph, Diefre entspriagt im Judanan (ande an der Lincke best Maumee), falmt in nordweistlicher Michigan, und weist sich den Gee, an dessen sibblichen Ende. Der Mausstell sind in nordweistlichen der Angeließt eine Basilian in der Michigan und versichtlichen Kinde der Greichtlichen der Gaganan und der Macsilia faluf in weistlicher Michigan, und ergießt sich in dem See, eines 60 Meilen nödelich vom Et. Joseph, Er üst für Weder schuff-

bar bis fast zu feiner Quelle.

Geft alt bes ganbes .- Gine Strede von Sochland fcheibet bie Bemaffer, welche fich in ben Surons, Gt. Clairs und Erie- See ergieffen, von benen, welche ber Michigan- See aufnimmt. Das land an ben Ufern bes lettern, meldies fich in's Innere bis zu feinem fcheibenben Sochlande zieht, besteht aus Sanbhugeln, bie bier und ba mit mageren Baumen und anderen Gemachien fparfam bebedt, aber meiftens unfruchtbar find, und von bem Mind in taufend verschiebene und fenderbare Beftalten verwandelt merben. Diefer gange Lanbftrich ift-fo ju fagen-aus bem Ger entstanben, und gewinnt burch ibn immer noch mehr: jeber Sturm treibt neue Sanfen Schwemmerbe an bad Ufer. Der öftliche Theil biefes Territoriums befteht aus ganbereien, welche bie Indias ner abgetreten haben ; boch ift er, bis erft fürglich, wenig gur Sprache gefommen. Bett fennt man ihn ale einen fruchtbas ren Landitrich, beffen Boben fich aut eignet für Baigen und Früchte aller Urt. Er ift meiftens eben und bemaffert von ichonen Aluffen, welche fast alle Leichtigfeit gemabren gur Fortichaffung ber Erzengniffe and bem Innern. Geitbem Diefe ganbereien (1818) von ben Bereinigten Staaten gum Berfauf ausgeboten worben, find viele Auswanderer in bas Michigan-Territorium gezogen; und vielleicht findet ber Landbauer in feinem Lande, im Norben bes Baumwollenund Buder-Climas, ein befferes Relb für feinen Unternebe mungegeift, und eine beffere Ausficht auf Belobung. Die Panbereien am Saganamiluffe, melde pon ben Indianern 1819 abgetreten murben, follen von vortrefflicher Befchaffenbeit und fehr fibon gelegen fein.

Elima .- Das Clima ift gefund, und milber als in ben

Alls die Weißen biese kand guerft entbecken, war es von ben Jabianerfamme ber sogenannen gluronen bewohnt, weider zerstrent und verjagt wurde durch den Zamm der Sechs-Nationent. Die Franzosen begannen 1670 steine Unsehelberingen, und banten zur Beschiugung ihred Jantels ein Kort bei Detroit und Wichstlunastinast. Im Jahre 1768 wurde das Territorium an Groß-Pritanien, und von Vesterem 1788 an die Bereinigten Staaten abgetreten. Bis zum Jahre 1787 sand beim Berbeitening der weitere Missebaung statt. Michigan wurde 1805 vom Nerdwieß-Territorium zetreunt, und erhielt eine Zerresterial-Negierung; General Just ward zum ersten Gouvernde renant. Dervoit und Wichilimadinast sielen während des seinst zu den der der der Geschieden während des seinst zu der der der der Geschieden während des seinst zu der der der der der der der wahrend der beim Kriege in die Hande eine Engländer, wurden der beim Kriegen wieder zurächzageben.

S and e l. Das Territorium hat eine schone Age sin den Sandel, da es saft gang umgeden ist den schiss daren Genabs fern, die den der einen Seite durch einen Sanal mit dem Mississpielern, die von der einen Senten merden, wie sie schon längst auf der aubern mit dem Mississpielern Decan verdunden sind. Schisse den Gestabern, die dem Mitten, werden forsgeschaft auf dem Ariectaal die Auffald, und den den Gestabern der Geschlich und den der Geschlich und der Auffald, und der Auffald, und der Auffald, der der Geschlich der Geschlich der Geschlich der Geschlich der Auffald der Geschlich der Auffald der Auffald der geschlich der Gesc

Bege nach biefem Territorium; viele gieben aus Dhio, Denns folvanien und anderen Theilen ber Union nach bem fogenanns ten Ct. Josephelanbe, mehr als nach irgend einer anbern

Glegend Diefes Territoriums.

Bevolferung. Die Bevolferung mar (mit Musichluß ber Jubianer): 1810,-4,762; 1820,-8,896 Menfchen, unter welchen feine Sclaven. Gie hat feitbem fehr gugenommen. Die vorzuglichften Unfiedelungen find im fublichen Theile, am Gries und St. Clairfee, und an ben fich in biefels ben ergießenben Aluffen, befonbere bem Maumees, Raifins und Suronfluß. Detroit, Die Sauptfladt bes Territoriums. ift regelmäffig ausgelegt am westlichen Ufer bes Detroitflusfee, 9 Meilen bom St. Glairfee. Gie hat eine fur ben Sanbel febr gunftige Lage, und wurde querft gegrundet burch Frangofen aus Canaba.

### Reunzehntes Capitel.

## Prafibent Jadien's Bermaltung.

Der Congrest versammelte fich im December, 1829. Um 8, beffelben Monate murbe bie Botichaft bes Prafibenten beiben Saufern mitgetheilt. Bir geben bavon folgende Inds

züae :

"Es gereicht mir jum Bergnugen, Ihnen meine freundlichen Grufe bargubringen, bei Gelegenheit Shrer Zusammenfunft im Gis ber Regierung, um eingutreten in Die wichtigen Pflichten, ju melden Gie berufen worben find, burch bie Bablen unferer Landeleute. Die Bestimmung ber Berfaffung macht es mir gur Pflicht, Ihnen-ale ber Roberal-Gefetgebing pen 24 unabhangigen Staaten,-und einem gliids lichen Bolfe von 12 Millionen Menfchen, eine Unficht von unferen Angelegenheiten ju geben, und folche Maagregelu porzuschlagen, wie fie mir bei ber Erfullung meiner Umter pflichten ale nothwendig ericheinen, um bas Wohl unferer Hujon an befordern."

"Inbem ich mit Ihnen jum erften Mal in Berbinbung trete, ift es fur mich eine Beranlaffung ju ungeheuchelter Freute,-welche unfere gegenseitigen Bluchwunsche und uns fern innigen Dant gegen Die allgutige Borfebung bervorruft .-

Freiheit und gefellichaftlicher Glüdfeligfeit."

"Unfere answärtigen Berhalmiffe, obgleich im Allgemeinen von friedlichem und freundlichem Character, bieten Gegenftanbe von Dighelligfeiten bar gwifden und und anderen Machten; und erregen baber fomohl bie Theilnahme bes Bolfe überhaupt, als auch die vieler unferer einzelnen Ditburger. Die Ausgleichung biefer Difverftandniffe foll ferner ber Wegenstand meines eruftlichen Bestrebens fein; und trot ber babei stattfindenden Schwierigfeiten furchte ich feinen ungunftigen Erfolg. Go gesegnet unfer Baterland ift mit Allem, mas gur Nationalfraft gebort, fo febr ift es auch im Staube, alle feine Guter zu behaupten. Bei ber Bermaltung bes perantwortlichen Muts, welches in Diesem Zwed ber pollgiehenben Behorbe auvertraut ift, bleibt es mein fefter Ents fclug: nichts zu verlangen, was nicht offenbar recht, und nichts zu bulben, mas unrecht ift. Daber ichmeidele ich mir mit ber hoffnung, bag mir-mit bulfe ber anberen Regies rnnadzweige, nebit bem Berftand und ber Baterlanbeliebe bes Bolfe,-im Stande fein werben, unter bem Schute ber Borfebung alle unfere billigen Rechte in Achtung gn erhalten."

"Unter den ungeschischeren Sachen zwischen Bereinigten Staaten und anderen Mächten sind diejenigen, welche seit Jahren der Gegenstand unserer Unterhandlungen mit England, Frankreich und Spanien gewesse sind. Da unsere Gesandern an dies Angeirungen die Vereinigten Staaten spät verfassen haben, so sit est mundglich, Ihnen jets schon erwas mitgutheiten von ben, womit sie beauftragt weden. Im Bertrauen auf die Nichtigkeit unserer Unssichten in Betreff der Unterhandlungsbundte, nut den für gegenstellige guten Gessung werden, werden die ehreibegende Schliche und der flattsuchenden Misselligen geine befriedigende Schlichtung der flattsuchenden Misselligen geine bestehende Schlichtung der flattsuchenden Misselligen geine befriedigende Schlichtung der flattsuchenden Misselligen in des hoffen."

"Bon Groß-Britanien-bas fich im Frieden wie im Kriege auszeichnet,-fonnen wir eine Zeit ber friedlichen, ehrlichen

und murdigen Mitbewerbung erwarten. Alles, mas beibe Mationen-gemeinschaftlich ober einzeln-erlebt haben, ift geeignet, eine gegenseitige Achtung und bie Ueberzeugung einguflogen: bag ibre Ctaatoflugbeit verlangt, bie berglichften Befinnungen gegeneinander zu erhalten. Diefe meine eigenen Unfichten merben obne 3meifel auch von unferen Bablburgern getheilt. Dbalcich bas englische Ministerium weber Beit nech Belegenheit gehabt hat, feine beabsichtigte Sandlunges weise gegen biefes land ganglich fund gu thun: fo bege ich boch bie Doffnung, bag biefelbe gerecht und friedlich fein mirb. Und wenn diefe Doffnung in Erfullung gebt, fo fennen wir mit Bertranen einer balbigen und billigen Ausgleichung un-

ferer Digbelligfeiten entgegen feben."

"Dit ben anderen enropaifchen Dadten ift unfer Bertehr auf bem freundschaftlichften Ruge. In Rugland, welches burch feine Mustehnung, gablreiche Bevolferung und große Macht einen boben Rang unter ben Nationen behauptet, baben bie Bereinigten Staaten immer einen fanbhaften Freund gehabt. Dbaleich fein feindlicher Ginfall in Die Turfei ein lebhaftes Mitgefühl gegen Diejenigen erwedt bat, welche ben Berbeerungen bes Rriege ausgeset maren, fo mußten mir bennech hoffen, bag ber Erfolg gu Gunften ber Cache ber Bilbung und gur Beforberung bes Blude ber Menfchheit ausfallen murbe. Da ber Friedensvertrag gwifchen biefen beiden Dachten bestätigt ift, fo fonnen wir nicht gleichaultig fein gegen bie großen Bortheile, welche bem Sanbel ber Bereinigten Staaten gu Theil merben, burch bie Groffnung ber Chifffahrt auf bem Schwarzen Meere, in meldes eine freie Ginfabrt ftattfindet fur alle nach ruffifchen Safen bestimmten Rauffahrteischiffe, beren Alagge im Frieden mit ber Pforte ift. Diefe Bortheile, beren bie meiften euros paifchen Dadte bedingungeweife genießen, find une bieber 3m vergangenen Commer murbe verenthalten werben. fchon ein vorläufiger aber erfolglofer Berfuch gemacht, diefelben zu erlangen, unter Umftanben, welche ben gunftigften Erfolg perfprachen. Dbaleich bennoch bie beabsichtigten 3mede jun Theil erreicht worden find, fo bleiben boch fernere Erleichteruns gen, für ben Unternehmungsgeift unferer Burger auf biefem Kelbe, fo munichenewerth, bag fie unfere eifrigfte Hufmerts famfeit verbienen."

"Unfer Sandel mit Rugland,-obgleich nicht von höchster

Bichtiafeit,-bat allmalia maenommen, und ift jest fo ausacbebnt, baß er bie pflegenbe Gorge ber Regierung in Uns fpruch nimmt. Gine Unterhandlung, welche mit jener Dacht angefangen und beendigt murbe burch unfere lette Bermals tung, bat fich aufgelof't in einen Freundichaftes, Schifffahrtes und Sanbele-Bertrag, welcher bem Cengt vorgelegt merben foll."

"Es find Makreacin genommen worden, um unfern Saubeleverfehr mit Peru auf einen beffern Anf gu feben, ale er bisber gestanden; und wenn jene Regierung fich bagu geneigt findet, fo merben baraus michtige Bertheile für beibe ganter entifehen."

In Betreff ber Berbefferung unferer Berfaffung, binfichtlich ber Babl bes Prafibenten und Bice-Prafibenten, fagt er:

"Sch mochte eine folde Berbefferung ber Berfaffung auempfehlen, welche alle Ginmifchung in bie Wahl bes Prafis beuten und Bice-Prafibenten verhindert. Gine Berfahrungs art fann bei ber Babl augenommen merben, moburch ieber Staat fein ieriges verhaltuifmagiges Gewicht erhalt: und follte ber erfte Berfuch fehlichlagen, fo fann bem abgeholfen merben, burch eine nochmalige Rahl mifchen ben mei hochs ften Canbibaten. 3medmäßig murbe es fein, in folch' einer Berbefferung maleich bie Autszeit bes Prafibenten einfach zu bestimmen,-entweder auf 4 ober 6 Jahre. Collte letteres nicht geschehen, so vervieut es mohl erwogen zu merben : ob nicht eine Bestimmung nothig mare, Die Umtefabigfeit felcher Reprafentanten im Congreß aufzuheben, welchen Die Ermablung beffelben gufallen murbe."

"Denn Congrefimitglieber verfaffnngemaßig nicht zu befolbeten Regierungebegmten ernannt werben burfen, fo ift es boch-felbit bei ber gewiffenhafteften Pflichtergebenheit,gebrauchlich, fie gu folden Hemtern zu ermablen, zu melden fie für fabiger gehalten werben, ale andere Burger. Allein obne Zweifel murbe bie Reinheit unferer Regierung beforbert merben, burchibre gangliche Ausschließung von allen Ernennungen bes Prafidenten, an beffen Erwählung fie verfaffungsmaßig theilgenommen. Die Gigenfchaft ber gerichtlichen Memter, und bie Rothwenbigfeit: bem Minifterium und ben höchsten biplomatischen Memtern bie besten Talente und politischen Erfahrungen zu fichern,-follten jeboch hiervon Musnahmen machen."

"Es gibt vielleicht wenige Menschen, bie fur fehr lange Beit ein Umt ober eine Bewalt in Sanben baben fonnen, ohne mehr ober meniger gemiffen Befinnungen zu bulbigen. Die einer getreuen Erfullung ihrer Umterflichten ungunftig find. Gbre Redlichfeit mag fie ichusen gegen unbillige Befculbigungen wiber fie felbit: allein fie pflegen nach und nach mit Gleichgultigfeit auf Die offentlichen Angelegenheiten gu feben, und fich ein Betragen ju erlanben, welches einen unges ubten Dann emporen murbe. Hemter betrachtet man als eine Urt Gigenthum; und Die Regierung gilt mehr ale Beforbernngemittel fur Die Bortheile von Gingelnen, benn ale Berfzeug, bas einzig und allein jum Dienfte bes Bolts beftimmt ift. Der 3med ber Regierung ale gefetgebente Bes malt wird verfehlt und fie felbit jur Dafchine gemacht, jum Ruben von Menigen auf Untoften von Bielen, burch bie Beftedjung Giniger nub bie Berfehrtheit ber Grundfate und Meinungen Unberer. Die Pflichten aller öffentlichen Beamten find fo flar und einfach festgestellt, (ober follten es boch fein, ) bag Manner von Berftand fich fogleich in Die Erfullung berfelben finden fonnen. Dennoch ift es umr zu mahricheins lich, bag im Allgemeinen ein langes Bleiben von Mannern in ben Memtern mehr Nachtheil bringt, als ihre Griabrung Dus Ben gemahrt. Deshalb erfuche ich Gie, ju ermagen : ob bie Regierung nicht an Birtfamfeit gewinnen und Amteeifer fo mobl als Reblichfeit mehr befeitigt murben, burch eine allgemeinere Ansbehnung bes Befetes, welches bie Amtsernennungen auf vier Jahre beschräuft."

"In einem Lande, mo die Aemter bloß jum Jugen bes Bolts errichter werben, hat fein Wann ju irgend einem berselben mehr Recht als ein Alberer; benn sie sind nicht dazu bestimmt, besonderer Einzelne auf össentigen sie sind kontien Berselgung, seitdem weder die Armennung zu einem Aunt, nach die Korthauer besselche eine Sache bed Rechts ist. Der Pfründner (Incumbent) wird ein Beamter zu dem Bosch das össentliche Wohl zu besörderen. Das Bosch das die Einzelnen ausgeopfert werden. Das Bosch sich zu beschen der Bente der die die die eines füg zu beschen der Bente der Bente die die die eines Einzelnen ausgeopfert werden. Das Bost allein hat sich zu bestätzung erheicht, soll aus erheit als dem sich zu bestätzung der Vermete durch einen scholen beiter Best wird. Erzeinige, welcher abgedanft wird, hat die estem Mittel, sein Bord zu verbeinen, als Milionen Andere welche niemals Memter verwaltet baben. Die porgefchlagene Beidranfung murbe ben Begriff bes Gigenthume gerftoren. welcher jest fo allgemein mit einem Umte verbunden wird; und obgleich bieweilen ber Ginzelne baburch in Roth fommt, fo murbe boch bie Beforberung bes Umlaufe (Rotation) ber Hemter, welche einen Sauptgrundfat bes republifanischen Glaubene ausmacht, bem gangen Guftem eine gehörige Birffamfeit verleiben."

"Reine bebeutenbe Beranberungen baben ftattgefunden. mabrent ber Mußezeit (Recess) bes Congresses, in bem Buftanbe unfere Acerbaues, unfere Sanbele und unferer Kabriten. Die Birfungen bes Tariffe haben fich ben beiben Erfteren nicht fo nachtheilig-aber Letteren auch nicht fo portheilhaft-gezeigt, ale man erwartet batte. Die Ginfubr frember Waaren bat fich nicht merflich vermindert; mabrend einheimische Mitbewerbung-unter bem Ginfluß einer irrigen Aufregung-bie Menge inlandifder Erzengniffe weit über ben Bebarf unfere landes vergrößert hat. Die Folgen bavon maren: Riedrigfeit ber Preife, augenblidliche Berlegenheiten und theilweife Berlufte. Beboch ift fein gegrundeter Zweifel porhanden, baf bie Kabrifanstalten, welche auf Capital gegrundet find und porfichtig verwaltet werben, ben Echlag überleben und gulett boch vortheilhaft bleiben muffen."

"Gine ber ichwieriasten Aufgaben fur Die Regierung ift bie Beforberung eines gleichmäßigen Gebeibene biefer brei Sampts gewerbegweige bee Bolfe; und es ift gu bedauern, bag bie verwidelten Beschränfungen, welche jest ben Berfehr gwischen ben Nationen bemmen, nicht burch gemeinschaftliche llebereinfunft aufgehoben werben fonnen; um ben Saubel in iene Canale zu leiten, bie ber Unternehmungsgeift-ale ber allegeit ficherfte Suhrer-anweisen murbe. Allein wir muffen von anderen Rationen immer felbstfiichtige Gefete erwarten, und find baber gegwungen, unfere eigenen Berordunnaen nach ben Ibrigen zu richten, auf eine Urt, bie am Beften eruftliche Beeintrachtigungen vermeibet, und woburch bie fich miberftreitenben Geminnbeftrebungen unfere Acerbaues, unfere Sanbele und unferer Sabrifen in Ginflang gebracht merben fonnen. Diefe Beweggrunde veranlaffen mich, Shre Mufmertfamteit auf ben jetigen Tariff zu lenten, in ber Deinung, baß einige feiner Borfdriften ber Abanderung bedurfen."

"Die allgemeine Regel gur Feststellung ber Bolle auf

frembe Natur ober Kabriterzugniffe in die biejenige, welche unfere eigenen Erzegagiffe in ein billigies Berdalfung ber Mitthewerbung gegen die anderer Nationen bringe; und die Bewegggünde, anch une einen Schrift über diesen Mutt bin aus zu geben, sind mächtig in Hinlicht selcher Urriffel, welche in Kriegsgeiten zu den unentberticklen gederen. Benn vort welche Gedwierigfeit biefen Schöftig bernachten, so shen wir, wie wichtig est ist, dadei mit der größen Lersschung auf irgend einen Gemerbegweig, wedurch heligis der kab darin entbalene Geba in nene Canale gefeitet wird, were ab darin entbalene Geba in nene Canale gefeitet wird, veransaße allegeit gewogte Unternehmungen und Bertulkt in den Geschäften.

"Bei ben Berathungen über biefe wichtigen Gegenstanbe follten alle ortlichen Unfichten und Borurtbeile fich verlieren in bem patriotifden Gntidluß, bas Bobl bes Gangen gu beforbern. Alle Berfuche, fie mit ben Parteiftreitigfeiten bes Tages ju verwickeln, find burchans nachtheilig; und ihnen follte burchaus entgegen gearbeitet werben. Unfere Birfung auf fie follten bobere Bemegarunde leiten. Befetgebungen, bie fich folden Ginfluffen unterwerfen, tounen nie gerecht fein und auf langere Beit ben Beifall bes Bolte erbalten, beffen thatige Baterlandeliebe fich baburch nicht einschränfen und unempfindlich machen laft, für jenen Beift ber Nachaies bigfeit und Reftigfeit, ber unferm Ctaatenbund bas Leben gegeben und erhalten hat. Dorb und Gub, Dit und Weft follten-mit Aufopferung alles Trachtens nach politischem Hebergewicht-fich vereinigen, jur Erleichterung und Berminbernng aller Laften, welche gerechte Rlagen verurfachen."

"Der Vertheil bes Acteibaues unfers Laterlands ift so eng verfnipft mit dem der anderen Erwerdspreige, und feine Wichtigfeit übertrifft die aller anderen so weit, daß es kann nöchig ift, Ihre besondere Aufmerstamfeit darauf zu lenken. Da handel und Kabrieln begrecken, dem Berth der Ergengnisse des Acterdanes zu erhöhen, und ihre eigenen dem Bedurft nissen und Vegenwicklichten der Gefellschaft anpassen, der beiten fieden der Polgenbe Gergfalt ber Regierung."

"Bei ber Aussicht auf bie nicht ferne Zeit, wann fein Schulbentigungscapital mehr erforbert wird, fürd bie 3olle auf folche Einfuhrartifel, bie nicht ber Mitbewerbung unferer eigenen Erzeugniffe ichaben fonnen, bie erften, welche bie Aufmerssamteit des Esugresses in Anhorusch nehmen, dei der Beränderung des Aarisse. Unter diesen Artistell sind Thee und Kaffee die vorzüglichsten: sie werden viel im Lande verbraucht, und sind Gegentlände der Volthvendigkrit für alle Cassien geworden. Deshald wird man eine Verminderung der darauf liegenden Jolle als eine allgemeine Mobilthat sühlen: allein, wie jede andere Gesebenacherung in Betress des Hondels, sollte sie, um wirksam und nicht nachtheilig zu sein, almässe fasteringen."

"Zeichen bes allgemeinen Wohlfands sind: die vermehre ten Einfünfte von dem Verfauf öffentlicher Ländereien; die Fortduuer der Einfünste von den Frache und Einsubzgisten, ungsachtet Letzter erhöht wurden, durch das Geset vom 19, Wal, 1828; und die ungewöhnlich große Einsubr im Früh-

jabr 1828."

"Im 1. Januar, 1829, lagen im Schafe: 5,972,435 11 2 Khafer. Die Einnahmen best laufenden Jahrs wurden geschät auf 24,602,220, und die Ausgaben besselben auf 28,614,595; also Beieben im Schafe, am 1. Januar: 4,410,070,44, Khafer."

"Bur Alfgung ber öffentlichen Schulb sollen im gegenwärtigen 3der begable werben: 12, 405,005-8;, bennach wird bei gange Rationalfichalb, am nächsten 1. Januar, vernindert sein auf 43,565,406-4; Thaler, mit Einschinß ber 7 Millionen Funder Schulberten Einstrecentcapital, unterschrieben sier die Banf der Vertinigten Etaaten. Um vergangenen 1. Juli murren begablt unter Alfung der öffentlichen Schulb: 87,1548-2; Lader. Es wurde bespergt, daß die schulb: 87,1548-2; Lader. Es wurde bespergt, daß die schulb: 87,1548-2; Lader. Es wurde bespergt der hierung der hierung der Schulberten Schulberten werden und ber Banfen, in welchen sier siehen Gestanden zu ber Banfen, in welchen sier siehen Schulberten Schulberten zu Beründung flanden, Junaal in einer für Geltzgefchäfte schweren Zeit: allein diese liebet ward vollig abgewende burch frühzeitige Beranslatten im Schabaunt, und mit ber sachenständigen Spilfe von Seiten der Banf der Bereinigten Schatel.

"Dieser Justand der Geldungelegenheiten beurfundet die Justennellen der Ration auf eine für ihre Berriebsaustei böchij schwiebelhafte Urt, und gibt und die Aussischt: Logd die Regierung in kurzer Zeit im Stande sein wird, die öffentliche Schuld ganz zu tilgen. Ich bieses geschehen, dam wird unster Bolt von einer großen East befreit sein, und nicht nur neue Bewoggründe jur Batersanbsliebe haben, soubern auch neue Spilssmittel für bie Antwicklung eines Unternehmungsgestes im Einzelnen. Auch die Gelbfräfte der Staaten müßen dadurch vermehrt und in größerer Ausbehnung angeweinder werben feinen zu Gmulfen der Trziebung und anderer öffentlichen Gegenstände; während der Föderal-Regierung Mittel genug sleisen, das allgemein Wolfen be ferbern, do weit

fie ban befnat ift."

"Cobald bie Tilaung ber öffentlichen Schuld ftattgefunben, ift es nicht mabricheinlich, baß irgent eine Beranberung bes Tariffe nach Grundfaten jur Bufriedenheit bes Bolte ber Union, bis auf eine ferne Beit bie Regierung ohne einen betrachtlichen Ueberichuf im Cchate laffen wird : großer, ale Die laufenben Husaaben fur Die Bermaltung betragen. Da alebann bie Humenbung ber Ginfimfte gur Tilgung ber Coulb aufhört, fo wird bie Berfügung über biefelben ben Congreß ju eruftlichen Berathungen veraulaffen; und vielleicht ift es ein Glud fur bas land, bag bie Entscheibung barüber noch nicht nothig ift. In Betreff ber Schwierigfeiten.-bie bies ber ftattfanben bei Bestimmnngen wegen innerer Berbeifes rungen,-verbunden mit benen, welche wir, nach gemachter Erfahrung, gemiß jebesmal ju erwarten haben, mann bie Regierung über folche Gegenstände Bewalt ausüben foll: burfen mir boffen, baf baburch bie Hunahme irgent eines Plans berbeigeführt merte, um bie verichiebenen Bortheile ber Staaten ju vereinigen, und ihren Bund gu befeitigen. Bebes Mitglied ber Union, im Frieden wie im Rriege, wird theilnehmen an ben Bortheilen, welche entiteben burch bie Berbefferung ber inlandischen Schifffahrt und burch bie Inleaung von ganbitraffen in ben verichiebenen Staaten. Mir wollen trachten, biefe Bortheile zu erringen burch bie Annabme eines Enfteme, bae Alle gufrieben ftellt. Das bieberige ift von vielen unferer Mitburger verworfen worben, ale eine Berletung ber Berfaffung ber Bereinigten Stagten : mabrend andere ed ale unpaffent betrachtet haben. Alle fühlen, baff es angewendet worben ift auf Untoften ber Ginigfeit in ben gefetgebenben Rorpern."

"Der Zustand und bas fernere Schieffal ber Indianerstämme, umerhalb ber Grengen einiger unferer Staaten, sind Sachen von großer Wichtigkeit, und erregen viele Theulnahme. Lange hat sich bie Regierung bestrebt, die Kunfte ber Bilbung bei ihnen einzuführen, in ber Soffnung, fie allmälig von ihrem Banderleben ju entwöhnen. Allein mit biefem Beftreben verband fich ein anderes, welches burchaus unverträglich ift mit bem gludlichen Erfolg bee Erfteren. Subem wir ben Bunfch aufferten, fie zu bilben und ihnen eine bleibenbe Lebensart beigibringen, baben wir feine Belegenheit verfaumt. ihnen ibre ganbereien abzufaufen, und fie felbft immer meiter in bie Milbnift binauszubrangen: woburch wir fie nicht nur in einem manbernben Zustand erhalten, sondern auch germuns gen haben, und ale ungerecht und gleichgultig gegen ihr Chidfal zu betrachten. Muf folde Mrt bat bie Regierung .obaleich verfchwenderijch in ihren Ausgaben für Diefen Gegenftand,-ihr eigenes Werf vernichtet; und bie Indianer haben im Allgemeinen, bei ihrem Burudweichen nach bem Weften. ibre milben Gewohnheiten beibehalten. Inbef hat ein Theil ber fublichen Stamme,-bie mit ben Beifen viel umgegangen, und in ben Runften bes gebilbeten Lebens einigermaßen fortgefchritten maren,-furglich ben Berfuch gemacht, innerhalb ber Grengen von Georgien und Mabama eine unabbangige Regierung zu errichten. Diefe Staaten machten Unipruche auf bas Recht ber alleinigen Dberberrichaft junerhalb ibred Gebiete, und behnten ibre Gefete über bie Jubias ner aus; woburch lettere veraulagt murben, bie Bereinigten Staaten um Schut angurufen."

"Unter biefen Umftanben entstand nun bie Frage; ob bie Befammt-Regierung ein Recht babe, biefes Bolf in ihren Aufprüchen zu unterftuben ?- Die Berfaffung fagt: 'fein neuer Staat foll gebilbet ober errichtet merben, innerhalb ber Berichtebarfeit eines anbern Ctaate, obne bie Bewilliauna ber Befetgebung beffelben.' Benn bie Befammt-Regierung bie Errichtung eines mitverbundeten Staats innerhalb ber Grengen eines ber Mitglieder biefer Union ohne beffen Bewilligung nicht erlauben burfte : um fo weniger tonnte fle jugeben, baß bort fich eine frembe und unabhangige Regierung bilbete. Georgien ift, ale Mitglied unferer Foberal-Union, ein unabhäugiger Staat, und hat immer Aufpruche gemacht auf gemiffe Grengen, welche urfbrunglich in feinem Colonial-Freibrief festgefett und fpater im Friebenevertrag anerfannt worben find. Der Staat hat biefe Grengen feitbem beibehalten, ausgenommen baß fie veranbert murben bei feiner freiwilligen Abtretung eines Theile feines Gebiete an Die Bereinigten Staaten, im Sahr 1802. Alabama wurde in bie Union aufgenommen, mit benfelben Rechten wie bie ber erften Staaten. und mit Grengen, welche ber Congref bestimmte. Es gibt feine verfaffungemäßige, gefetliche ober fonftige Berfugung, nach welcher biefe beiben Staaten weniger Dacht über bie Indianer innerhalb ihres Gebiete batten, ale 1. B. Maine ober Reu-Mort haben. Burben bie Ginwohner von Daine bem Stamme ber Penobicoten mohl erlauben, innerhalb ihres Staate eine unabhangige Regierung zu errichten? und wenn fie biefes nicht erlauben wollten, mare es nicht bie Bflicht ber Gefammt-Regierung, fie ju unterftigen, und eine folche Dagregel ju verhindern? Burben bie Bewohner von Reu-Dort ben Heberbleibseln ber Geche-Rationen wohl erlauben, fich unter bem Schute ber Bereinigten Stagten ale ein unabhangiges Bolf ju erflaren? Durfen bie Anbianer in ihren porbehaltenen ganbereien eine besondere Republif errichten ? Und follten fie bagu geneigt fein, mare es mobl bie Pflicht ber Regierung, ibnen bei biefem Borbaben beigufteben? Gollte ber Grundfat, nach welchem biefe Fragen einleuchtenb ju beantworten find, aufgegeben merben: fo mußte baraus erfolgen, baf biefe Regierung zu gang verfehrtem 3med eingefett worben; und baß es ihre Pflicht mare, bie Staaten, welche fie befchüten foll, ju gerftoren."

"Geleiter durch viese Ansistet über die Sache, benachrichte ich ein Studiente, welche einige Kelie von Georgien und Alabama bewohnen: daß sie bei ihrem Berstud,—eine unabhängige Regierung zu errichten,—uicht unterstützt werden wirten burch die wollziehende Behörede ber Zereinigten Staaten. Ich riett ihnen, entweder jensteils des Mississippin der sich den Geschen der fich den Geschen der Gebarten zu unterstützt.

werfen."

"Unfer Betragen gegen biefes Bolf fleht in enger Berbinbung mit unferm Nationaldyaracter. Der gegenwärtige Zufland der Indianer, im Gegenfah mit dem, wod sie einst 
waren, nimmt unsfere Theilnahme auf eine böchst ergrefende 
kri in Anspruch. Unfere Borrakter baben die Indianer in 
unabäntgigen Besse biefer großen Länderein gefunden. 
Zurch Uberredung und Gewalt haben sie biessen gegennugen, jurudzuweichen von einem Kluß, von einem Berg zum 
anderen: bis einige einmen gang ansgerortet waren, und vom 
anderen nur Wenige übrig blieben, um noch eine Zeit lang



ibren ebemals furchtbaren Ramen zu erhalten. Umringt von Beißen mit ihren gebildeten Runften, (welche Die Sulfes quellen ber Bilben vernichtet, fie felbit aber geschwächt und au Grunde gerichtet baben.) überwältigt ein gleich unglichlis thes Chicfal jett,-wie einft bie Mobeganer, Marraganfeten und bie Delawaren,-auch bie Choctams, Cherofeefens und Greef-Indianer; benn bag ein foldjes fdynell über fie bereinbrechen wird, wenn fie innerhalb ber Grengen jener Ctaaten Ibeiben, leibet feinen Zweifel. Menfchlichfeit und Rationalehre verlangen, baß alles Mögliche aufgeboten werbe, um ein fo großes Unglud abzuwenden. Bu fpat ift es jett, ju unterfuchen: ob es gerecht mar von ben Bereinigten Staaten, Die Indianer und ibr Gebiet eingufchließen in Die Grengen ber neuen Staaten, Die fie boch bestimmen fonnten. Der Edritt fann nicht ungeschehen gemacht werben; ber Congreß fann einen Ctaat nicht gerftudeln, ober ihn an ber Indubung feis ner verfaffungemäßigen Macht verhindern. Aber bas Bolf biefer Staaten, (und eines jeben anbern Staats,)-bewogen burch bas Befithl ber Berechtigfeit und unferer Nationalebre. -barf Ihnen bie wichtige Frage vorlegen: ob etwas gethan merben fann, im Ginflaug mit ten Rechten ber Stagten, um biefe vielfach gefrantte Menfchenclaffe gu erhalten ?"

"Ein Mittel, um biefen 3wecf zu erreichen, fchlage ich Ihnen gur Erwägung vor; nämlich, bie Bestimmung eines großen gandgebiete im Weften bes Diffiffippi, außerhalb aller bis jett gebilbeten Staaten ober Territorien: um es ben Indianerstämmen zu übergeben und zuzufichern, fo lange ale fie es befigen mogen ; fo bag ein jeber Stamm ein genau bezeichnetes Recht über bas ihm guerfannte gand ausnben fann. Dort mogen fie ficher leben im Beung ihrer felbft gewählten Regierungen, ohne weitere Abhangigfeit von ben Bereinigten Staaten, ale nothig ift gur Erhaltung bee Kriebens an ben Grenzen und gwifchen ben verfchiebenen Stammen. Dort mogen bie Wohlwollenben verfuchen, fie ju lebren und aufzuflaren: um, burch Beforberung ber Ginigfeit und Gintracht unter ihnen, nach und nach einen nenen und gliidlichen Staat berangubilden. Dann wird ihr Weichlecht fortbauern, um bie Menichlichfeit und Gerechtigfeit unferer Regierung zu beurfunden."

"Diefe Answanderung follte freiwillig flattfinden; benn es ware graufam und ungerecht, wenn wir die Urbewohner biefes

Landes zwingen wollten, die Graber ihrer Bater zu verlaffen und im fernen gande eine Seimath ju fuchen. Aber man follte ihnen erflaren: bag fie fich, wenn fie innerhalb ber Grengen ber Staaten blieben, auch ben Gefeten berfelben unterwerfen mußten. Bur Bergeltung fur ihren Gehorfam wurde man fie ohne Zweifel beschüßen im Genuß ber Besitungen, welche fie burd ihren Rleiß verbeffert haben. Allein es fcheint mir irrig, anzunehmen: baß fie unter ben jegigen Umftanben Unfpruche machen fonnen auf ganbereien, bie fie meber bewohnt noch verbeffert, fontern nur von ihren Bergen aus gefeben ober auf ber Jagb burchftrichen haben. Wenn fie fich ben Befegen ber Staaten unterwerfen und, wie andere Burger, Edus erhalten fur ihre Perfonen und ihr Gigenthum, fo werben fie fich balb bermengen mit ber Daffe unferer Bevölferuna."

"Sch fann biefe Mittbeilung nicht ichließen, obne Ihnen bie gerechten Unfpruche verzulegen, welche bie Bevollmachtigten bes Commobores Stephan Decatur, feine Offigiere und Ediffsmanufchaft machen: fie wurden veranlagt burch bie Diebereroberung ber Fregatte Philabelphia, unter ben Batterien von Tripoli. Dbaleich ich weiß, baf es nach ber allgemeinen Regel bei einer Regierung wie bie Unf'rige nicht ichicflich ift, baft bie pollziehende Beborbe fich in irgend empas einmifche,-ba jeber einzelne Burger bas Recht hat, fich unmittelbar bittidriftlich an ben Congreß zu menben-: fo betrachte ich biefe Cache boch ale einen gang befonbern Kall, und halte es fur meine Pflicht, biefelbe Ihrer gunftigen Bernds fichtigung zu empfehlen. Huger ber Gerechtigfeit biefer Itifpruche, nach auberen abnlichen, welche anerfannt und befriebigt worden find, beziehen fie fich auf eine fubne und patriotifche Saublung, Die unferer jugendlichen Geemacht Leben und Vertrauen erwedt, und foviel ale iebe andere Selbenthat in unferer Befchichte unfern Rationalcharacter erhobet bat. Daber billigt Die öffentliche Danfbarfeit biefe Unfpruche; und ein Lobn, ber eine Aufmunterung fur unfere braven Geeleute fein murbe, follte nicht vorenthalten merben."

"Run empfehle ich Gie, meine Mitburger! ber Leitung Gottes bes Munachtigen, im vollen Bertrauen auf feine alls gutige Borfebung, bag er unfere freien Berfaffungen erhalten werbe; und mit bem unigen Gebet: bag ich,-welche Irrs thumer ich auch begeben moge, bei ber Erfullung ber fcmeren



Pflichten, die mir zu Theil geworden,—fraftige Gulfemittel finden werde, in der Einstimmigfeit und Weisheit Ihrer Rathichläge."

Im Reprafentantenhaus gab, am 18. Marg, 1830, ber 'Ausfchuß wegen ber Landereien fur Erziehung' folgenben Bericht:

Die Ansprüche ber Bereinigten Staaten auf öffentliche Sändereien siemmen auf vier Quellen: 1) auf Berträgen mit fremden Mächken; 2) auf Altretungen von eingelnen Etaaten, durch Empfehing des Congresses und ein eine Staaten, durch Empsehing des Congresses und Sterrägen mit Georgien; 4) auf Berträgen mit Georgien; 4) auf Berträgen mit der oppensiehen der Anschliche Aufliche Anschliche Sterlärung wurde eine wichtige Frage aufgeworfen, in Begag auf den Zelei der Bereinigten Staaten, das Abelieden genaumt, demals noch volle und unden und Enige vortige der Staaten machten darunf Insprüche, als auf ihr bespiedere Eigentbum. Undere bestietten die Miltigfeit derschen, und behaupteten: daß das noch undenntste Cand, welches durch die vereinigern Bemühungen des Bosse verfles von der Kroue absie, als das gemeinschaftliche Eigentbum aller Staaten betrachtet werben misste.

Damale murben biefe ganbereien ale ein großes Capital angeseben, aus welchem Die Repolutionsichulb größtentheils begablt merben tonute; und man erflarte es fur unrecht: baff gewiffe Staaten fich bas Bange queignen follten, "um in furger Beit ibre Musgaben wieber ju erfeben," mabrent boch andere in gleichem Dafe beigetragen, Diefes Gigenthum gu erlangen; und "baß bie Fortfetjung bes Rriege unter bem Drud einer ungeheuren Schuld perhindert murbe." 3m Befühl einer allfeitigen Berechtigfeit, und gufolge eines Befichluffes bes alten Congreffes von 1780, verftanben fich bie Staaten Birginien, Daffachufette, Connecticut und Reus Dort, (welche Unfpruche hatten auf bas gange ganbergebiet im Rorboften von Dhio, ) baffelbe-mit einigem Borbehaltan bie Bereinigten Staaten abzutreten. 3m Jahr 1787 trat Sit Carolina alle feine Befitungen außerhalb feiner jetigen Grengen an Die Bereinigten Staaten ab.

Seit ber Annahme ber gegenwärtigen Berfassung trat KordeGarosina, im Jahr 1790, an die Bereinigten Staaten alles Land ab, das jenseits ber Allegany-Gebirge siegt und jest ben Staat Tennesse bildet; welches Land indes 6 vielen

Anfpruchen (bie fich auf frühere Bewilliaungen bes Ctaate bezogen,) ausgesett mar, bag bie Regierung von beffem Berfauf feinen Bortheil gehabt hat. Alle Abtretungen gaben ben Bereinigten Staaten bas Recht bes Befiges und ber Gerichtebarfeit, und erflarten,-in gleichen Ausbruden, wie Die, welche bei ber Abtretung von Birginien gebraucht murben. -baf bie alfo abgetretenen gauber betrachtet merben follen ale ein gemeinschaftliches Cavital, zum Ruben und Bortheil folder Staaten (mit Ginfcblug Birginien's), melde Ditglieber ber Confoberation ober bes Koberalbundes befagter Staaten find ober es noch merben; und zwar nach Berbaltnif ihrer einzelnen Leiftungen bei ben gemeinfamen Laften und Musaaben. Bu biefem 3med, und zu feinem anbern, foll barüber gemiffenhaft und treu verfugt merben. Diefe ben Bereinigten Staaten übertragenen ganbereien fonnen in feinem Kall und auf feine Art an irgend einen abtretenben Ctaat gurudfallen, ober bas befonbere Gigenthum eines eingelnen Ctaate merben: fie find ausbrudlich bestimmt worben zu einem gemeinschaftlichen Capital, und ber Congreß bat bie Bollmacht barüber erhalten.

So schnell, als die Bewölferung nur gestattet, sind auf ben schnellichen Sübbereien neue Staaten enstanden, sowobl innerhalb als anserbalb bes werstlichen Gebeiets, mit allen politischen Rocksten ber ersten Staaten. Ind bei ihrer Bufnahme in die Union haben sie sich burch Bertrag ausbrücklich versplichtet: baß bei Weitelgebung sich jemals weber mit der Bertragung iber das Sand einassen, der in die Bertragung in der das Sand einstelle, der in die Bertragungen eingereien sollte, welche ber Seunger für nochtig erachten mochte, um den Käufern bestielben ihre Bestigtiet au ver-

fichern.

Bei ber Auslibung kines Rechts, iber die öffentlichen Läubertein zu versügen, batte der Congreß große Ausbenflungen anbefohlen, um Stadygebiert, Bezirfe und Unterdezitte von gwedtnassiger Gestalt adyutheilen, welche zu beier Zeit über 150 Millionen Alere berugen. Der gange Kädeneninkal bes bis zum 1. Januar, 1830, verkauften Landes belief sich auf 221 Millionen Alert, wossir die Cumme von 37,145,876 Abaler eingenommen und zur Tigung der öffentlichen Schuld verrender in Verden ist.

Außer biefer Bestimmung, Die jum gemeinschaftlichen Rugen eines jeben Staats ift, hat ber Congreß fur jebes Stadt-

gebiet von 6 Quabratmeilen, in jebem Staat bes Rational Territoriums-eines Alacheuraums von 5,000,000 Ader .ein Stud Pant von 640 Ader bewilligt, bas bie Ginwohner folder Ctabte benuten fonnen, um Edulen barauf zu bauen. Rerner bat ber Congrest benfelben Staaten bie Galzonellen bewilligt, fo wie ein Amaugiaftel von bem Gelbe, bas aus bem Berfauf ber ganbereien gelof't worben, um bafur ganbftragen und Canale angulegen. Außer biefen allgemeinen Bewillis gungen hat ber Congref noch burch befonbere Befete bebeutenbe Geichente gemacht, an Immaffen, Mcabemien und einzelne Verfonen; wie auch fur Canale, Berbefferung fcbiffbarer Kluffe, und andere Begenftante von örtlicher und alls gemeiner Wichtigfeit. Chemale murben Schenfungen von offentlichen ganbereien nur fparfam und verfichtig gemacht; boch in letterer Beit hat fich eine großere Freigebigfeit gezeigt : und in ben Jahren 1827 und '28 überftieg allein ber Betrag ber Schenfungen für innere Berbefferungen ben ber Berfaufe. Dbgleich bie meiften Bewilligungen gur Beforberung gemeinnütgiger Wegenstanbe bestimmt find, fo gescheben fie boch, ihrer Ratur nach, oftmale aus Parteilichfeit, und gemahren ungleiche Borrechte fur einzelne Theile bee Lautes. Wenn uber alle öffentlichen ganbereien burch befonbere Befete bes Congreffes verfügt werben follte, fo murbe bie Gefengebung mit großen Edmierigfeiten verbunden fein; und bei allem gebulbigen Gleiß und ben reinften Abfichten mare es bem Congreg unmöglich, unter bie verschiebenen Staaten ber Union bie Bewilligungen fo ju vertheilen, baf gleiche Gerechtigfeit und allgemeine Bufriebenheit ftattfinden. Bei bem Berfauf ber ganbereien mar bie Bestimmung ber Berfaufpreise immer ein ichwieriger und wichtiger Gegenftanb. Db er zu hoch ober zu niedrig fei, ob er in Bufunft allmalig erboht ober erniebrigt merben muffe: barüber municht ber Musfchuf feine Aufichten nicht mitzutheilen. Ginige Deinungen find in fo fern geaußert worben: bag eine freigiebige Befinnung ben Congreg veranlaffen follte, bie Preife jum Bortheil neuer Staaten gang niebrig zu ftellen, und beshalb bie ganbes reien ohne Rudficht Allen zu bewilligen, welche biefelben haben wollen, um fie gu bebauen. Der Hudichuß begt gang bie Meinung, bag bie öffentlichen ganbereien nicht ale bie Quelle großer Ginfunfte betrachtet werben follten; allein fie fonnen nicht weggegeben werben-auch nicht auf eine parteifiche Urt.

ohne daß die Rechte der Staaten und das in die Gefammt-Regierung gesette Bertrauen dadurch verlegt würden. Der Preis sollte mie so boch sein, daß er die Ausbrauderung und den Litäusschimm im Westen versüdert; aber auch nicht so niederig, abs dadurch übertrieden gewinnsschieße Internehmungen veranlaßt werden, welche den eigentlichen Werth des gefausten kandes verringern, und dem Asterdau nachtseitig sind. Der Preis sollte vielnicht mäßig sessgeitst werden, um die Erlangung von Bauereien zu erleichtern, sin alle wenig vermögenden und arbeitspanne Leute: damit die neuen Vändereien sichtell angebaut werden, als die steigende Bewölferung es nöthis macht.

Seit bem Beginn ber Bernottung bes Prafibertten Jadfen war bin Groß-Britanien ein Bertrag geftholffen,—in Bertreff bes haubels pwischen ben Bereinigten Staaten und ben englischen Kolouten in Nordamerfat und Bestlinden,—wos burch ein Midverstäudnis gestlichter worden ist, das seit Jahren einen fall ununterbrochenen Erreit und nicht weniger als seich leich leiterbaublungen veranlaßt hat. Diese Bertrag verspricht einen böchig guntligen Erfolg, swooll für untger And, als and, sie Wiesperstanten. Uberberg ber gangen Unterhandbung, die biesen erwinsteln Berglich berbeigsführt, bat England bie freunblichsen Wergleich berbeigsführt, bat England bie freunblichsen Weignung nut eine aufrichtig Neigung bewiesen, mit den Bereinigten Staaten die bekein Berchindenen ut erhoften.

Huch andere Bertrage, ebenfo vortheilhaft ale ehrenvoll für unfer gant, fint gefchloffen worben mit ben Regierungen von Franfreich, Danemart, Brafflien und Colombia: woburch bie Korberungen amerifanischer Burger gegen biefelben anerfannt und bezahlt worben finb. Ginige biefer Forberungen maren von lauger Beit ber, besonbere bie gegen Franfreich; aber burch bie fraftigen Bemubungen unfere Befanbten am fraugofifchen Sofe, fo wie burch bie großmutbigen Gefinnungen bes jegigen Rouige Ludwig Philipp, find biefe Forberungen befriedigt worben. Soffentlich merben bierburch bie Borurs theile verschwinden,-welche bei Bielen entstanden waren, wegen ber langen Borenthaltung ber Gerechtigfeit gegen unfere Burger-: um ben Ginflang und bie Frenubichaft wieder herzustellen, welche zwischen beiben Rationen mabrend unferer Revolution und ber barauf folgenben Sabre ftatts gefunden.

Mit Colombia und Merico find ebenfalls vortheilbafte Berträge geschiossen worden. Der mit Ersterem hat unsere Bürger befreit von einer schweren handelsabgabe, und zeigt sich seitbem sehr vertheilhaft für unsern handel.

Am 7. April, 1881, verlangten der Kriegsferretär, der Gecretär des Schaless und der Secretär des Gerwesens ihre Entlassungen vom Prästenten, welcher sie alle bereitligter; ein Gleichse that am II. desselben Monate der Estaatssecretär, wogn der Prästent ebenfalls sine Einwissung aber wogn der Prästent ebenfalls sine Einwissung abe.

Sierauf eruannte ber Präsideut folgende Serren zu den erledigten Memtern: Edward Veindigeten, zum Schafferer kir; Lends Medane, zum Gererkir bes Schaffes (vol. Weodburn, zum Serretar bes Seenvesend; Woger B. Tanen, zum General-Umwald (Attorney); Win. T. Barren, zum General-Vossimieister.

Die Rationalschuld ist einigermaßen vermindert worden: herr Mane, der neue Secretär des Schates, berichtete die Bezahlung von 6,000,000 Thaler, am 1. Januar, 1832.

# Bevolferung ber Bereinigten Staaten. Bunahme ven 10 gu 10 Jahren.

| Ctaaten.       | 1790      | 1800      | 1810      | 1820      | 1830      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maine,         | 96,540    | 151,719   | 228,705   | 298,335   | 399,468   |
| D. Sampfhire,  | 141,899   | 183,761   | 214,360   | 244,161   | 269,533   |
| Maffachufetts. | 378,717   | 423,245   | 472,040   | 523,287   | 610,014   |
| Rhede Jeland   | 69,110    | 69,122    | 77,031    | 83,059    | 97,210    |
| Cennecticut,   | 238,141   | 251,002   | 268,042   | 275,202   | 297,71    |
| Berment.       | 85,416    | 154,465   | 216,713   | 235,764   | 280,679   |
| Meu=Mert,      | 340,120   | 586,756   | 959,049   | 1,372,812 | 1,913,509 |
| Meu-Berfen,    | 184,139   | 214,949   | 245,555   | 277,575   | 320,779   |
| Pennfolvania,  | 434,373   | 602,365   | 810,091   | 1,049,458 | 1,347,67  |
| Delamare.      | 59,096    | 64,273    | 72,674    | 72,749    | 76,73     |
| Maroland,      | 319,728   |           | 380,546   | 407,350   | 446,913   |
| D. Celumbia,   |           | 14,098    | 24.022    | 33,039    | 39,58     |
| Birginien,     | 748,308   |           | 974,622   | 1,065,379 | 1,211,26  |
| D. Carelina,   | 393,751   | 478,103   | 555,500   | 638,829   | 738,47    |
| C. Carelina,   | 249,073   | 345,591   | 415,115   | 502,741   | 581,458   |
| Geergien,      | 82,548    | 162,101   | 252,433   | 340,987   | 516,50    |
| Rentudo,       | 73,077    | 220,555   | 406,511   | 564,317   | 688,84    |
| Zenneffee,     | 35,791    | 105,602   | 281,727   | 422,813   | 684,82    |
| Ohie,          |           | 45,365    | 230,760   | 581,434   | 937,679   |
| Indiana,       |           | 4,375     | 24,520    | 147,178   | 341,58    |
| Miffiffippi,   |           | 8,850     | 40,352    | 75,448    | 136,80    |
| Illineis,      |           |           | 12,282    | 55,211    | 157,575   |
| Leuifiana,     |           |           | 76,556    | 153,407   | 215,79    |
| Miffeuri,      |           |           | 20,845    | 66,586    | 140,084   |
| Mabanta,       | l .       |           | 1         | 127,901   | 309,200   |
| Michigan,      |           |           | 4,762     | 8,896     | 31,128    |
| Arfanjas,      |           |           | .,        | 14,273    | 30,383    |
| Flerida,       |           |           |           | ,,        | 34,72     |
| Busammen :     | 3,929,827 | 5 305 925 | 7 999 214 | 9 638 131 | 12.85640  |

| Bunahme            | maan | precent   | n, ven 1820 b | 19 19 | 30. |         |
|--------------------|------|-----------|---------------|-------|-----|---------|
| Maine              |      | 33.898    | Cut-Carelina  |       |     | 15.657  |
| Reu-Banmfhire,     |      | 10.391    | Geergien, .   |       |     | 51.472  |
| Maffachufetts, .   |      | 16.575    |               |       |     | 22.056  |
| Rhebe=36land, .    |      | 17.157    |               |       |     | 62.044  |
| Connecticut        |      | 8.161     |               |       |     | 61.998  |
| Berment            |      | 19,005    |               |       |     | 132.087 |
| Reus nert          |      | 39.386    | Diffiffippi,  | : :   |     | 81.032  |
| Reus Jerfen,       |      | 15,563    | Illineis      | : :   |     | 185.403 |
| Dennfolvanien      |      | 28.416    | Leuifiana.    |       |     | 40.665  |
| Delamare           |      | 5,487     | Miffeuri.     |       |     | 110.380 |
| Marpland           |      | 9.712     | Mabama        |       |     | 141.574 |
| Diffrict Celumbia, |      | 20.639    |               |       | :   | 250.031 |
| Birginien,         |      | 13,069    |               | : :   |     | 113,273 |
| Merb:Carelina      |      | 15,592    | Alerida, .    | : :   |     |         |
|                    | 3m   | Durchichn |               |       |     | ı       |

### 3manzigftes Capitel.

Rachbem wir nun die Geschichte bis jum funften Cenfus vollendet, ergablen wir hier gemiffe Abenteuer, welche zwei Revolutionehelben bestanben haben. Wir wollten nicht ben Kaben ber Beichichte unterbrechen, burch bie Mittheilung berfelben nach chronologischer Folge. Gie find fo anziehend und merfmurbig, baf fie überall eine paffenbe Stelle finben.

### Abenteuer bes Dberfeldmebels Champe.

Nach ber Gefangennehmung und Ueberführung bes Das jore Anbre ale Spion, am 10. September, 1780, entwarf General Bafbington ben Plan, ben General Arnold-melder gerabe in Reu-Dorf mar,-ju fangen und Unbre freigulaffen. Er berief ben Dajor Lee gu fich, um mit ihm über biefen Begenftanb zu berathen, und einen Dann auszufinden, ber eine fo gefährliche Unternehmung vollbringen tonnte.

"3ch habe nach Ihnen geschicht," fagte General Bafbington, "in ber hoffnung, bag Gie irgend Ginen unter Ihrem Befehl haben, ber Billens ift, eine fcmierige und gefahrvolle That zu unternehmen. Wer fich bagu verftebt, wird mich perfonlich febr verpflichten, und von Geiten ber Bereinigten Staaten will ich ihn reichlich belohnen. Reine Beit ift gu verlieren: er muß mo möglich noch biefe Racht fort. babe ben Plan, Arnold zu fangen und Anbre zu retten."

Major Lee nannte einen Dberfelbmebel unter feinem Befehl, Ramens Champe, einen Birginier. Diefer mar ein Mann von ftarfem Korverban, ernit, tieffinnia und verichloffen; babei von erprobtem Muthe und unbeugfamer Stands baftiafeit.

Major Lee rief Champe, und theilte ihm ben Dan mit. Diefer mar: Champe follte ausreiffen, nach Reu- nort fluchten, fich bem Teinbe frennblich zeigen, und Urnold beobachten: um eine fchicfliche Belegenheit abjupaffen und-mit Sulfe eines zuverläffigen Gefahrten-Urnold zu ergreifen, und ibn ju einem bestimmten Plate am Ufer bes bortigen Aluffes ju fchaffen, wo ein Boot bereit fein follte, fie fortzubringen. .

Champe herte bem Borfchlag aufmertfam gu, und antwortete-mit bem Gefühl eines Mannes von Ehre und Reblichs feit-: "baf meber Schwierigfeit noch Gefahr ihn abidredte,

fogleich auf ben Borfchlag einzugeben: fonbern bloß bie Schande bes Davonlaufens und bie Benchelei, mit bem

Reinde in Berbindung gu treten."

Muf ben erften Ginwurf antwortete Lee: baf-obaleich er ben Schein annahme, auszureißen,-er boch nur bem Willen feines Oberbefehlshabers gehorchte, und bemnach feine Sande lung nicht ale ftraf bar betrachtet werben fonnte ; bag ferner, -wenn auch fein auter Ruf eine Beit laug leiben mußte,einst boch Alles ju feiner Chre fich anfflaren murbe. Sinfichtlich bes meiten Ginmurfs fagte er ihm: baf bie Abficht,-einen fo fculbigen Menfchen wie Urnold ber Bereds tigfeit zu überliefern, und einen jungen, liebensmurbigen und talentvollen Mann wie Unbre ju retten, und jugleich bem Baterland einen fo großen Dienft zu leiften,-mehr als binreichend mare, ben bloken Schein bes Bergebens zu rechts fertigen.

Champe's Bedenflichfeiten wurden endlich gelof't, und er nahm ben Muftrag an. Es mar Rachte um 11 Ubr. Dit feinen Berhaltungeregeln in ber Tafche, febrte er gnrud in's Lager, nahm feinen Mantel, fammt Relleifen und Regelbuch. beitieg fein Pferd und ritt auf aut Glud feinem Edidfal

entgegen.

Raum mar eine halbe Stunde pergangen, ale Capitan Carnes, ber Drbonnang-Diffigier, vor bem Major Lee ericbien. -ber vergebene zu ruben fuchte,-und ihm berichtete: baß bie Scharwache einem Dragoner begegnet, ber-auf ben Buruf berfelben-feinem Pferde Die Sporen gegeben und bie Alucht erariffen batte. Lee,-in ber hoffung, Champe's Klucht zu begunftigen, ober wenigstend feine Berfolgung gut verzögern,-fchutte Dubigfeit vor, und fagte bem Cavitan : baf bie Scharmache vermutblich einen Bauer für einen Dras goner gehalten hatte. Allein Carnes ließ fich nicht fo leicht beruhigen, und ging fchnell gurud, um feine Leute an verfammeln. Bei ber Mufterung fant es fich, baf Champe abmefent war. Dun febrte ber Capitan jum Dajor Lee jurud. berichtete ihm feine Entbedung, und theilte ihm angleich mit, baß er eine Abtheilung feiner Leute ausgeschicht, um Champe au verfolgen : weshalb er ihn um einen fcbriftlichen Befehl erfuchte. Lee verzogerte Lettern, fo lange er fonnte, ohne Berbacht ju erregen. Dann fagte er: "Bringt ihn mir lebenbig, bağ er bufe im Angeficht bes Seers; aber tobtet



Das erfte Gebaube bei Detroit wird errichtet von frangofifchen Golbaten, im Sahre 1670. G. 479



Dber . Feldwebel Champe's Abenteuer. S. 499

ibn, wenn er fich mehren ober wieder entwischen follte, nachbem er gefangen worden."

Kaum war Champe fort, als es anfing gu regneu, fo das bie Tragoner ber Spur seines Pierreis nachfolgen sonnten, bessen Sustisch—so wie die des gangen Herte, von eigener Koren waren; dagt dam, daß sebes noch ein besonderes Zeichen hatte, und sein Abbrud sehr leicht zu unterscheiden war.

Mibbleton, der Anstüdere de verfogenden Haufens, verließ das Cager einige Münuten nach 12 Uhr, so das Chapen einer Monden nach 12 Uhr, so das Chapen einer eines Einerde Weiten nach 12 Uhr, so das Chapen einer eines Einerde veraus war : eine weit fürzere Zeit, als Lee erwortet datigedalen, um den Aug unterfüden; als aber der Weigen fam, wurde der Huftigag des Pierdes so sichten, das sie der der Weigen fam, wurde der Philipsiag des Pierdes sichtstan, das sie ihre Eile verdoppetlen. Einige Weilen oberhalb Bergart, eines Torfeb der Weilen vom Reun-Yorf, eintbeffen sie Champe, wie er (ungefähr eine dabe Weile eutfernt, jenseits des Hubensführlige) einen Sügel binaufritt. Glüsfidigt unge Schapen eine Werfolger in demsselben Ungenblick gewahr, und — über Uhffidt errathend—gab er einem Pierde bei Severen, in der Hoffight errathend—gab er einem Pierde bie Severen, in der Hoffight errathenden.

Da er einen andern Mea einschlug, so verloren sie ibn eine Beit lang aus bem Befichte; aber balb faben fie ihn wieber, ale er fich bem Aluffe naberte. Geine Gefahr ertennend. fcmallte er bas Felleifen-welches feine Rleiber und fein Regelbuch enthielt,-fest an feine Schultern, und fchicfte fich an, nothigenfalle burch ben Aluf zu ichwimmen. Raich mar feine Alucht, aber auch rafch bie Berfolgung. Schon batten Middleton und fein Saufen fich ihm bis auf wenige Sunbert Ellen genahert, ale Champe vom Pferbe und in ben Rluf fprang : indem er einige brittifche Baleeren, Die in geringer Entfernung im Aluffe lagen, laut um Sulfe anrief. Coaleich fließ ein Boot ab, um bem Kelbwebel beigufteben, und ein Reuer begann auf feine Berfolger. Champe murbe an Bord genommen und fogleich nach Reu-Dorf gebracht, mit einem Brief vom Capitan ber Galeere, worin er ben Borfall berich tete, von welchem er Hugenzenge gemefen.

Nachbem die Berfolger bes Feldwebels Pferd und Mantel genommen, fehrten sie zurüch in's Lager, wo sie am nächsten Lage um 3 Uhr ankamen. Bei ihrem Erscheinen mit bem wohlbekanten Pferbe, verdreitete sich ber Earm, daß ber Schurfe getöbete wäre; und Major Le fehwebte einen Augenblid lang in undeskreiblicher Ingft, daß der treue, ebtliche und nurefschoren Champe einem Tod gefunden. Aber bald beruhigte die Wahrheit seine Besognis, und er eilte zu Bafbington, um ihm mitzutheilen, daß sein Plan so weit gealuft war.

Shampe wurde bald nach seiner Suffunft in Neu-York jum Sir Henry Clinton gesandt, der ihn freundlich behandelte und über eine Stunde lang dei sich behielt, um verschieden Fragen an ihn zu thun. Ginige davon woren solche, daß der Keldwebel seine gang beit auf beiten mußte, um bei deren Beautwortung feinen Werdacht zu erregen. Es gesang ihm: Sir Seursy gab ihm einige Gwinneen, und empfad ihm an Arnold, welcher ameritanische Vertruten zu haben voimschte. Urnobe empfing ihn guitg, umb solchus wer in seine Gegien einzu erteten; alleim Shampe außerte den Wenthe, sich vom Artice zurächziehen; versicherte indes den General, daß er sich verließeit noch dessumen Deutlich und de bestimen umd Deutlie ehnem würde.

Champe fand Mittel, dem Major Lee Nadricht zu geben von seinen Abenteuern; allein ungsücklicher Weise gelag es ihm nicht, wie er es winsische, vor Amdres Spinrichtung Arned zu sangen. Zehn Tage vorber, ehe Champe sein Berhoden volleringen wellte, erhöelt der seine letze Adarticht: werin er die dritte solgende Nacht seisselbet, mit einem Kausen Dragoner in Hodosen-Neuerder gegenüber-gusammenzutressen, wo er dann den Pfisieren Arneld zu überliefern gedächt.

Shampe mar in Arnald's Legion eingetreten, und feit diefer Beit hatte er die gewünschte Gelegenbeit, das Thun nud Treiben best Generals zu beodachten. Er bemerkte, daß Leiterer jede Nacht um 12 libr sich nach Sauss zu besichen und ebe er zu Bert ging, immer den Garten zu besichen pflegte. Während eines solchen Gartenbesiches wollten ihn nun die

Berfchwornen ergreifen und sogleich knebelu. Nahe am Hause, worin Urnold wohnte, und in welchem

Nahe am Male, worth Arthol wohnte, und in weichem Edmire fichter zu bernächigen hoffte, batte beier mehrere Pfähle wom Zaune losgemacht und wieder leicht befestigt: so daß er ohne Mithe und Karm in ein benachbartes Guschen gelangen kounte. In biese wollte er seinen Gesangenen bringen, mit dem Bessach vieres Cameraden, eines der beiten Gehalfen, die ihm vorgestellt worden maren durch dem Freund, mit welchem Champe guerst Bekanntschaft gemacht batte,

durch einen Brief des Oderbefchlschabers. Diefer Freund batte ihn bisber mit Nath und Abat untersührt, um die Unternehmung ansgusibren. Champe's auderer Gehilfe war in einem Beste—an einem der Werffe des Hubsonflusses—bereit, die Gefclischaft ausunehmen.

Champe und fein Camerad beahstdigten, sich beite unter Truole's Chultern zu fellen, sin aufzuheben, mub ibn auf biese Art burch die undseschesene Gassen und Setzagen bis zum Boet zu tragen. Im Kall, das sie ausgerehet wirden, wollten sie ihn als einen betrumtenen Seldaten ausgeben, sie und Nachams brächten. Hatten sie das Beot erreicht, so waren alse Schwierigseinen übernunden, denn ohne Gesch oder Sindermis sonnten sie dann das User von Rewesersbyerreichen.

Cobald Major Lee bieß Nachricht befam, theilte er sie bem Derbeschlichber mit, der höchst gufrieden war mit der ers freulichen Kunde. Er befahl dem Najor Lee, dem Feldwebel entgegen zu gehen, und Sorge zu tragen, daß Arnold umverleist kließ.

Der bestimmte Tag fam beran, an welchem ber Major Lee, mit brei gesattelten Pferben (für Urnold, Champe unb feinen (Bebulfen ) bas lager verließ, ohne bag er auch nur ben minbeften Zweifel begte, binfichtlich bes Belingens ber Unternehmung, gufolge ber gulett erhaltenen Rachricht. 11m Mitternacht erreichte bie Gesellschaft Sobofen, mo fie fich in einem benachbarten Webolg verftedte. Lee ftellte fich mit brei Dragenern am Ufer bee Rluffes auf .- Gine Stunde nach ber anbern verftrich: - fein Boot erfchien. Enblich bei Tagesanbruch jog fich ber Major gurud gu feinen Leuten, begab fid bann mit ihnen und ben Sandpferben in's lager, und überbrachte bem Dberbefehlehaber bie Rachricht von bem eben fo verbrieflichen als unerflarlichen Diflingen ber Unternehmma. Bafbington batte, nachbem er Champe's Man und Mittheilung burchgelesen, Die fichere Soffnung gehegt: baß endlich fein mit raftlofem Gifer verfolgter 3med in Erfilb lung geben murbe; und feine Freude über biefe Soffnung war unverhehlt. Aber mit Betrubniff fah es jest ben unermarteten Musaang; auch mußte er befurchten, baß fein treuer Felbwebel am Enbe bei feiner fchwierigen und gefahrvollen Unternehmung entbedt worben mar.

Rach einigen Tagen erhielt Major Lee von Champe's

Gonner und Freund einen Brief ohne Unterfdrift, mit ber Rachricht: baf Arnold am Tage por ber jur Ausführung bes Borhabens festgefetten Racht fein Quartier nach einem andern Theile ber Ctabt verlegt hatte, um bie Ginichiffung ber Truppen felbft zu leiten, Die fich-wie es bieß,-zu einem Rriegeng anichicten, welchen er felbit befehligen wollte. Kerner murbe berichtet, baf bie ameritanische Legion, (welche größtentheile aus amerifanischen Heberlaufern bestant.) aus ben Rafernen in eine ber Transporticbiffe gebracht morben mar, megen ber Beforanis: bag, wenn biefe Leute am lanbe blieben, viele von ihnen wieder entwischen mochten.

Co traf es fich benn, baf Champe,-anftatt über ben Subfon zu fommen,-an Bord eines ber Transportichiffe gebracht murbe, auf welchem er bleiben mußte, bie Arnold in Birginien landete. And fonnte er nicht eber vom brittischen Seere entwiften, ale nach beffen Bereinigung mit Cornwallis bei Petereburg, mo er bavonlief. Er begab fich bann in's obere Birginien, von bort nach Rorbcaroling (in Die Rabe ber Caura Ctabte), verließ aber nicht bas freundliche Gebiet biefes Ctaate. Endlich gelangte er gludlich jum amerifanis ichen Deere, gleich nachbem es über ben Congarce gegangen, um Bord Rambon zu verfelgen.

Gein Ericbeinen erregte großes Auffeben unter feinen früberen Cameraben, welche erstaunten, ale fie ben berglichen Empfang faben, ber ihm zu Theil murbe von feinem ehemaligen Major, bem jetigen Dberft-Lieutenant Lee. Balb berbreitete fich feine gauge Geschichte, und erwarb ihm von Reuem bie Liebe und Achtung, beren er bei ben Offigieren und Golbaten ichen früher genoffen hatte. Gein fühnes und gemagtes Unternehmen erregte allgemeine Bewunderung.

Champe murbe bem General Greene vorgestellt, welcher gern bas Beriprechen bes Dberbefehlshabers erfullte, fo meit es in feiner Dacht ftanb. Er verfah ben Felbwebel mit einem guten Pferbe nebft Reifegelb, und fanbte ibn jum General Bafbington, ber Champe's Bunfche zuvorfommend erfullte, und ihm ben Abichieb gab : bamit nicht etwa bas veranterliche Schicffal bes Rriege ihn in bie Sanbe ber Reinbe liefern mochte, burch welche er, wenn fie ihn erfannten, gewiß am Balgen batte fterben muffen.

Wir fugen bloß noch bingu, im Betreff bes fpatern Lebens biefes mertwurdigen Abenteurers, baß General Bafbington, —als er 1798 von bem Prässerten Boams ben Derbessels bes Heres erheit, welssels ode kand wider be Krindbesselsselten der Franzossen vertheidigen sollte, —zu bem Derri-Veisutenant Krindber, um sich nach Champe zu erfundigen. Er beab solltigter, ihn an ber Spisse einer Compagnie Ausvorlich in Franzolichtigter, the an ber Spisse einer Compagnie Ausvorlich in Zwicken. Lee sandre nach Loudou-County, in Brignien, Cwo Champe sich nach erhaltenem Mösselv dem Izeere niedergelassen hatte,) und erspiss, daß der brave Soldat nach Kentuch geogene und bald darung gestoden wom Eren der

### General Dutnam's Abenteuer.

General Putnam, der mit einer bebeutenden Kriegsmach bei Gedding (im Counectious) fland, wom gerade im Begriff, feine äußeren Borpossen (bei Horfo-Rod) zu besuden, als er durch den Gewernder Eryon mit 1,500 Mann auggriffen vorte. Putnam hate une eine Abheidung von 150 Mann, mit zwei Keldinden ohne Pferde und Augstränge. Er dangte jedoch sein Geschiedung auf in der Rahde des Bestaufes auf der Ander der Bestaufes auf der Ander der Bestaufes auf der Ander der Bestaufes auf der Rindohe) und führ sei lange fort, auf den anderingenden Keind zu der Bestaufes auf der Angelich auf der Angelich der General seinen Leuten: sich eister eine Bestaufes und der Angelich der General seinen Keuten: sich einger untäglische in einem benachbarten Eumen, der fiel higter untahgringlich war; er selbst abs 180 kann gebe der Arche binunter und prengte den jähen Abhang bei der Kirche binunter.

Vergerer ist se steil, dag man eine Terppe in benselben eingebauen bat, qur Bequemischeit ber Kirchegänger. Dies Terwer besteht aus beinahe hundert sieinernen Stufen. Alls bie Dragoner oben anlaugten, hielten sie inne: sie fanden est qu gefährlich, dem beldemunitigen Abenteurer nachgesigken. Ebe sie um den hingel reiten und von demselben hinabsommen sonnten, war Puttuam entwickst.—umverletz von den vielen Kingeln, die ihm nachgeseuert wurden: nur eine einige ging durch sienen Jut. Er begab sich and Samford, wer feine Abbeilung mit einiger Landwehr verfährte. Richn durchgog er die benachbarte Gegenh, und verfolgte den Gouvernor Teynon auf seiner Mässtehte.

### Ginundgmangigftes Capitel.

Begebenheiten in ben Jahren 1832 und '33. Indianerfrieg.— Schlacht von Wissenfin. Schlacht am Miffispin. Anderas Jade fen's Wiederenhaftung jum Praftbenten ber Bereinigten Staaten.—Wartin Ban Buren Bitee Praftbent.

Die von den Sac- und Hor-Audianten begonneum Keindesigieten mögen werfchiechen Urfaden jugefrijeten werden, welche ichon jeit längerer Zeit gewirft haben. In der Meisung deren, die den wieden köhnafter diefer Zubianer fenuen, blied wenig Zweifel, daß Lethere entschlossen waren, die Grenzen aummerien.

Im letten Rriege mit Groß-Britanien nahm biefer Jubias nerbund eifrig theil am Rampfe, und gehorte gu ben thatigften und entichloffenften unferer Keinde. Rach bem Frieden blieben fie in Berbindung mit ben canadischen Behörden : iebes Sabr besuchten bie voruehmiten und einflufreichften Sauptlinge und Rrieger Dber-Canaba, und febrten allemal mit Gefchenten überhauft gurud. Daß biefer fortbauernbe Bertebr ibre Unbanglichfeit gegen eine frembe Macht befestigte, und ben gehörigen und nothwendigen Ginfluß ber Bereinigteit Staaten fdmachte, weiß Jeber, ber ben Bang ber Begebens heiten und bas Betragen ber Indianer an ber nordweftlichen Grenze beobachtet bat. Die Stamme am obern Miffiffippi. befonders aber bie Gac, Fore und Binnebago-Indianer, baben-im Bertrauen auf ihre Stellung und ihren natürlichen Muth, und in ganglicher Unwiffenheit bes großen Difverhalts niffes gwiften ber Dacht ber Bereinigten Staaten und ihrer eigenen,-fich allezeit unzufrieben gezeigt, und bie Greuzen fortmabrent beunruhigt ; beren Bewohner fie entweber miffs hankelten, oder ihr Gigenthum gerlierten. Alleb biefe gehab and innerem Untriese: eine nethwerdige und fast unvermeibliche Folge der Seiten und Neigungen solcher, die den Arieg zum Handharcher ihre Leben Krieg zum Handharcher ernstlich zum Krieg geneigt ist, jemals nachkenft über die Macht der weiten Mannes und über die schreichte Mirtung beriffent: er wird auf seiner verzweiselten Lusten fortgeriffen von seinen Leiden gestellt den Verlieben der Geschler der der der die kant die kant die kant die kant der die kant die

Bei folden Gemuthestimmungen und Aufmentermgen zum Rriege machten bie Gac und For Subianer Unfprude auf ben Befit eines Theils ber Lauber am Rocffluffe, nachbem berfelbe an bie Burger ber Bereinigten Ctaaten verfauft und von ihnen angesiebelt worben mar. In ben Sabren 1829 und '30 entstanden ernftliche Streitigfeiten burch bie Bemus hungen ber Judiauer, fich in jener Wegend niebergulaffen; und haufig tamen fie in's Sandgemenge mit ben bortigen Bewohnern. Berftellungen murben ihnen gemacht und alles Mogliche, mas nicht feindselig beifen fonnte, aufgeboten pout Seiten ber befugten Beamten: um bie Indianer zu bewegen, von ihren ungegrundeten Aufprüchen abzulaffen und fich auf ihr eigenes land an ber Bestfeite bes Diffiffippi gu beichrans fen. Diefe Bennihungen batten gwar einen guten Erfolg bei bem freundlich gefinnten Theil ber Indianer: allein bei ber fogenannten "brittifchen Parrei" blieben fie gang ohne Wirfung. Die Anmagungen ber Lettern murben 1831 fo gra. und bie feindlichen Indianer nahmen eine fo furchtbar brobende Stellung, bag eine beträchtliche Abtheilung bes amerifanischen Seers und ber gandwehr von Allinois wider fie zu Kelde nieben mußte. Die migvergnügten Indianer .- ers schrecht burch bie Borbereitungen zu ihrer Buchtigung,-willigten jest ein: "baß fie ferner auf ihren eigenen ganbereien im Beften bee Diffiffippi wohnen und jagen, und nicht wieber über biefen Alug fommen wollten, weber zu ihrem gewöhnlis chen Aufenthaltsort, noch ju ihren alten Sagdplaten : obne ausbrudliche Erlaubnig vom Prafibenten ber Bereinigten Staaten, ober bom Gouvernor bes Staate Allinois."

Raum war biefe Uebereinfunft gefchloffen, ale neue Graus

elihaten verübt wurden von einem Saufen biefer Jublaner, welcher eine Augahl frembliche Menomonien soll unter den Kannonen bes Forts Gramsford überfiel. Es wurden fichandlicher Weife Zo Menichen gemordet und viele vernunder, während diefelden im Derfe Prairie du Chien gelagert waren: isch gedorgen glaubend auf unsern Grund und Boden, mb beschigte von unserer Sahne. Benn vor felch eine Schandbat ungeltroft gefassen dieten, so wirde ein Krieg pwischen diefen Edammen erfolgt fein: unsere Geneyan wirden daburch beuturaligt worden, und der Geneyan wirden daburch beuturaligt worden, und der Gharacter so wie der Einstall unserer Wegierung wäre versoren gegangen in den Augen der Judiaeren.

Bei der Besognis nach diesen Ereignissen, und wegen anderer Umstände besürchtend, daß die misvergnügten Sacnut Kor-Indiamer unsere Grenzaussebestungen von Reuem beumrubigen und angressen würden,—und entssolssen, wie Wödere der Wennemeiner zu fangen ober sie ausgesiesert zu besommen,—sandte die Kreigsbehörde den General Attinson am 7. März, 1832, mit einer gehörigen Auzahl regulären Eruppen den Missippi dinauf, nach Zesserson-Verlande Auch wurde Besolsen, Shicago wieder zu bestehen, um die Grenzen un versähren.

Die Grengen zu verftarten.

- Marie

Die Aufforderung, die Morber der Menomonien auszulies fern, blieb ganglich unbeachtet. Die "brittifche Partei" der Sacs und For-Indianer ging wieder über den Mississippi, und

nahm eine feinbliche Stellung am Rodfluffe.

Den 14. Mai erstören eine Böbelaung Jublaner mit einer weifen Kahn, bei Derusek-Zerru. Gine Gommagnie Landworden inderet lich Eriteren, um ihre Gössimungen zu erforschen. Die Jublaner wichen gurid, ih ner Albidh, die Weiselien in einen Sinterhalt zu locken. Diefel berweg den auführenden Driftiger, mit einer Sommagnie aungutehrenz, aber ein anderer Dfügler, der ein anderer Dfügler, der ein anderer Dfügler, der ein der Semigen berteigefommen worz, jog an ihm vorüber, mit der Semigen berteigefommen war, jog an ihm vorüber, mit berrickgte dem Kenin. Mun wandern fieß die Jublaner um, griffen die Randworder mit Hebermadte an, umb föhugen sie mit bertädstickem Bertast gurind: 32 Manns wurden vermißt. Die Jublaner figten ihre Zeinbefagleitert fort, und ermorbeten viele nechtlich Zamissim an er Grenzpen Missiok. Erna 7 bis 8 Mann Mumerdauer mit bem inbanischen Agenten E. Brain verfüschen von Gelana aus Jum Sautphyantrier bes Generals Mitsion (bei Dieusse

Gerry) burchzufommen, murben aber von einem überlegenen Saufen Indianer angegriffen, und fast Alle fammt bem Mgenten getobtet. Das gange bortige Land marb von einzelnen Subianerhaufen burchzogen, welche bie gralofen Meifen plots lich überfielen und fie morbeten. Gin fleiner Saufen Inbias ner überfiel fogar bad Dampf boot Dove, welches ben Rlug hinabfuhr, gerade oberhalb Rod-Island; mobei jeboch Dies

manb zu Schaben fam.

21m 14. murben 5 amerifanische Burger getobtet, ungefähr 5 Meilen unterhalb bed Forte Samilton ; und am 16. ein anderer Burger, etwa eine halbe Deile von bemfelben Dlate. Sogleich fette General Dobge fich mit 29 Reitern in Bemegung, um bie Morber an verfolgen. Etwa 3 Deilen von bort erblichte er fie, 11 an ber Babl; fonnte fie aber erft eins belen, ale fie ichon über ben öftlichen Dichetonefa maren, und fich in einen fast unzugänglichen Cumpf geflüchtet hatten. Im Rande beffelben erhielten bie Reiter Befehl, abzufigen und die Pferbe aufammenzubinden : 4 Mann mußten bei ben Pferben bleiben ; 4 andere murben ringe um ben Gumpf aufgestellt, um bie Bewegungen bes Reinbes zu beobachten ; bie übrigen 21 brangen ein in ben Cumpf. Mie fie fich ben Indianern bie auf etwa 30 Ruf genabert batten, begannen biefe zu fenern : und brei Amerifaner ftnraten fchwer verwuns bet nieber. Cogleich marb Befehl gegeben, Erftere anzugreis fen ; allein ba fie unter einer Moraftbant verftedt lagen, fo waren fie nicht eber zu feben, ale bie bie Amerifaner fich ibnen bis auf 6 ober 8 Auf genabert hatten, worauf Lettere fenerten. Binnen zwei Minuten mar ber gange feindliche Daufen getobtet und fcalpirt, bis auf Ginen, welcher burch ben Moraft zu entfommen fuchte, aber auf ber anbern Geite nies bergeschoffen murbe. Obgleich an biefem blutigen Gefecht nur Benige theilnahmen marb es boch mit vieler Tapferfeit geleitet: General Dobge und feine tapferen Befahrten ermarben fich baburch bobe Ebre. Ginige folche Beifviele miffen bie Bergen ber Indianer mit Furcht und Schreden erfullen.

Hu bemfelben Tage überfiel und ichlug Capitan Gunber. bei Rellogge-Grove, einen Saufen Indianer, wobei 4 von ben Letteren getobtet murben. Bon Enpber's Compagnie marb ein Mann tobtlich verwundet. Alle ber Capitan bei feiner Rudfebr an einem fleinen Rluffe Salt machte, feuerte ein verftedt liegenber Saufen Jubianer auf ibn: gwei von feinen Leuten wurden getöbtet, und einer töbtlich verwundet. Sogleich bildete sich die Compagnie, und jog sich in guter Ordnung jurud, im Angesicht der überlegenen Anzahl Judianer.

Ten 18. Juni sand am Amplescreef ein blutiges Geseche fatt, pwissen einer, Heimen Abbeilung Amerikaner (unter dem Befeild des Capitans Erwensson), und einem überlegenen Indianerdansen. Erstere verferen der Nei Mann, und Capitan Ceteonison warde vermunder, jedech nicht gesiderlich. Der Berligt der Judianer belief sich auf 5 bis 6. Die Kämpssen den kamen sich in beisem Geseche fande, daß de Begennette

und fogar Coladitmeffer gebraucht wurben.

Am 1944. Juni wurde das Kort bei Buffale-Grove am Mocfflusse (eine 21 Meillen nierblich von Triensfertry und So Weilen von Golenda von einer großen Angabl Indiance angegriffen. Ungefähr 150 Mann Kantweber vertheisigen das Hert, und bieften die Indiance so sange ab, bis besinde all ihr Schiefsbarf zu Erber war. Bei diesem milisten Um Indianden verlich ein Tifizier (ber eine Schufswunde erhale ten datte,) das Kert, im eine Berstärtung an Mannischaft und Manfred berteignischaffen. Er machte sich an ben Weg zum Roffluss, wo General Attitusen san, der den Geganer einer Albrichung unter dem Bersch des Berssen Verleit und Grotz zu martschirte. Dieser entsiste das Hort, und trieb die Andeise binnese, wen welchen 16 gestötet wurden.

Bier von Galena abgistätte Gilvoten wurden nach ebim Fort am Applefluß (12 Meilen von Galena) angegriffen, nut gogen sich sgeirch gurich. Ein Mann, Edward Welfh, erhielt eine Schußwunde un's Bein, ebe er das Hort erreichen ennute; ein Miererr ward gestütet, als er dassische sich er reicht batte. Ein Tritter murde im Kort verwundet. Die Besaung (ertona 30 Mann fart, nuter bem Besch bes Sazikins Stene.) trieb die Indianer zwar zurück: alsein Kesteren gelang es dennech, alle Pferde, Kinder, Schweine, nebit zwei Ich Jangechsen vergussphren, und alle Haussenriche zu gestidren, die sie in den Kinsern rings um das Hort versauchen. Die Saulier felbt sieben ür unbeschädige.

Folgende Radyrichten find ans bem Galenian, vom 4. Juli: mahricheinlich bie umftandlichsten Mittbeilungen über

ben Indianerfrieg an ber nordwefilichen Grenge.

Bom Rriegs fchauplat, ben 27. Juni. Gin Gilbete ift angefommen von Rellogge Grove, und bringt die Radpricht,

baß in jener Gegend am Montag Morgen eine Schlacht flattgefunden bat, zwischen einem Theil der Compagnie Spies, (unter bem Befehl bes Majors Dement,) und ben Judianern. Beigehend bas Rabere.

Um Conutag Abend erreichte Major Dement Rellogads Grove, und erhielt am nachften Morgen fruh Rachricht, baß man gang beutliche Spuren von Indianern in ber Nachbarichaft entbedt habe. Sogleich forberte er 20 bis 30 Kreiwilliae auf, ibn zu begleiten, um die Gegend zu recognosciren. Bald fliegen fie auf die Reinbe, beren Streitfrafte ju furchtbar waren, ale baf eine fo fleine Angahl ihnen hatte Biberftand leiften tounen. Dement mar mit feinen Benten ichon ju meit vorgebrungen, tounte fich nicht schnell genng gurudgieben, und verlor einige berfelben: als ber übrige Theil feiner Compagnie anlangte, und ein bebentenber Scharmutel fich entfpann. Allein, ba bie Pferbe ichen wurden und nicht mehr regiert werben fonnten, (wegen bes Rnallens ber Flinten und bes Bebrulle ber Judianer.)-fo mar es unmoglich, eine Linie ju bilben. Inbef, trot biefer ungunftigen Umftanbe, wurden boch viele Indiauer getobtet. Da fie aber ihre Tobten mabrent bes Gefechte vom Schlachtfelbe fortichleppten. fo lant fich bie Ungahl berfelben nicht genau bestimmen. Major Dement verlor 5 Mann und etwa gwangig Pferbe, bie in ber Schlacht getobtet murben. Reun Indianer faub man auf dem Rampfplate.

Den 29. Juni.—19. 6ch mehr Indianer Morda thaten.—Ungefähr um Wittag fit ein Eilbote von Eincinatone-Mound angefommen, mit der Nadpirdet: daß 3 Männer, die etwa 10 Medien von biefem Drt auf einem Kernfelde arbeiteten, angegriffen und 2 von ihnen geföhrt werben süd.

 Lettere furg borber einen Rabn gestoblen und über ben Alug

Rach ben Auftapfen ju urtheilen, maren es nur 5 Inbianer ; allein man vermuthete, baß fich auf ber antern Geite bes Aluffes ein großer Saufen berfelben befand. Da aber Die Compagnie feine Mittel batte, um über ben Aluf zu fons men, fo febrte fie am folgenden Tage nach Galena gurud.

Diefer unverhoffte Augriff gefchah von einer ebenfalls unerwarteten Geite ber. und aubere von gleicher Rububeit fanben ftatt in ber Umgegend von Galena. Die Indianer verübten ihre Morbthaten fast im Ungeficht ber ameritanischen Pfahle

merfe.

Den 30. Juni .- Alle Ginwohner im Rorben unferer Grabt und am Miffifippi biesfeite Cafeville, find bier angelangt und gebenten gu bleiben, bis ber Rrieg beenbigt fein wirb. Es ift jest fehr gewagt, fich von bier eine Deile weit ju ents fernen, ohne eine ftarte Wache bei fich zu haben. Gin bier angefommener Reifenber fagt aus, baß er ben 29. Abenbe gwei Brigaben am Applefluß verlaffen babe, beren Befehl General Dobge fogleich übernehmen foll.

Bir boren, baf General Atfinfon enblich feinen Darich mit 1,300 Reitern und 500 Regularen begonnen hat. Er

giebt lange ber Ditfufte bee Rodfinffee.

Den 2. Juli .- Gine Abtheilung von 60 berittenen Freiwils ligen, (bestebend and ben Compagnien ber Capitane Graig und Duncan.) unter bem Major Stevenson, ift auf Befehl bee Dberften Strobe von bier jum Samtheere abgegangen, welches jett miber bie Lager ber Jubianer marfchirt, in ber Abficht einer allgemeinen Bertilgung ber Letteren.

Die Lieutenante Solmes und Grofeman, nebft bem herrn Gued C. March (B. Q. M.), find beut Nachmittag bier augefommen aus General Atfinfon's Sambtquartier an ber Munbung bes Encamores Greef. Grifere ergablen, baf fie gestern und vorgestern zwischen Buffalo-Grove und Rellogges Grove, fo wie bei Letterm felbit, brei febr große frifche und einige fleinere Jubianerfpuren entbedt haben .- Gie glauben nicht, baf biefelben über zwei Tage alt maren. Die Spuren geben fammtlich von G. G. BB. nach R. D., in bie Begend, mo ber größte Saufen ber Indianer fein foll.

Die berittenen Freiwilligen and ben Companien ber Capitane Craig und Duncan, fteben jest unter bem Befehl bes Erstern. Gie follen fortfahren, bie Umgegend von Galena gu recognosciren. Deut Abend kehrten fie gurud und berichten, bag fie nichts Feinbfeliges bemerft hatten.

Den 3. Juli.—Die eine Sälfte ber Reiterei,—welche unter Capitan Craigist Befehl nurüdgeblieben nor, um zu recognosiern—ist beerbert werben, das Land zu durchziehen umd zu fantern: von Nices/Karm (an der Mündung bes Smallforser) bis Wolstan. Die enwise Juniore, umb von da bis Walstan. Die authere Salfte der Niciterei fell sich zu der Mündung bestemmt der Schreiten der Auch zwischen Leitzern umd dem Meneminer in östlicher Richtung bei Winegar-Kill durchzieben, umb dann und Gelache aufrüsfelden.

Zwichen Tiron's und Galena wurden mehrere große nub fritche Indianerspuren entweck, die vom Missississen nach bei PlumeRiver ausgugeben schienen, und sich und den fegenaumten Vierr-Seen bingsgen. Wie verlautet, sellen biese Spuren von Indianersbassiss derribten, verleb angelanat wären

von verschiebenen Ctammen am Miffeuri.

Streifiager aus ber Gegent von Dum-River haben biefes nicht bestätigt. Gin am Borb bes Barrier angefommener Reifender berichtet, daß bie bortigen Alugufer fehr gerriffen fint. General Atfinfen bat ben Brigaten unter ben Genes ralen Dofen und Alexander befohlen : über ben Redfluß ju geben, und fich mit bem Beneral Dobge ju vereinigen ; wahrend er felbft mit ben regularen Truppen und General Senrn's Brigate miter bas lager ber Inbianer abmarfchirt, und bafelbit vermutblich gestern Abend angefommen ift. Su biefem Kall wird bochft mabricheinlich fogleich ein Gefecht ftattfinden. Die Truppen biesfeite bes Rocffluffes follen von Balena aus Lebensmittel erhalten. 3mei febr gut ausges ruftete Compagnien Freiwillige haben Befehl erhalten, nach Galena zu marfchiren, und fich bie auf weitern Befehl bem Dberften March ober Solmes anzuschließen. Collten bie Indianer Ctand halten, um gu fechten,-gleichviel ob fie verlieren ober fiegen, (welches lettere wir nicht hoffen.)-fo wird, unfere Erachtene, Balena in größere Befahr fein, ale iemale; benn Erftere merben-menn fie nicht fegleich nach Canada over Chippema gieben,-fid mabricheinlich gerftreuen. um gu plundern und bas land ju verbeeren. 3u's Saupts quartier gelaugen nur mit großer Edwierigfeit fichere Rachrichten von ben verschiedenen wichtigen Pnuften bes ganbes: benn viele Ethoten find gezwungen, umzutehren, ohne sich ihrer Borishaften eurledigen zu fönnen. Der Feldzug dat nun begonnen, mit allen Anossicken aus einem guten Erfelg. Die vordere Operationsslinie erlirech sich vom Wississippi von Schicago. Es fünden einig Schwierigkeiten stat, wegen der Rothwentigsteit, das heer auf längere Zeit mit Lebensmitteln au versehen.

Folgendes ift entnommen aus einem Briefe bes Brigabes

Benerals Atfinfon an ben Dberften 3. DR. Strobe :

Sauptquartier bes Grengheers, im Lager unterhalb Speamere-Creet, ben 29. Juni, 1832.

"Bis jegt habe ich nicht die Mittel gehalt, die Indianer au ber Aussichung von Kreinsplicsfeiterin zu verdindern, in der Gegand posishen dem Worfflusse und Galena. Die jest unter meinem Beschil flechend Seieressmacht wird, wie ich besch, der Kriege ein Ende machen, und die Auhe des Kundes wiederschrießen."

Umtlicher Bericht über bie Schlacht mit Bladebamf.

Depefden find eingegangen vom Seere unter bem General Atfinfon, batirt : 'Blue-Mounde, ben 25. Juli, 1832.' Gie melben, baf General Atfinion ben General Denry mit feiner Brigate, (begleitet vom General Dobge mit einem Bataillon Freiwillige von Michigan.) abgeschieft babe, um bie Cac- und Fore Indianer unter Blad Samt zu verfolgen. Ge gelang ihnen, Lettern ben 21. Juli Abende in Gilmarichen eingubolen, am Ufer bes Bisconfin, ben fogenannten 'Blauen Ballen' (Blue Mounds) gegenüber. Die Indianer murben fogleich angegriffen und gefchlagen : fie verloren ungefahr 40 Tobte und noch mehr Bermundete, Die fie mabrend bes Befechte vom Schlachtfelbe megichleppten. Auf ameritanischer Geite mar ber Berluft geringe: 8 Mann murben gefobtet und 1 permuns Da bie Racht aubrach, und unfere Truppen, (welche Diefen Tag einen Marich von 40 Meilen gurudgelegt batten,) ju febr ermubet maren : fo fonnten fie ben Reind nicht verfolgen, woburch biefer vom ganglichen Untergang gerettet murbe. Blad Samt flüchtete fich auf eine Infel im Bisconfinfluffe, wohin er feine Beiber gefandt batte. Die Benerale henry und Dobge blieben ben folgenben Tag, bie Racht und einen Theil bes nachften Tages auf bem Plate, und waren unfabig, ben Angriff ju erneuern : wegen bee Mangele an

Booten und Canoen, um gur Infel gu fahren ; und gu biefem 3med Aloge an bauen, fehlte es an Baumaterialien. 23. Abende marfdirten bie genaunten Generale nach ben blanen Ballen', um Lebensmittel ju erhalten ; bort fließ ju ihnen ber Beneral Atfinson, mit ben regularen Truppen und einem Theil ber Brigate bes Benerale Meranter. Rach einem Stägigen Gilmarich von Codconong melbet General Attfinfou in einer Depefche vom 25. Juli : baf er am Morgen biefes Tage mit feiner gangen Dacht nach einem Punkt am Bisconfin-16 Deilen unterhalb ber 'blanen Balle'-mars fdiren und bier verfuchen wollte, mit Flogen ober anberen Kabrzeugen über ben Kluß zu fommen : um wo möglich bie Indianer zu überfallen und zu ichlagen, trot ber übergroßen Mubseligfeiten und Entbebrungen, welche bie Truppen ausgestauben hatten. Kerner melbet ber General, bag bie Streitfrafte ber Keinde febr gelahmt fein muffen, und baf Lettere großen Mangel an Lebensmitteln leiben. Die Ernp pen ber Benerale Dobge und Seurn baben fich, wie es beift, febr brav gezeigt, und bem Angriff ber feindlichen Reiter nicht uur tapferu Widerstand geleiftet, sondern auch ihrerseits bies felben raid und fraftig angegriffen und auf allen Puntten jurudgefchlagen; weshalb unfer Berluft fo geringe mar. Wenn unfere Leute für ihre Tapferfeit und Reftigfeit großes Lob verbieuen, fo muffen wir auch ben Indianeru nicht minber nufere Ichtung gollen, fur bie bei ihrem Rudzuge gezeigte Geschicklichkeit und Ausbauer. Es hat ben Unschein, baf bald ber Rrieg an Ende und ber Friede an ben Grengen mies berbergestellt fein wirb.

Nach ber ersten Schlacht zwischen bem General Tobge umb bem wohrnehmen Ariegerbanfen ber Zmbianer, beschlöße Black-Same, sich über ben Wississippi jurustzusiehen. Diese ersuber man von einer gefangenen Indiamerini, der Schweiker bed Rechtat und Fram bed Bigschafe, den sie gesebtet glauber, als sie gefangen worde. Die lagte and, daß Wlack-Samel sichen wen seenne Venten, die nicht zur berritten waren, besob len hätte: in Sameen ben Wississippi binunter bis zum Mageserensam der von Mississippi binunter bis zum Mageschen hätte: über vom Wessen fonunt), umb beisen wieber bin aufzusähren bis zu seinen Zuschen. Unterbessiss war gestellt Ebicht: in bebeitnicher Eusternung oberhalb Practischus Ebien bis zum Mississippi burchzuberingen, über biesen bei Kacconscheret zu schreinen der bedreckere zu gehen, um biejenigen zu treffen, welche an einem gewiffen Orte (in einiger Gutfernung vom Miffifirei) fich einfinden follten.

Die Gestangene tericktete seiner: das Blacksand-min mehreren Geschlen vor der Schlacht mit dem General Dodge —200 Krieger eingebigt kätte; daß viele von demen, welche schlachten der Gesteren ungefenmen; das dien Menge Sudamen während des Robels undemert dem Mississpirigen den Ergefahren; daß mehrere von denen, welche sich auf dem Besconsin eingeschifft, zuräckgebilehen und zu den Winnedage-zudament gegangen wären, um diese zu derreden, mit ihnen zu geben und sich den Besteien zu unterwerfen.

Ams folgender Mittheilung ergibt fich das Schickfal jener Sac- und For-Judianer, (meistens Krieger,) welche fich unter Black Sant's Anführung ben Missifippi himunter

geflüchtet batten.

Diefer Saufen begegnete querft bem Dampfboot Warrior, etwa 40 Meilen oberhalb Prairie bu-Chien. Die Judianer hatten wei weiße Rabuen, gaben fich fur Winnebago-Indianer aus, nub fuchten burch Beichen, zc. eine Laubung bes Boots ju veranlaffen. Man fab etwa 150 von ihnen unbemaffuet am Ufer, viele aubere aber bins und berlaufen, und ihre Baffen in Bereitschaft fegen. 3m Boote maren, (außer ber Mannichaft): 15 Colbaten, 6 Freiwillige und 2 verabfchiebete (untermeas eingestiegene) Colbaten von Ct. Vetere. nebit 3 anderen Paffagieren : ben herren hempftead, Sough und Coulard. Der Dolmeticher war nicht nur febr angitlich, fonbern-wie fich frater zeigte.-er wiederholte auch nicht genau bie Untworten ber Indianer. Das Wefecht begann mit einem Couf aus bem Cechepfunber, worauf bie Inbianer fogleich von oben und unten lange bee Ufere fenerten, ale bas Boot anferte. Der Rampf bauerte über grei Stunden: er begann Nachmittag einige Minuten por 4 Uhr, und enbigte empas nach 6 11hr.

Nach bein beiden ersten Feuern aus der Kanone und den Mussteten, musten die Weißen warten, bis sie den Nauch der feindlichen Finten aussteigen sahen, um nechmals zu schieben; denn die Judianer batten sich hinter den Bäumen und Stämmen am Ufer versteckt.

Die ameritanischen Offiziere waren bie Lieutenante Solmes und Ringebury. Ersterer fuhr im Boote von bier ab, mit Lebensmitteln für bas Seer ; Letterer mar ber Mannfchaft am Bord beffelben Boot jugefellt worben, burch ben Capitan Loomis im Fort Cramford. Wir horen, bag bie faltblütige Tapferfeit aller am Bord befindlichen Manner (mit Ausnahme bes Dolmetichers ) bas größte Lob verbienen. Rur mit Mube fonnte Capitan Throdmorton feine Leute anfammen bringen. wann er ihrer bedurfte, um bas Boot ju regieren: fo begies rig mar ein Jeber vom Erften bis jum Letten, Die Sand mit im Spiele zu haben. Die Indianer fchoffen fehr fchlecht: ihr Keuer bauerte lange genug fur 13 Schuffe im Durchfchnitt; aber nur ein Beißer marb vermundet, mahrend etwa 50 Rus geln bas Boot trafen. Rach ber Schlacht fagte ein Befangener, bag 23 bis 25 Indianer getobtet murben; bie Migahl ber Bermunbeten mar nicht befannt. Diefes fleine Gefecht verhinderte die Indianer bedeutend, über ben Rluß zu feben; und hatte es nicht an Solg gefehlt, fo maren fie ganglich baran verhindert morben, bis gur Anfunft bes Deers.

Als das Boot am nächsten Morgen gurückfehrte, schoffen bie Indianer auf dasselbe; und das Fener wurde so lange vom Boote aus erwiedert, bis man das Herr am Ufer entbeckte, wo den Abend vorher die Indianer gestanden hatten.

Das gange Hert des Generals Attinson (bestehend aus dem Brigaden unter den Generalen Sentry, Josép und Alterander, nebit einer Schwadrene unter dem Beseich des Generals Dedge, jüng dei Helena zur Arobseiche des Wiskenmin über, am 28. and 29. des vorgien Wonats. Desse Zwiegen abmen ihren Warsch in nörblicher Richtung, um dem Zublänern auf die Symt zu sommen. In einer Gusterenung dem ungefähr 5 Weisen entbedten sie die große Spur derfelben, welche sich in norbweislicher Richtung zum Wississippie zog, und erna 4 Zuge als zu sein schot ab. Den den Ausgela zu sein schot eine 
Alls General Atfinson sah, welche Richtung die Keinde genommen, erfannte er wohl, dag er alle Aufmerksantein und Schnelligfein aufbeiem migke, um se einzpholen, che sie über dem Missinson generate also begann er sogleich, sich in Silmarich zu seben, wie er Bepach, Wagen und Alles gurück ließ, was die schnelle Berfolgung aufhalten konnte.

Das land, durch welches die Indianerspur unfer heer führte, fag gwiften ben fogenannten Misconfin Bluffe und ben Kicapoo-Auffe, und bestand aus einer fortlaufenden Reihe von Bergen. Raum hate man ben Giorfel eines hoben und fast fentrechten Berges erftiegen, fo mußte man einen eben fo fteilen Weg wieder binabfteigen, um von Reuem einen andern mit gleicher Befthwerlichfeit binanfzuflimmen. Dur tiefe Soblwege mit moraftigen Ranbern ichieben biefe Berge von einander. Dides Gebolg bebedt bie bochiten Gipfel biefer Berge, wie bie tiefften Grunde baneben. Die unteren Gebuide bestanden meistene aus Dorngestrauchen und Stachels efchen. Diefe furge Befchreibung bee Beges zeigt bie Edmierigfeit ber Berfolgung. Deffenungeachtet fam unfer beer bem Reinde taglich naber auf Die Rerfen, wie fich aus beffen Lagerstellen ergab. Unfere braven Truppen ertrugen biefen beschwerlichen Marich ohne Murren; und je frischer fich bie Indianerspuren zeigten, befto eifriger ichienen Die Offiziere und Colbaten vorwarts ju bringen. In ber vierten Racht feit bem Abmarich von Beleng, entbedten unfere Spione nicht weit von einem feindlichen lager einen alten Cac-Indianer, ber ihnen faate: baft ber große Saufen bes Reinbes an bemfelben Tage fich jum Diffiffippi begeben batte, und am nachften Morgen (ben 2. Huguft) einen Uebergang beabsichtigte. Da Menfchen und Pferbe ju febr ericopft maren, fo lief General Attinfon (Morgens nach 8 Uhr) einige Stunden Salt machen, und beichloff, um 2 Uhr nach bem etwa 10 Meilen entfernten Diffiffippi abzumarfdiren. Bur bestimmten Stunde flangen Die Sorner, und in furger Zeit mar Alles marfdyfertia.

Die Schwadrene bes Generals Dedge batte die Ehre, die vordere Linie zu filden: zunächst folgte das Jusbell, dann die Brigaden der Generale Heurn, die leienwer und Posien, welche Leigtere den Rachtrab fülleren. Rach Justforberung des Generals Dedge traten sogliech 20 Areiwillige vor, um als Spiene dem Herer voransgugehen. In dieser Drbungsbegann der Martis.

Eie maren aber fanm 5 Meilen weit fortmarschirt, als einer ber Ergione bie Nachricht brachte; baß sie einen freihe blieben Blachreiten entbech lätten; moraus er wieder sprinking. Die Nachricht wurde schnell dem General Attfuson und allem Beschichtsbern der Brigaden mitgetheilt: augenblicht und mit nech größerer Schnelligfeit setten nur die Zruppen ihren Martis fort. Bleutge Mintern barams begann das Keuer (etno 500 Ellen von der Berberfunie des Aperes), ppssignen und dem fruibtigen Blady-

posten. Die Jubianter wurden burch Lettere von einem Sügel jum andern getrieben, unterhieften inbessen einem Schönfe Kener von jebem Puntt ans, wo sie ben Weg, welchen unsere Spiene nehmen mußten, bestreichen seunten. Beer ausgejagt aus ihren Schüpfwinkeln, suchten sie ihr Seil im Rückzuge und ihrem großen Jausen am Ufer bes Wississippi, wo Alle gemeinschaftlich beschössen: entweder sich zu vertreibigen eber auf dem Adase ut serben.

Damif feiner von ihnen den Auß dinauf oder binunter entwischen sollte, sie General Attinien leht gwochnäßig die Generale Alexander und Possed den rechten Alugel des Seers bilden und den Auß die die den erstellt des General ber Indianer am Ufer, um sie hinnuter an treiben. General Henry bildete den linken Asiged, und marschiete der feublichen Daupspure entlang. In der Wilte marschierte das Vereinigtes Staaten-Außvolf mit der Schwadrone Miniter des Generals Deboe.

So fieg unser ganges Herr einen fast senkrechten Abbang binunter, und kam in ein niedriges Thal, welches mit großen Aumnfammen, bichsem und kurzem Gesträuch, Untraut und Gras bedeckt war. Sumpfe, tiefe Gräben und alte Baumsfämme gad es da in solder Wenge, daß der Keind mit aller Leichtigkeit sich kräftig wertbeibigen sonnte.

General Seury begannt guerft ein Schaftes Feuer, melches be Indianer erwiederten. Webe holf wurden Lestere aus ihren Schlapfwirfeln vertrieben und genöbigt, aubere git gichen. Dam tamen bie Bereinigeten-Schaften Geber und genöbigt, auber git gehren. Den der Schwaften der Schwaften ber Schwaften der Schwaften ber Schwaften ber Schwaften ber Schwaften. Debe und Ereich, in die befelügten Sohwege der Feinde. Lestere vorden fammtlich gelöbet, bis auf Wenige, die fich durch einen (150 Ellen wirden) dem gehren bestehn Sampt des Missippie schwimmenden betteten. Wahrend der Missippie fichwimmende retteten. Während der Missippie fich wirden, und ließen auf inten andern Haufen bes feindlichen Speers, den sie theile töbeten, der die wie kindlich gegen.

Die Schlacht bauerte über brei Stunden. Ema 50 Inbianer-Weber und Kinder wurden gefangen, und viele im Gefecht gefodete. Alls die Feinde zum Ufer des Missiliums getrieben wurden, sprangen einige Jumbert dersselben.—Män ner, Weber und Kinder—in den Aus im de nachen unter, um fich vor unferen Rugeln ju retten; aber nur fehr Benige

entaingen ben Buchien unferer Scharfichuten.

Fernere Rachrichten über bie Schlacht vom 2. August:

hauptquartier ber erften Abtheilung bes nerdweftlichen heers. Fort Cramford, Prairie-du-Chien, ben 9. August.

"Herr General: Ich gob Ihnen am 5. biefed Monath, burch ein furzes amtliches Schreiben, Rachricht von einem Gefecht, welches fattgefunden hat am 2. d. M., zwischen den Truppen unter meinem Schreib und den der die Generalschen Sacchinbantern, auf bem linkft Ufer des Missifippel, dem Jonoupflusfe gegenüber. Nach erhaltenen Berichten von Schreiben der Schreiber, giere, welche bei Brigaden und anderen Truppen befehlgen, habe ich die Getre, Ihnen das Nähere über die Begebenheiten der Tages mitgatheilen."

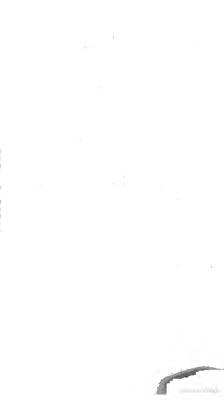



General Putnam's Abentener. G. 505.



Beneral Attinfon's Gieg über Blad-Sawt, an ben Ufern bes Miffiffippi, am 2. Auguft, 1832. S. 520.

ausgetrieben hatten, ebe fie ben Befehl gum Abmarich erhiel-Radibem Die Borpoften von General Dobge's Bataillon brei Deilen gurndaelegt batten, ftiefen fie auf einen fleinen Saufen Indianer: von welchen fie 8 tobteten und bie Hebris gen gerftreuten. Ingwischen ließ ich bie Truppen, welche ich bei mir batte, fich in Schlachtorbnung ftellen : bie Regularen weitläuftig, mit brei Compagnien Reserve und General Dobge's Bataillon gur Linfen. Das Gange brang vorwarts in ber hoffnung, bem Reinde im por une liegenben Balbe gu begegnen. Balb langte General Pofen's Abtheilung an, und faßte Poften gur Rechten ber Regularen. Gleich barauf erichien auch General Alerander, und nahm gur Rechten bes Generale Dofen feine Stellung, Die febr michtig mar; benn er tonnte baburch ben Reind aufhalten, wenn biefer etwa einen Berfuch machen folite, über ben Alug zu geben. Da ich bie Andianer nicht fo aufgestellt fand, wie ich erwartet hatte, ichidte ich ben Cavitan Diron mit einigen Spionen bes Generale Dobge gur Linfen, um Madricht ju erhalten. Bu gleicher Zeit fandte ich einen meiner Stabsoffiziere ab. um ben Marich bes Generals Senry zu beichleunigen; und furz barauf noch einen anbern, mit bem Befehl; baff ein Regie ment von feiner Brigate ber feindlichen Gpur entlang marfdiren follte, mahrend bie übrigen Ermpen in Referve gehals ten murben. Da ich ansgefunden batte, bag ber Reind auf biefem Punft ftarf mar, jo gab ich bem General Benrn ben Unftrag, folden mit feiner gaugen Brigabe augugreifen. Diefes geschah mit aller Schnelligfeit; Die Spione unter bem Capitan Diron, meldie por ber Brigabe ftanben, begannen ben Angriff gleichzeitig mit bem General Benry: und fie iaaten ben Reind über bie fogenannten 'Schlenfen.' (Diefe werben gebilbet burch Baumftamme, Etraucher und Gras, womit fie ben Aluft versperren.)"

"Balb famen die regularen Truppen und General Todge an der Spise seinen Baralliuns, und nadmen theil an Geschet. Ihnen solgte eine Anglob der Truppen des Generals dosse, Sie erstehn den Keind durch den Kussammenter fleine Weidenunfeln, wo sie demsteben großen Bertust beitrachten?

"Die Hauptmaffe bes Feinbes ftand auf bem Kinfigrunde und ben benachbarten fleinen Infeln. General Alerander erhielt Befehl, feine Brigade in's Treffen ju führen; ba er 44\* aber sehr entfernt stand, so kam er zu spat auf dem Kampfplage an. Nur zwei Compagnien von seiner Brigade, welche sich der des Generals Leury angeschlossen hatten, nahmen theil am Gesecht."

"Die regularen fo wie die freiwilligen Truppen zeigten ben großten patriotischen Gifer und Duth, und verbienen ben bochften Beifall ihres Baterlands. Dem Brigabe-General Seurp von ber britten Brigabe ber Freiwilligen von Allinois. bem General Dobge von ben Freiwilligen von Michigan, und bem Dberft Tanlor von ber Bereinigten-Staaten-Jufanterie, gebührt bas befte lob fur ihr tapferes Benehmen und gutes Beimiel mabrent bes gangen Befechts. Daffelbe Zeugniff geben fie ben unter ihrem Befehl ftebenben Offizieren. Much bie Generale Dofen und Alexander haben fich ehrenvoll ausgezeichnet burch ihre eifrigen Bemühungen, ihre Truppen in's Befecht zu bringen, von welchem fie ungludlicher Beife-gufolge ber Echlachtorbnung-ausgeschloffen murben, bis auf eine Angabl von jeber Abtheilung. Mus Gerechtigfeit gegen meine Offigiere, (Die Lientenante Johnfon, Anderson, Wheels wright, Drane und Broofe,) ben Lieutenant Glarf vom Seer, und ben Dberften March von ben Freiwilligen,-muß ich bemerten: bag fie fich ausgezeichnet haben burch Gifer, Schnelligfeit und Thatigfeit in ber Erfullung ihrer Pflichten. mabrend bes Gefechte und ben gangen Tag über."

"Der Zeind soll einen Berfult von ungefähr 150 Cobten erlitten baben. Letterer fatun inden nicht genau geschäßt werden, da wiese Judianer umfamen, als sie sich burch Edpoimmen auf die Jusseln zu retten sinden. Biergig Weiber und Kinder wurden gefangen, und 70 Perebe erbeittet."

"Der Berluft auf unserer Seite war: von dem Bereinigteu-Staaten/Gußvolf.— Bermunderer; von dem Aruppen der Generale Alexander und Henry.— Bermundere auf jeder Seite; von General Dodge's Leuten,—1 Capitan, 1 Felds

webel und 4 Gemeine verwundet."

"Inf Befeil des Capitans Coomis war (am Tage vor der Schlach) das Zampf boet Barrier den Kills berungfschommen, mit einer Neimen Isthelung des ken Regiments der Bereingten-Catactu-Anatheci, auter dem Befeil des Leichtenants Kingsbury, begietet von den Leichtausten Schmed und Torrence: um die Sour-Indianer von der Annaherung der Socialisationer zu benachtriging. Dei hierer Nüdeften

enthectten sie, in der Räche des Echslachtsches, einem Saussen der Leiteren, die sie sogleich angriffen. Es entspann sich ein Gesecht, in welchem—wie verlantet—23 Feinde getödet wurden. Im Bord des Dampsbords besinder sich gestellt werden, leicht dernwurdere Jahaner. Ausgegeschafte babei die in die sie sie sie eine Aufmannen der Bestellt werden der Bestellt werden der Bestellt auch der Bestellt werden der Bestellt wie der Bestellt werden der Bestellt war den großen Ruben bei dieser Westgelicht indem der Feind dahurch verschieder und von großen Ruben bei dieser Westgelicht, indem der Feind dahurch verschieder wird von gestellt 
"Ich sende beigebend eine Namenliste der freiwilligen Offiziere unter den Generalen heury und Dodge. Gue Ramenliste der anderen freiwilligen Offiziere werbe ich überfenden, sobald ich sie erhalte. Ich bitte, daß dieselben im

Kriegsamt niebergelegt merben."

3ch habe die Ehre, ju fein zc.

h. Attinson, Brigade-General des R. B. Heers. An den General-Major B. Scott, Beschlähaber des R. B. Heers.

Prairie-bu-Chien, ben 27. August, 1832.

hent um 11 Uhr wurden Bladshauf und der Prophet an ben General Joseph M. Street ausgelierert, burch der uinäugigen Deroni und Shaetar, Wunebage-Judianer, die zu Gereet's Agentichaft gehören. Biele Difiziere aus bem Fort waren gegenwärfig bei biefem mertwürdigen Unfreit. Die Gefangenen erschienen in vollem August von weißiggerbeite hirtifellen. Balb darauf setzen sie sich haun fand der einflange Deroui unf und Vergen.

"Mein Bater!—Ich stehe jest vor Dir. Alls wir von einander gingen, sagte id Dir, daß ich bald gurüfteljeru wollte; a der ich sonite uicht ehr wiederfommen. Wir hatten weit gu geben, Gum Dalle am Wisconsin, oberhald des Pyertage). Du siehst, wir haben das gethan, wouach Du und ausgeschickt dasse die bei gwei, so Du und befolden halt gu bringen." (Dier zeigte er auf Black-Hamb und der Propheten.)

"Mein Bater !-Bir haben gethan, was Du uns geheifen haft. Wir thun immer, was Du uns fagft; weil wir wiffen, baf es für uns aut ift."

"Dein Bater!-Du haft uns gefagt, wir follten biefe

Manner sangen, und es würde sehr gut sein sür die Winnes bago-Manner. Wir haben sie nun gebracht, aber es hat uns wies Mids gefostelt, sie zu bringen. Dieser da, Mucatamiss fa-kaef-g (Black-Sands) war weit von bier. Du hast uns gesagt, wir sellten sie elevenbig bringen, und wir haben es gethan. Hattest Du uns gesagt, wir sollten bloß ihre Köpse bringen, so würden wir es anch gethan haben,—und es wär für uns seichter gewesen, als das was die gesthan haben."

"Mein Later |—Kir liefern biefe Männer in Teine Hände. Bir würden sie nicht einnal unserm Bender, dem Sampt der Krieger, überliefern, sondern nur Tir: weil wir Tich fenuen nud glauben, daß Tu unser Kreund bist. Eine wünschen, daß Tu sie seithalteit. Wenu ihnen etwos Uebes ackeheen soll.

wollen mir es nicht feben."

"Mein Aater !- Biefe fleine Wogel sind bie feste Zeit um unsere Obren geslogen, nut wir meinten, sie flusterten und an, bag etwas Befes wider und gesichehen sollte; aber wir beuten, biefe bosen Wogel werben unsere Obren in Rube laffen."

"Mein Bater!-Bir wiffen, baß din unfer Freund bift, weil Du mit und haltst; und barum thun wir, was Du und

fagit."

"Mein Bater !- Du fagst, Du liebst Deine rothen Kinder: wir benfen, wir lieben bich eben so febr, wo nicht noch mehr, als Du und liebst. Wir trauen Dir, und Du fannst Dich auf und verfassen."

"Mein Bater !- Es ift uns Bieles verfprochen worben, wenn wir biese Manner fangen wollten,-und bag es fehr gut fein murbe für unfer Bolf. Wir hoffen jest zu sehen,

mas für und gethan merben wirb."

"Mein Bater!-Wir sind in Gile bergefommen. Wir sind mide und bingrig. Wir geben nun diese Manner in Teine hande. Wir haben Alles gethan, was Du uns gebeissen baft."

General Street antwortete:

"Meine Kinder!—Ihr habt wohl gethan. Ich habe Euch gesagt, daß Ihr mir diese Manner bringen schliert, und Ihr habt es gethan. Ich freue mich über das, was Ihr gethan habt. Es ist zu Euren Wohl, und deshalb freue ich mich, Ich habe dem großen Haupte der Krieger gesagt: daß Ihr biese Manner—wenn sie im Eurem Lande wären,—Angen und sie mir bringen mürbet; und daß ich glaubte, Ihr wolltet Alles thun, was ich Euch befohlen habe. Und da Ihr sie nun gebracht habt, so kann ich viel Gutes sir Euch reden. Ich will mit den Gefangenen binunter geden zur Kelsen-Insel (Rock-Island), und ich wünsche, daß Ihr besondert, so Ihr die Männer gebracht habt, mit mir gehen möchtet; so wie auch solche andere häupter und Krieger, die Ihr erwählen wolkt."

"Meine Kinder!—Einige der Minnebage-Manner, im Giben des Wisseenssunfussies, haben die Santy-Männer befremdet, und einige Indiaare meiner Agentschaft haben ihnen ebenfalls Sulfse geleistet. Diese misfallt dem gesesn Saupte ver Krieger und Egrem großen Satere, bem Früssenten, und

hat viel Berbruß verurfacht."

"Meine Küber!—Einer großer Bater, der Prässent in Basibington, hat ein großes Kriegerbaupt, den General Scott, mit einem neuen Kriegerber aus dem sernen Dsten gesandt. Er ill jest auf der Fesseninsel. Einer großer Bater, der Präßent, dat ihn und das Hause tom Gewenrich von Minissis gekinkt, um mit den Indianern einen Rath zu dahen. Er hat Euch eine Rede gesandt, und wünsselt, daß das Kaupt und die Krieger der Winnebago zur Kelseninsel gebeit, zum Rath am 10. des Addissen Monards. Ich wünsselhe, daß Ihn ibre Lägen fertig sein möget, das ihn ür füch geben will."

"Meine Kinder!—Ich freue mich, daß Ihr den schwarzen Habisht (Black-Hawk), den Prepheten und Andere gefangen habt. Ich werde deshald Bieles für Euch sagen können, zum großen Samt der Krieger und zu Eurem großen Bater,

bem Brafibenten."

"Meine Kinder !- 3ch werbe nun bie beiden Manner, ben Blad hamt und ben Propheten, an bas haupt ber Krieger bier abliefern. Er wird fie festhalten, bis wir zur Kelfeninfel

abgehen."

Derff Taylor signt: "Das große Saunt ber Krieger bat mir befohlen, die Gesangenen zu nehmen, wann 3hr sie bringen wirder, und sie ihm zur Fesseninsse zu schieden. Sch will sie nehmen und wohl verwahren; aber ich will sie zur bedandeln, und se mir Euch und Genres Gretes forstlästen, wann 3hr dinunter gebet zum Rath, in einigen Tagen. Erum, der Genreass Errer, rathes Euch, fertig zu sein und dalb simmeter zu gehen, und ich shu dasselbe."

"Ich sage Euch nochmals, daß ich die Gesangenen nehmen und in sie gut vermahern, und daß ich ihnen nicht übeles ihnn will. Sich werbe sie aussissern aus das große Saupet der Krieger, und er wird sie obehandeln, wie Euer großer Bater, der Prässent, befolken wird."

Chaeton, ein Winnebago-Rrieger, fprach bann gum Benes

ral Street:

"Mein Bater!—Ich bin jung, und weiß keine Reden zu halten. Dieses ist bas zweite Mal, baß ich zu Dir vor ben Lenten spreche."

"Mein Bater !- 3ch bin fein Saupt ; ich bin fein Rebner ;

aber es ift mir erlaubt morben, gu Dir gu reben."

"Mein Bater!-Benn ich auch nicht so gut als Andere fpreche, fo mußt Du mich boch anhören."

"Mein Bater !- Deine Borte gingen mir in's Dhr, in's

Behirn und in's Serg."

"Mein Bater !- Ich ging Diefelbe Nacht von hier fort, und Du weißt, bag Du mich feitbem nicht wieder gesehen haft, bis

jest."

"Mein Bater!—Ich bin weit weg gewesen. Ich hatte viele Miche; aber wenn ich an bas bachte, was Du gesagt haft, so wußte ich, baß Alles recht war. Dieses machte, baß ich fortfiber zu thun, was Du mich gebeißen balt."

"Mein Bater !- Beim Dalle am Wisconfin babe ich

Black-hard gefangen. Reiner bat es geiban als ich-bies fes spac ich in die Odern aller Anweseuben, und sie wissen als als deruste mich mut auf der großen Geist, aufern gesten Bater, und auf die Erde, unsere große Mutter,—daß Alles wahr ist, was die sie gag ?!

Mein Bater !- 3ch bin fein Saupt, aber mas ich gethan habe, ift jum Bohl meiner Ration, und ich hoffe bas Gute

gu feben, mas uns verfprochen worden ift."

"Dein Bater !- Diefer ba, Ba-bo-fie-fhief (ber Prophet)

ift mein Bermanbter: weun ihm etwas Uebles geschehen foll. fo muniche ich es nicht zu feben."

"Dein Bater !- Manchmal ftechen bie Colbaten bie Enben ihrer Kliuten (bie Banonnette) in bie Ruden ber gefans genen Jubianer, wenn fie umbergeben in ben Sanden ber Bachen. 3ch hoffe, bag es bei biefen Mannern nicht gefchehen wirb."

### Gebrobete Auflosung ber Union.

Subem wir biefe Wefchichte fchließen, muffen wir mit ungebeuchelter Betrübtnif ergablen, welche Stellung Die Regierung und bas Bolf von Gub Carolina (1832) angenommen haben. im Miberfpruch gegen bie Gefete ber Gefammt-Regierung. Groß war bie Aufregung : aber bie Schnelligfeit, mit welcher ber Prafibent bagegen auftrat, hatte eine heilfame Birfung.

Bir geben bier bie Botichaft und bie Berordung. Menichen Beisbeit erlernen wollen von ben Thorheiten ihrer Borganger, fo wird bie Mittheilung biefer Urfunden gewiß als

gredmäßig und nüglich betrachtet werben.

Die Beietgebung (von Gubcaroling) versammelte fich am 26. November, 1832. Um folgenben Tage gab ber Gouvernor Samilton eine Mittheilung, Die wir bier gum Theil liefern. Er empfiehlt barin bie Bollgiebung ber Befchluffe ber Convention: Die Tariff-Befete ungultig zu machen (to nullify).

"Ditburger !- Der Burfel ift enblich gefallen: Gubcaroling beruft fich auf feine Dbergewalt als Mitglied biefes Staatenbundes, und frust fich auf feine vorbehaltenen Rechte. Die gefehmäßige Musübung biefer Bewalt ift nicht langer eine Streitfrage : es ift genug, bag ber Staat fie ausiben will, und bag ber Schritt gethan ift. Much fann ihre genaue Hebereinstimmung mit unferen verfaffungemäßigen Bervflichtungen gegen alle Befete ber Befammt-Regierung, (melche biefe nach ber ihr guerfannten Gewalt verordnet,) nicht in Breifel gezogen werben : fobalb jene Gewalt in einem Kall ausgeübt wird, mo ber Bunbesvertrag offenbar gefahrlich und absichtlich verlett morben ift. Es fann meber verhehlt noch gelengnet werben, baß baburch eine bochit merfwurbige und fchnelle Berbindung berbeigeführt wird."

"Die gesetsgebenbe Gewalt, welche Gie in biesem critischen

Angenblid auszunben haben, fann fich ausbehnen zu einer folden Angabl von Berordnungen, Die ba nothig find, um es burchans unmöglich zu machen; baß innerhalb unferer Grengen felche Bollabgaben eingenommen werben, welche ber ungultig gemachte (nullificirte) Bolltariff bestimmt. Daß Gie bie gu biefem 3med erforberlichen burgerlichen Strafgefete erlaffen werben,-ohne nutlofe Strenge auf ber einen ober fcmache übelverstandene Gelindigfeit auf ber anbern Ceite,-bin ich fo fest überzeugt, baf ich mich aller umftanblis den Erörterungen über einen Gegenstand enthalte, ben Gie felbft fo viel beffer tennen, ale ich. Gie follten jebem Burger bas Recht verleiben, moburch er nach Gefallen Unfprüche machen fann auf Buruderftattung von Gutern, bie wegen ber bestehenden Auflagen eingezogen worben; und womit er Burgfchaft ftellen fann, um ben Ausgang einer möglichen gerichts lichen Berfolgung abzumarten. Daß Gie burch Strafverordnungen ben Behorfam gegen Ihre eigenen Befete ermingen und ben Ungeberfam gegen biefelben abnben follten, ift gu einleuchtenb, ale baf Betrachtungen barüber nothig maren. Mit einem Bort: Gie muffen bas Bange erfeunen; Gie muß fen alle Ereigniffe porausseben und barauf gefaßt fein. Shre eigenen Berichtehofe innerhalb Ihrer Grengen muffen nicht nur bie bochften im Staate fein, fonbern Gie felbft muffen ben möglichen Erfolg eines jeben Rechteftreites zwifden ben Berichtebofen bes Staate und benen ber Bereinigten Staaten im Muge behalten."

"Uleber einen gemissen Rall sollten Sie besonders im Boraus verfügen. Dieser ist; wenn die Zolleinnehmer in irgend einem der Sassen des Gelauts-den Wessellisten der Gesants-den Wessellisten der Gesants-den Wessellisten der Gesants-den Verstenden Gesants-der Verstenden der Verstenden der Verstenden der Auftrage der Gesants der Gesants der Gesants der Gesants der Gesants der Verstenden der Verst

"Bön biesen Geseisversigungen gebe ich nun über zu ber Betrachtung der Folgen von Errignissen, die hoffentlich sern und unwahrlebeinlich sind. Mir bebaupten, baß unfere Wahrzegt weientlich von friedlichen Character sei. Menn wir diese Behauptung anzliellen, so meinen wir damit; daß biefelte von Bechts wegen friedlich sein sollte, und doß sie est, sowei sie und bertifft. Wibr erwarten mit Bertrauen eine friedliche Rechtschüsse durch die Gerichtsböfe, welche hoffentlich die Jarriderstamm der erwa etwagsgenen Guter wererben eine werben,—eine funftige Entscheidung unserer Britberstaaten in einer allgemeinen Berfammlung, die wegen der fireitenden Gewalten satzischen wird,—eine Schickung biefes traurigen Streits. Ber wielleicht fällt der endliche Mussana ganz mider die Soffmung aus?

ein Greigniß muffen wir gefaßt fein."

"Hus Diefem Grunde mochte ich anempfehlen : baf unfer Milizinftem und beffen Gefete burchaangig gepruft murben; baf bie pollziehende Behorbe bie gefehliche Befugnif erhalte: jur Bertheibigung von Charleston (und mas baju gebort) 2,000 Mann freiwillige Truppen in Dienft ju nehmen ; baß biefelben fich bilben in 4 Bataillone Aufvolf, mit einer Compaguie Buchfenfchuten ju jebem,-1 Edmabrone Reiterei .-1 Bataillon leichte und 1 Bataillon fcmere Artillerie; baf fie eine Brigade ausmachen, und bag bie vollziehenbe Beborbe in ben Begirfen, mo biefe Freiwilligen fich gestellt baben. Die Offigiere von geeignetem Rang ermable, ju ben verfchiebeneu Befehlehaberftellen. 3ch ichlage ale zwedmäßig vor: baß biefe Brigate aus ben öffentlichen Zeughäufern völlig zum Relbbienft bewaffnet und geruftet, und baf Berfugungen getroffen werben, um alles bei unferen Rriegsporrathen Rehlenbe zu ergauzen."

"Nichti der Befigniss in Betreff bieser Freiwilligen, balte ich jur Sicherheit sin nöthig, anzuempfellen: baß die vollziebende Behörde nich die Bestgniss erhalte, 10,000 Mann aus anderen Theisen des Scaats in Dienst zu weimen; daß biese in Regimenter und Brigaden gebilder, und ihre Ofssiere bom Dberbefehlebaber ernannt merben; und baf bas Gaue ben Ramen, Ctaate-Barbe, erhalte."

"Auch follten Auftalten getroffen werben, um einige Ctude bon unferm fcmeren Befchut fertig in Ctant gu fegen. Ferner follten bestimmte und jahrliche Bewilligungen gemacht werben, für die Ausgaben ber Artillerie in Charleston und anberen Theilen bee Staate. 3ch habe ben General Quar tiermeifter und ben Bermalter bes Zeughaufes in Charleston -einen erfahrenen Artillerie-Diffigier-hierber beorbert, um ben Berathungen Ihrer Husichuffe (in Betreff ber verschiebes

nen Hemter berfelben ) beigumobnen."

"Huch mochte ich anempfehlen: baf ber Draffbent erfucht werbe, Die Bereinigten Staaten Truppen-welche als Befa-Bung ber Staate Citabelle von Charleston biefelbe gegenwartig (auf vereinigtes Unfuchen ber Staates und Stabtbehörben) innehaben,-gurudangieben, ba biefer Boften febr nothwenbig gebraucht wird für unfere eigenen Baffens und Rriegevors rathe. Kerner: baß-nachbem bie Citabelle auf folche Urt bem Staat gurudgegeben und bie bemfelben geborigen Borrathe baselbit niebergelegt morben,-bie Magazin-Mache vom Red fortgenommen, auf biefen Boften gefett, und zu 60 Mann vermehrt werbe; und bag bie Ernennung ber Offiziere, bie allgemeinen Rerfugungen und Ginrichtungen zu ber gesetslichen Gewalt bes Dberbefehlshabere gehören mogen."

"Ich murbe mich, meine herren! ale treulos gegen meine Pflicht betrachten muffen, wollte ich Ihnen nicht biefe und andere noch michtigere Berfügungen gnempfehlen, Die fich Ihnen von felbft aufbringen und nothwendig find, zur Erhab tung ber öffentlichen Gicherheit und Ghre: fo unmahricheins lich es auch fein mag, baß Greigniffe ftattfinben merben, bie folde nothig machen. Es ift nicht genug, bag ein Bolf Recht hat im Rampf fur feine Borrechte und Freiheiten : es muß auch reiche Sulfequellen und Mittel baben, um feine Gichers heit zu vertheibigen, und Gewalt mit Gewalt zurudzutreiben."

"Sinbeffen fann ich nicht umbin, zu boffen : bag und eine ruhige und leibenschaftlofe Prufung ber mahren Urfachen biefes Streits, von Geiten bes Congreffes und ber Beamten ber Gefammt-Regierung,-und bie von une aufrichtig und febnlich gewünschte Berufung einer allgemeinen Staatens Berfammlung-bewilligt werben, um barüber ichieberichterlich zu entscheiben."

"Benn wir gur Gewalt greifen, fo geschieht, es weil wir bie Union lieber erhalten ale auflofen wollen. Der Ctaat Gub-Carolina hat erflart, bag er feine anberen Schieberichter querfennt, ale feine Bruberftaaten, wenn fie gemeinschaftlich und ale bochfie Obergewalten mit ibm versammelt find. Ihm biefes vermeigern, heift annehmen: bag unfer Bund feinen andern erhaltenden Grundfat bat, ale ben Gebrauch bes Schwerte ;-behaupten, wenn einer unferer wichtigften Einwürfe gegen bas Bollfoftem bie Berfaffungewibrigfeit beffelben ift : 'bag biefe und anbere verbriegliche Streitfragen nicht schiederichterlich ober vergleichend gelof't werben fonnen," in einer Berfammlung, Die eben fo viel gefetliche Bewalt bat, ale iene, burch welche bie Berfaffung eingefett murbe,-beift barthun: bag ber Beift ber Freundichaft und Berechtigfeit, obne welchen bie Union ein emporenber und gezwungener Bund fein murbe, ganglich erlofchen ift."

"Inbessen, welches auch der Ausgang biese unglücklichen Erreites sein mag: lasset und—im Bertrauen auf dem Geist und Verstand eines freien und tapfern Volks, auf die under gängliche Modrheit unserer beiligen Rechte,—mit nureschreiernem Herren und mit Festigkeit dem Schritt thun, we Erzillung unserer Phich; gegen das Vaterland. Ich bitte innigst zu Gett dem Allmächtigen, alle Ihre Verarbungen zu sennen."

"I. Hamilton, Ir."

Columbia, ben 27. November 1832.

"Eine Bererdnung, um gewisse Gesete bes Congresses der Bereinigten Staaten ungalitig zu machen (zu nullifieiren); welche Geseben Bwei haben, Belle und Abgaben auf die Einfuhr ausländischer Baaren zu legen."

 güntigen, auf Untseien und mit Becinträctigung und Unterbrückung anderer Glassen und Bereienen, indem abaurch geneisferfrende Waaren (Die nicht im Lande erzengt ober versträtzt werden), ganz zollfrei sind, um einen Bervennd zu geben, höbere und übermäßige Bolle auf solche Maaren zu legen, die jenen ähnlich sind, weiche beschieft werden sollen z.-da ferner bestagter Congress (der überköreitung seiner rechnußigen Genalt: Abgaben aufzulegen und zu erheben, in der Abschie beschieden den der Bervisiung der Abereinigten Staaten bestigte Brecht zu erschlich, jumöchige Usgaben erboben hat sin Geoenfläches, zu wecken die Berrössung eine Bestingt gübt

"Go erflaren und verorbnen wir, bie Bolfe-Berfammlung bes Staate Gub-Cawlina, und wird hiermit erflart und verorbnet: baf bie vom Congref ber Bereinigten Staaten erlaffenen (meiter unten naber bezeichneten) Befete,-welche Bolle und Abaaben auf Die Ginfuhr auslandifter Baaren legen, und gegenwärtig in ben Bereinigten Stagten in Rraft und Birfung find,-ale nicht erlaubt burch bie Berfaffung ber Bereinigten Staaten und ben mabren Ginn und 3med berfelben verlegent, null und nichtig fein und feine binbenbe Gefeteefraft baben follen über biefen Staat und beffen Beamten und Bewohner. Und alle Berfprechungen, Bertrage und Berpflichtungen, (bie ba eingegaugen ober gemacht morben find ober es noch werben, in ber Abficht, bie von ben befagten Befeben auferlegten Abgaben ju fichern; fo wie alle Berichteverhandlungen, welche hiernach gur Befraftigung berfelben etwa ftattfinden modsten, follen burchane ale unil und nichtig betrachtet werben. (Ein Befet gur Beranberung ber verschiedenen Befete, welche Bolle auf Ginfubrartifel legen, murbe ben 19. Mai, 1828,-und ein anbered ju gleis them 3med ben 14. Juli, 1832, angenommen.)"

"Ferner wird verordnet: daß est ungefeulich sein soll für gend eine befugte Behörde dieses Laars und der Bereinig ten Staaten, die Begaldung der durch die genannten Gesete (innerhalb der Grenigen diese Staats) ausgelegten Joulab gaden zu bewerftelligen; daß es eine Pflicht sein soll für alle befugten Behörden und alle innerhalb diese Staats wohnenden Personen, (welchen sie hiermit eingesichärft und andesolden wird, die gere Bereinigen wird, die gestellt wird, die gestellt wird, die gestellt wird, die gestellt gestellt erfassen und Maßtrageln, welche die Gesetspelung beschalb erfassen wird, aus die gestellt g

aber foll es eine Pflicht fein fur bie Befetgebung: baf fie bie nothigen Dagregeln annehme und Gefete erlaffe, um biefe Berordnung ju vollziehen, und um (innerhalb ber Grengen biefes Staate) bie Bollgiehung ber Befete bee Congreffes ber Bereinigten Staaten zu verbinbern, ober ihre Birfung (vom nachften 1. Februar an) aufzuhalten."

"Kerner wird perorbnet; bag in feinem umparteifichen Befenfall (ben bie Berichtehofe biefes Staate enticheiben. und in welchem bie Befetlichfeit biefer Berordnung-ober bie Bultigfeit ber Berfugungen, welche bie Befetgebung gu beren Befraftigung erlaffen mag-ober bie Bultigfeit ber genannten Congrefigefete megen Bollabgaben,-in 3meifel gezogen merben fonnte) eine Appellation an ben Dbergerichtebof ber Bereinigten Staaten erlaubt fein foll, fo wenig ale eine Abidrift ber betreffenben Urfmiben gu biefem 3med. Und wenn beffenungeachtet eine folde Berufung verfucht wird ober ftattfutbet, fo follen bie Gerichtebofe biefes Staats jur Bollgiehung ibrer Urtheile fcbreiten, in Gemagbeit ber Befete und Bebrauche bes Staats: ohne Ruchicht auf Die versuchte Appellation, ober auf bie Personen, welche ben Berfuch gemacht haben, und welche Lettere behandelt werben fonnen, ale hatten fie ben Gerichtehof verachtet."

"Und ferner mird verorbnet : bag alle Verfonen, bie jest irgend ein Umt in biefem Staat verwalten, einen Gib ablegen und feierlich versprechen follen : Diefe Berordnung und alle gut beren Befraftigung erlaffenen Gefete pflichtmagig zu unter-

ftuben und vollziehen gu belfen."

"Und wir, bas Bolf von Gut Caroling, erffaren ferner, -bamit es mobl verstanden werbe von ber Regierung ber Bereinigten Staaten, und vom Bolfe unferer Mititaaten, baf wir entichloffen find, biefe unfere Berordnung und Erflarung inje bem Kalle ju behaupten-: bag wir und nicht unterwerfen werben, wenn etwa bie Roberal-Regierung bie Baffen gebranchen follte, um biefen Staat jum Beborfam ju bringen ; fonbern bag wir bie Annahme irgent eines Befetes von Geiten bes Congreffes,-jur Anwendung einer Rrieges ober Seemacht wiber Gud-Carolina, wiber beffen gefetliche Beborben ober Burger,-jur Berftorung ober Sperrung eines ober mehrerer Safen biefes Staate,-jur Bernichtung ober Storung feines Sanbels .- ober um bie biermit fur null und nichtig erflarten Gefete anbere ale burch bie burgerlichen

Gerichtshöfe des Landes in Kraft zu feten,—als unverträglich mit Süd-Carolina's längerm Bleiben im Bunde der Inion betrachten; daß das Wolf diefes Exaats von nun an sich für entbunden hält von allen Verpflichtungen zur Bedauptung oder Erkaltung der politischen Verfrührung mit dem Wolfe anderer Staaten, und fogleich dazu schreiten wird, eine beson bere Regierung einzuseken, und überdaupt Alles zu thun, wozu ein unumschränkter und unabhängiger Staat berechtigt ist. 20

Im Congreß verantaske biese Executings lange und heftige Bortsample, besondere zwischen den Senatoren Webster (von Massachuntete) und Hanne (von Sidecarolina). Inner sprach wider und dieser im die Partei der Ungsättigmacher (Nullifers). Eekterer wurden um 10. December (1832) jum

Gouvernor von Cubcarolina ermablt.

An bemielben Tage erließ der Prässbent eine Proclamation miber die Arerobnungen der Gowention von Südcarolina. Seine Sprache darin war frässig und entschieden, jedegbermäßigt durch eine weise Sorsstöt. Er erstärer das Arerbaberen der Gowention "als unverträglich mit dem Tassen der Union, als ausdrücklich verboten durch den Machiaden und den Geit der Perfassing of der Verstenigen Etaaten); als unvereindar mit allen Gruntfäßen, auf melden sie gegründer ist; und als gerstücker der des greßen Joseph gerstenden sie judichen sie gebilder wurde."—Der gutte Gesit der Union siegte wider den besondern der Machiaden zu der Gestalten und der Sachen sie der Gestalten der Machiaden sie der Gestalten der Machiaden sie der Gestalten und der Gestalten der Machiaden sie der Gestalten der Machiaden der Gestalten der Gesta

Die Prässeutenwold (im November) nahm die Aussucht amteit des Bolts sast ausschließisch in Aussuch. General Sacsson wurde jum gweisen Wal erwöhlt zum Prässeuten der Bereisigten Staaten, und Wartin Ban Buren wurde Bie-Opfasseut. Ihre verräsbrige Aussteit beaann am 4.

Marz, 1833.

No. of London

am machte ber Pröfibent eine Reise von Massington iber Baltimere, Philabessis, Neueyden, Bridgeport, Rewespaven und Sartsford nach Bosson; und Tehrte Anslange Juli guraf nach Wassington. In allen diesen Städen wurde er vom Bolse mit großer und berglicher Freuerber empfangen.

# Unhang

aur

### Allgemeinen Geschichte

ber

## Bereinigten Staaten.

Ron

#### Wilhelm Beschke.

### Inbalt:

- 1) Eine Ueberscht ber merknürdigften politischen Begerbenheiten in Der Union, seit Jackfon's Medererwöhlung jum Prästentent der Bereinigten Eraaten, (am 2. Rovember, 1832.) bis jum Spätjahr, 1837; nehlt einer besondern Mittellung der gleichzeitigen politischen Ereignisse in Pennsstedung
- 2) Bemerkungen über bie Fortschritte bes Deutschthums in ben Bereinigten Staaten, seit den letten Jahren.

### 3meiundzwanzigftes Capitel.

Ben Jadfen's Bieberermablung, 1832, bis jum Spatjahr, 1837.

Am 2. Nevember, 1882, wurde Ambreas Jackien zum peiten Mal ernöhlt, als Präfibent ber Bereinigten Etaaten, (auf a Jahre, vom 4. März, 1883, an gerednet). Martin Zun Buren (vom Reneffer) wurde—als Cathoune Roderfelger—zum Vice-Präfibenten ernöhlt. Bei Jackien's Kervöhlung stimmten 288 Mähler: vom biehn mußte er—ber vorläung stimmten 288 Mähler: vom biehn mußte er—ber vorläung stimmten 288 Mähler: vom biehn mußte er—ber vorläung stimmten. Den mehr als Stimmen erbeiten den Werkelt vom 1214 Etimmten,—69 mehr als nöhlig waren,—während frim Gegner S. Clap Sc und M. Stirt 18 Scimmen erbeiten. Ban Buren erbeiten Spräfiben im Stirt 18 Sciem Stirt 18 Sciem men erbeiten. Ban Buren erbeiten bei vom Peunsphanien (30), welche fru M. Millins waren, be von Peunsphanien (30), welche fru M. Millins waren.

Rurg borher (am 9. October,) fand bie zweite Erwählung Georg Wolf's, als Gouvernor von Penniphvanien, ftatt: mit einer Stimmenmehrheit von 91,235 gegen 88,186, bie fein

Begner Joseph Ritner batte.

Brei große Parteien theilten ju biefer Beit bas Bolf ber Bereinigten Staaten: Die Demofraten- ober Jadfonpartei, und bie Bbige ober Bantpartei. Jadfon mar ein entichies bener Gegner ber Bauf ber Bereinigten Staaten. Schon langit batte Saction feine Abueigung gegen bie Bant erflart. und von feiner Bieberermablung bing eigentlich größtentheils bas feruere Dafein ber Bant ab. Gie batte vom Congreß (1816) einen Freibrief auf 20 3abre erhalten, und biefer ging ju Gute am 3. Marg, 1836. Es mar vorausgus feben, bag Jacfon feine Buftimmung gur Erneuerung beffelben nicht geben murbe, auch wenn ber Congreß folde bewilligte. (Rad) ber Berfaffung ber Bereinigten Ctaaten muß jetes im Senat und im Reprafentantenbaufe augenommene Gefet vom Prafibeuten unterzeichnet werben, um gultig ju fein und in Rraft zu treten. Dur wann ein vom Prafibenten nicht genehmigtes Befet nochmale im Regrafentautenbaufe und im Genat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ber Stimmen burchgebt, tann es gultig fein und in Rraft treten, ohne bie Buftimmung bes Prafibenten ju baben .- G. Berfaffung ber Bereinigten Staaten. 21rt. 1. 6. 7.)

Sowohl ber Bice-Prafibent Ban Buren, als auch Bolf, ber Gouvernör von Penniglwanien, waren wiber bie Bant, ba beibe gur Jacksonpartei gehörten. Der Prafibent fagte, in

feiner Botichaft vom 4. December, 1832:

"Es sind selde Maßregeln getröffen worden, welche in dem Stereich des Schaßseretaist waren, und den eile in den Stand seitste und ein den Stand seitste und ein den Stand seitste den seitste stere den seitste stere den seitste stere den seitste se

Schon in ben jahrtichen Beischaften von 1829, 30 mb 31 batte sich der Prassent Jacsen werberbet ungünlig über bie Bamf ausgesprochen. Dessummanachtet ging im Congrest von 1831 mb 32-m bebeen Jaintern-ein Besse mie Etnimens mehrheit burch, rechtede den Freibrich der Bamf erneuerte; allein ber Prassent gab besein Gesch sie austimmung nicht, umb begeitette siem Beste mit einer Bestehörft, worden er sich ausschieblichten einer Bestehaften und Bestehaften und Brijschen in Setzerf der Bauf, die eine Merkolin in der Brijschen in Betreft der Bauf, die ein Matches ist (inexpedient) umb

verfaffungemibrig betrachtete.

In dem Congreggeiege von 1816, weckbed den Kreichief der Bant ber Bermiginen Schauen bewildigt, war verordnet worden: daß die Bant—unter gewissen Bedwingungen—das Berrecht haben sollte, die össenischen Geber der Bereinigten Staaten aufgabenahren. Diese Gestig erflätte: "daß die Depositengelder der Bereinigten Staaten in die bestagte Bant doer inde Bweige inderpegleigt werden sollten, wosern nicht der Secretär des Schaues anders daruber verfügte; in welchen All berielbe die Beweggründte seinen Staaten die beim—in Sigung begriffenen oder, wenn feine Sigung startfande, dem achte nacht der der der der der die Staaten der der

Der Prafibent hatte (am 4. December, 1832,) 2B. 3.

Duane jum Gecretar bes Schapes ernannt: einen Mann, ber-wie die anderen Mitglieber bes Cabinets,-ein erflarter Begner ber Banf mar. Rach ber Empfehlung bes Prafis benten-in feiner Botichaft vom 4. December, 1832,-an ben Congreff, (hinfichtlich ber Gicherheit ber Bant, ale Bermahrungeort ber öffentlichen Gelber eine Untersuchung augus ftellen,) wurde am 2. Marg, 1833,-nach bem Bericht bes 'Ausschuffes ber Mittel und Wege',-im Repräsentantens-hause "beschloffen, bag bie Depositengelber ber Regierung, nach ber Meinnng bes Saufes, in ber Bauf ber Bereinigten Staaten ferner mit Gicherheit bleiben mogen." Diefer Befchluß marb augenommen mit einer Stimmenmebrbeit von 110 gegen 46. 3mei Tage baranf, am 4. Mary, trat Jacffon fein Umt ale Prafident von Reuem an, und ber Congreg vertagte fich bis zum 2. December. Bahrend Diefer Beit befchloß ber Prafibent die Wegnahme ber Depofitengelber aus ber Bant, und verlangte in bem 3med vom Schatfecretar: bag er biefe Belber ber Banf ber Bereinigten Staaten wegnebmen, und diefelben in Staatebanten nieberlegen follte. Der Secretar berweigerte biefes, und gab bem Prafibenten (am 21. Ceptember,) feine Beweggrunde bagu febriftlich. Die porgnalichiten bavon maren : "Beil er (ber Schatbfecretar) -obgleich er immer miber Die Bant gemefen, es noch fei, und es immer fein werbe,-bie Berlegung ber Depositengelber als eine Berletung bes öffentlichen Bertrauens, ale eine unnos thige, ideabliche, ungerechte, willfürliche und rachfüchtige Mafregel betrachte: weil Die Bant-wegen angeschulbigter Heberschreitung ihrer Macht,-gerichtlich und burch bie Bolfevertreter bestraft merben fonnte: meil Die Reprasentans ten der Bereinigten Staaten die Depositengelber in ber Bant ber Bereinigten Staaten ale ficher erflart batten, und-bei etwa eintretenden Umftanben-in ber nachften Congreguerfammlung ibre Pflicht erfullen murben, im Kall einer notbigen Orteveranderung: weil es nicht porfichtig mare, biefe Gelber Banten anguvertrauen, welche alle-großentheils von einander abhangend,-im Durchfchnitt nicht einen Thaler Gilber für feche Thaler Dapier im Umlauf batten; und weil-mas auch bie Diffbranche ber Bantbirectoren (ber B. Gt.) fein mochten,-bie laft bes llebele immer auf ichulblofe Denfchen fallen murbe."

3m Bafhington-Globe (bem Regierungeblatt) vom 23.

· Sales

September, 1833, erfchien eine 'Erffarung' bes Prafibenten au fein Cabinet. Gie enthalt unter Underm Kolgendes:

"Rach forgfältiger Erwägung aller Thatfachen und Bes weisgrunde, binfichtlich einer Wegnahme ber Depofitengelber aus ber Bant ber Bereinigten Staaten, halte er (ber Prafis bent) es für feine Pflicht,-jur Bermeibung aller Difbers ftanbuiffe.- bem Cabinet Rachftebenbes mitzutheilen. Geine Heberzeugung von ben gefährlichen Abfichten ber Bauf ber Bereinigten Ctaaten habe er ichon wieberholt in feinen frubes ren Betichaften ausgebrucht, burch Unregung ber Aufmerts famteit bes Congreffes und bes Bolte, in Betreff einer Erneuerung bee Freibriefe ber Bauf. Daß Lettere gerabe beim Congres von 1831-'32 um einen neuen Freibrief ans gehalten, fei mahricheinlich beshalb geschehen! um ben Prafis benten ju nothigen, vor ber naben Prafibenteumabl fchließlich feine lette Meinung über biefe Streufrage bem Bolf ju ers flaren. Die Bant habe auf ihre Untoften Bieles bruden laffen, um fich bas Bolf gunftig ju machen, und ihm bie ungludlichen Kolgen zu fchilbern, welche aus einer Biebers erwählung bes Prafibenten, bes Gegnere ber Bant, berbors geben wurben: fo bag burch bie Prafibentenwahl bas Bolf felbit über bie Bauffrage entscheiden fonnte. Er habe bie Ausforderung feiner Keinde angenommen und freimutbig feine unveranderliche Deinung wiber Die Bant erflart, ale eine unstatthafte und verfassungewierige Anstalt. Schluß feiner Beto-Botfchaft fei gemefen: "3ch habe nun meine Pflicht gegen mein Baterland gethan. Wenn meine Mitburger mich unterftuben, fo werbe ich bantbar und gluds lich fein; wo nicht, fo werbe ich in ben Beweggrunden, bie mich zwingen fo zu handeln, hinreichende Urfache finden, zus frieden und rubig ju fein." Sierauf babe ein gerechtes Bolf ihn unterftugt, beffen Enticheibung er nach Rraften pollziehen merbe."

In Betreff bed-oben erwähnten-Weistes, binfichtis ber Gewalt bes Schabiecretärs über die Depolitengelber, betrachtere ber Präftent bielebe als uneingeschäuft, und seine Berantwertlichkeit gegen ben Congreß als keine Einfordufung. Der berief has der bei bes Schabiecretärs Granofers. 1817, welcher damals ichne behamptet, ohne wörersproden unter weben. "Daß er die Gewalt hätte, über die Sandlungen der Benath die Gewalt hätte, über die Sandlungen der Bant ber Bereinigten Enaaten allegeit zu herrichen: üben

er die Deposstengelber in die Staatsbanten verlegen könnte." Er meinte, wenn dieser damals gestslich nach solden Grundsigen handeln founte, so die ist sindver zu deworien, das in nach wichtigeren Fällen nicht ein ähnliches Berfahren gesehlich startlichen dieser.

Der Prafibent betrachtete es als pom Bolf entichieben: baff Die Bant ber Bereinigten Staaten nach Ablauf ihres Freis briefe (in 21 Sabren) auf horen follte, ju fein; und baf fein Meufch binreichenben Grund batte, ju glanben, baf ber Congreft irgend eine anbere Bant ber Bereinigten Stagten errich-Es fchien ihm nicht rathfam, mit ber Berlegung ber Depositengelber ju marten, bie ber Freibrief ber Bant gu Enbe ging; er ftellte es ber Beisheit bes Congreffes anbeim, einen andern Bermahrungsort, auftatt ber Bant, ju bestimmen; er bebauerte, baf ber Congrest-vielleicht aus Berfeben-fich nicht im Freibriefe bie Macht vorbehalten, über bie öffentlichen Gelber ju verfügen, foubern baf biefe Dacht bloß einem Zweig ber vollziehenden Beborbe ausschlieflich übertragen worben. Er hielt ben Freibrief ber Bant für einen Bertrag, nach welchem bie öffentlichen Gelber in berfels ben auf bewahrt werben follten, fo lange ber Freibrief tauerte. 'mofern nicht ber Schatsfecretar es anders perorduete.' Ghe biefer alfo banbelte, batte ber Congreß feine Gewalt über bie Belber, melde bis zur letten Ctunte bes Dafeine ber Bant in berfelben bleiben mußten, wenn fie ber Schapfecretar nicht früber berausnahme.

Drei Zage por ber 'Erflarung' bes Prafibenten Jadfon. am 20. Ceptember, erfcbien im Globe bie Ungeige von ber Berlegung ber Depositengelber aus ber Bant ber Bereinigten Staaten in Die Staatsbanten, und gwar nicht im Ramen bes Schabsecretars, fonbern auf anbere 'Befugnif.' Letterer erhielt vom Prafibeuten am 23. Geptember feine Entlaffung. und biefer ernaunte R. B. Tanen jum neuen Schatfecretar. Bur Auf bewahrung ber Depositengelber wurden folgenbe 28 Banten bestimmt: Die Daine-Bant, in Portland; Die Commercial-Bant, in Portemouth ; Die Commonwealth-Bant und bie Merchants Bant, in Bofton; Die Merchants Bant, in Calem (Daff.); Die Bant von Burlington, in Bermont; Die Nen-London-Bant, in Connecticut : Die Mechanics-Bant, in New-Saven ; Die Arcade-Bant, in Providence ; Die Newport-Bant und Die Briftol-Bant, in Rhobe-Island; Die Bant von Amerita, Die Mechanics-Bant und Die Danhattan-Bant, in Deu-Mort; Die Girard-Bant, in Philadelphia; Die Union-Bant von Maryland, in Baltimore; Die Metropolis Bant, in Bafbington; Die Banf von Birginien, in Richmond; Die Plantere Bant, in Gavannah ; Die Franklin-Bank, in Gincinnati ; bie Union-Bant von Louissana und bie Commercials Bant, in Deu-Drieans; Die Manterd-Bant, in Ratches; Die Bauf von Mabama, in Dobile; Die Bant von Dichigan, in Detroit ; Die Union-Bant von Tenneffee ; Die Bant von Louisville, in Rentudy; Die Farmeres und Dechanice-Bant. in Sartford, Ry.

Su ber nächlien Bectschaft am 3. December, 1833, melber Pprösent bie Werfegung ber Tepestiengelere burd ben Schalsscreicht, und das dieser seine Beweggeründe dag dem Schalsscreicht, und das die eine Meweggeründe dag der Bentegen der Bent und das nabe Ende ihres Freibriefs ihn zu diese Welbsischert und Pplickt; das er im vergangenen Angalt von den Argierungs-Enderverteren einem antlichen Bechte, werein unzweiselnaft darzeich und verfachen, werein unzweiselnaft darzeich und beschänder und die Verfachen der Verfachen

Unterflützung der politischen Gewalt der Bant,-jur Beforberung der Bahlbettelei (electioneering purposes),

Der Präsikent behauptet als unstreifig erwiefen: daß bie Bant ber Vereinigten Staaten in eine immerwährende Bahlbettelmaschine (electioneering engine) verwandelt worden fei; daß sie die öffentliche Meinung zu beberrschen trachte.—bei Einigen burch Joch, die ilnderen vurch Jurcht; daß sie große Gelwerlegenheiten unter einem Theil des Bolts zu verursachen such, indem sie ungehenre Summen von flins gender Mange in ibren Gewolfen auf dasse; um die Jurichgade ber Teposstengelber zu erzwingen, und vom Congreß eine Ernenerund sieber Archiverst zu erzwingen.

Sochit erfreulich war bie Botschaft binstollich bes Bustanbe ber Gestwerklimisse bes dennbes i bie Antonalichus beisch sich un noch auf 4,760,082-7 fr. Tadier; und ber Brütbent außerte bie Soffmung, beim Segimu ber nachsten Gismag bes Congresses bie gängliche Tilgung ber Nationalschuld anzeigen au fomen.

Mm 4. December, 1833, erschien Geuvernor Wolf's Botfcaft an ben Senat und bas Reprasentantenhaus von Pennssplvanien. Der wichtigfte Theil berselben war unstreitig folgender:

"Mllae meine Graie bung, wenn fie überall eingeführt werben tonnte, murbe als ein machtiges Gegenmittel wiber bas Lafter mirfen, und Bieles beitragen gur Berfleines rung bes ichmargen Registere ber nur zu baufig figttfindens ben Berbrechen: und mar mehr ale irgend eine anberein biefem Staate bieber getroffene-Dagregel, gur Berbinberung ober Bestrafung berfelben. Erstere wird nicht nur als burchans anwendbar betrachtet, fondern bie Berfaffung gebietet fie ale eine beilige Pflicht, beren Richterfullung ichen ben Schandfled ber unverzeihlichen Rachlaffigfeit auf ben Characs ter bes Staats gezeichnet bat: einen Schanbfled, melder nur burch fchnelle und fraftige Magregeln gur Erfüllung ber gefebmäßigen Forberung meggemafchen merben fann. Die Befetgebung ift burch bie Berfaffung befugt, fraftig und uns beschranft in biefer Gache zu banbeln. Die gefesliche Berfugung, im gangen Staat Schulen einguführen, in welchen bie Armen unentgelblich unterrichtet merben, ift eine öffentliche Dagregel, auf welche ich Ihre Aufmertfamfeit tenten muß; und ich balte es für meine Pflicht, biefelbe Ihrer Erwägung bringend ananempfehlen. Unfere Unempfinblichfeit und Gleichgultigfeit, in Betreff biefer Cache, wirb um fo auffallenber, wenn wir bebenten: baß-mabrent mir Dillionen ausgegeben, gur Berbefferung bes phofifchen Buffande unfere Ctaate .- wir bie icht noch nicht einen einzigen Thaler nitblich vermentet haben, gur geiftigen Ausbildung unferer Jugend; welche Ausbildung bod-aus einem moralichen und politischen Gefichtepunfte betrachtet,-zehufach wichtigere Rolgen bat, ale jene phyfifche Berbefferung, fewohl in Begiebung bes meraliften Ginfluffes auf ben Staat, ale auch binfichtlich ber politifchen Dacht und Siderheit beffelben. Dan verfiebe mich aber nicht, ale mare ich witer bie Bermenbung ber Gelber jur Erbanung öffentlis der Werte: bei Weitem nicht!-Allein ich mochte achtunges vell barauf bringen: bag, mabrent bas Gine nut Erfela gefchiebt, bas Andere nicht gurudbleibe. In ber That-nach ben ichen ftattgefundenen Derfmalen zu urtbeilen,-ift Grund verhanden, zu glanden: baß von ben reichlichen und made fenben Ginfunften, melde-wie faft ficherlich zu hoffen fteht,bem Edjage aus jenen Werfen gufliegen werben, bafb eine große Sulfe erwachsen fann, jur Beforberung bes ermabnten Wegenstande: wenn man fenft fur gut finden follte, biefen Theil ber öffentlichen Ginfunfte gu foldem 3med gu vermenben."

"Rad bem letten Cenfus haben wir in Denniblvanien 581,180 Rinber unter 15 Sahren, und 149,089 amichen 15 und 20 Sabren: aufammen 730,269 junge Leute beiberlei Weichlechts unter 20 Jahren,-welche Alle mehr ober weniger bes Unterrichts bedurfen. Und bei einer fo gablreichen Sus gend,-welche um und beranwächst, aus welcher in wenigen Sahren unfere Regierer und Gefetgeber, Die Grundpfeiler und Bertheibiger unfere Ctaate bervorgeben follen; von beren Erziehung großentheils bie Erhaltung unferer Freiheit und bie Ciderung unferer Republit abhangen wird,-haben wir noch feine Schulen eingeführt, um fie unterrichten gu laffen; ja, wir haben noch nicht einmal gesetliche Berfuaungen getroffen, um Schulen zu errichten, wie es boch bie Berfaffung vorschreibt. Bie viele ber genannten jungen Leute Unfpruche haben murben auf "unentgelblichen Unterricht,"-nach bem Ginn ber Berfaffung,-babe ich rucht genau ausfinden fonnen; allein ich glaube, baß es menigftens 400,000 fein werben. Ben biefen find-mad dem Bericht bes Staatsfecretars, zufolge eines Beschlusses des Verräfentantenbaufes (von Pennisioantien) am 9. Januar b. 3.—20,000 als Itmenschüler (Charity scholars) gerodent, beren linterricht aus bem Seunschaft werd. De mnach bleiben 380,000 ohne allen Unterrichtielt.

"Ich habe gefagt, baff bisber noch keine Berfügung getrof fen worden fei, die ju bem 3wed ber Erziehung gebient batte: biefes ift buchftablich mabr. Aber bie Gefetraebung bat, burch ein Gefet vom 2. April, 1831 eine Bererbnung erlaffen, um an biefem 3med ein Capital gu bifben. Ramlich, es follten (für bie Errichtung allgemeiner Schulen) bie (Belber aufber mabrt werben, welche einfommen aus bem lanbamte, und in Folge bee S. 4. bes Gefetes vom 25. Marg, 1831, jur Ber mebrung ber County Stenern (rates and levies), welde Lettere am nachsten 4. April meniastens auf 546,563728 Thaler gefchatt werben. Diefe Gumme und bie jabrlichen Ginfünfte von ben Conntn-Stenern fur ben Gebrauch bes Staats, (fo lange bas Gefet in Rraft bleibt,) fo wie bie fortbauernben ferneren Ginfunfte and bem Laubamt, fommen ju bem Capital für innere Berbefferungen, ju 5 Procent jahrlichen Binfen: bis Lettere fich jahrlich auf 100,000 Thaler Daim follen am Ende eines jeben Sabre bie Binfen vertheilt und verwendet merben, gur Unterfrügung von Schulen im gangen Staat. Wenn man biefe Cache aus bem ungunftigften Befichtepuntt betrachtet, fo fteht zu erwarten, baf biefe Binfen bie beabsichtigte Summe ungefahr bis jum 1. April, 1843, bilben werben; jeboch in ber 3wischengeit haben wir feine binreichenben Mittel, um Diefe bochit mins fchenewerthe ftaateffinge Magregel gu beginnen. Gie ift ein mahres Guftem republifanifcher Gleichheit, welches allen Unterfchied gwifden bem Reichen und bem Urmen aufhebt. Durch eine folde Dagregel wird bas Rind bes armften Staateburgere bem Rinte feines reichern Rachbare gleiche gestellt, sowohl in ber Schule ale im Relbe; burch fie mirb bas heramvachsenbe Wefchlecht von feinen Burgeroflichten unterrichtet und in ben Stand gefest, bad Gefühl ber erwere benen Freiheit zu wurdigen; burch fie wird bie Fortbauer ber Burgerfreiheit und ber Religionefreiheit unfere Baterlands gefichert, indem fie lebrt: mas Lettere eigentlich find und

Sebeuten. Auf biefe allwichtige Maßregel,—von welcher unfer Mich ale Belf und bie Sicherung unferer unfchähderen politischen Berfassingen abhängen,—wollte ich ernstlich Ihre aumittelbare Auswertsamteit lenken, und Sie bitten, schnell gu handeln.

."Ditburger! Es ift Beit, bag ber Character unfere . Staate fid) erbebe aus bem Buftanbe ber Tragbeit und Gleichgultigfeit, in welchem feine wichtigften Ungelegenheiten. -bie Erziehung feiner Burger,-fo lange vermabrlof't more ben find. Es ift Beit, ein Guftem einzuführen, woburch nicht nur eine verhaltnigmäßige Angahl von Schulen im gangen Staate errichtet wird, fonbern aus welchem auch folche Berfügungen bervorgeben, bag eine gehörige Angabl von thatigen und verftandigen Lehrern erzogen und gebilbet wird: welche vorbereitet und geeignet find, ben Regierungefchulen vorzustehen und bie Schiffer gut gu unterrichten. Ginige unferer Immnaffen, Die wegen ichlechter Bermaltung ober aus Mangel an binreichenber Unterftugung verlaffen morben .haben von Renem unter gunftigeren Umftanben begonnen, und meiftene reichlich theilgenommen an ber freigiebigen Bobls thatiafeit bes Ctaate: biefe Gommaffen merben fich gemiß gern bagu verfteben, ein fo munichenswerthes Wert vollbrinocu zu belfen. Hindere find erft fürzlich errichtet worden und in Mirtiamfeit getreten, ohne theilunehmen an ber Unterffis Bung bee Ctaate. Biele-mo nicht alle-ber Letteren baben bas allgemein beliebte fogenannte 'felleubergifche Enftem' angenommen, welches forperliche Urbeit mit bem Stubiren vereinigt. Diefe balt man fur außerorbentlich gute Ergiebungeanstalten, um junge Leute ju Lebrern ju bilben .--Maffige Bewilligungen gur Unterftutung Diefer literarifchen Unitalten, welche nicht theilgenommen baben an ber Boblthatigfeit bee Staate, murbe fie in ben Stand feten, in furger Beit und mit verhaltnifmäßig geringen Unfoften bem Canbe eine bebeutenbe Unzahl von moblerzogenen und unterrichteten jungen Mannern zu liefern,-wie foldes einige biefer Unftalten auch ichon vorgeschlagen haben,-welche Manner bas Lehrfach ale Berufegeichaft treiben fonnten. Diefe Borfchlage übergebe ich Ihnen jur Prufung. Gollten fie ben Entwurf eines paffenbern und beffern Mans berbeifubren. jur Erreichung bes erwunschten Endzwede, fo wird es mir großes Bergnügen machen, mich mit ber General-Berfammlung zu vereinigen, um benfelben in's Werf zu feben."

Bir menben une wieber gur Angelegenheit ber Bant, welche bie biediahrige Cibnug bes Congreffee größtentheils beschäftigte. Die Wegnahme ber Depositengelber, (einer Cumme von 10 Millionen Thaler) and ber Bant ber Baeinigten Stagten, batte natürlich einen bebeutenben Ginfluß auf ben Gelbverfehr berfelben; und bewirfte große Berans berungen in fast allen Gemerbegmeigen, befonbere aber im Sanbel. Der Congref mar getheilt: im Cenat batte bie Baufpartei Die Debrbeit, ju welcher Glan, Bebfter, Galboun, Prefton, Clayton, Dangum, Poinberter, Frelingbunfen, ic. gehorten; im Reprafentantenbaufe batten Die Gegner ber Bant bie Dberhand, und bie vernehmften von ihnen maren -Polf, Bearbolen, Cambreleng, Dublenberg, Dann, Thes mas, Dafon, ic. Die hauptgegner ber Bant im Genat waren-Benton, Forfoth, Wright, Bilfine, 2c.; vorzüglichsten Bertheibiger berfelben im Repräsentantenbaufe waren-Abame, Binney, D'Duffie, Batmough, Everett, Elleworth, 1c.

Clay, einer ber ausgezeichnetsten Redner ber Bankparter, schlug im Cenat (26. Jan., 1884,) folgende Beschlüsse vor:

1) "Beschlossen, daß der Prasident—bei der Entlassung

bes vorigen Schafzeretürs, well biefer nicht wiber bas siefüll seiner Pylikt bei in ber Baut ber Kereinigten. Staaten und ihren Aweigen auf bewahrten Staatsgelber wegutemen wollte, in liebereinstimmung mit der Meinung bes Prüklentur; umb baß der Prüsstent, bei der Ernennung eines Aubern, um biese Wegnahme zu bewertstelligen, (welde banu auch slangspinden,)—jich die Auskindung einer Geralt über ben Schaß der Vereinigten Staaten angemaßt dat, welche ihm wober von der Verfassiung den den die Geschagusschanden wird, und welche der Freiheit des Leife gesähr ich ist."

2) "Befalossen, baß bie vom Edatssereidt ausgesehenn Bewaggründe, jur Megnahme ber in ber Ben. Et. Bant und ihren Zweigen auf bewahrten Staarsgelber,—nelde Bewaggründe er am 3. Tecember, 1833, dem Cengreß mitgetheilt bat,—undefriedigende und ungulanfich sind."

Bur Unterflützung biefer Befchluffe hielt Clan eine Rebe, bie einem Cicero Ehre gemacht haben murbe. Allein ber Raum

Diefes Buchs gestattet unr, bier einige fleine Proben bavon zu liefern, um ben Lefern einen Begriff von bem Inhalt berfelben

au geben. Es beift barin uuter Unberm:

"horen Gie, mas ber Prafibent felbit faat, in feiner Er-Bornna: 'Der Prafibent balt es fur feine Bilicht, Die enblichen Befchluffe feiner eigenen Meinung, und Die Beweggrunde, worauf fie beruben, feinem Cabinet mitgutheilen.' Und am Enbe biefer Erflarung fagt er: 'Der Prafibent wieberholt, bag er fein Cabinet erfucht, Die porgefchlagene Magregel ale feine eigene ju betrachten, ju beren Unterftugung er von feis nem Mitaliebe verlangt, irgent eine Meinung ober einen Brundfat aufzuopfern. Er hat, nach ber reiflichften lleberlegung, Die Berantwortlichfeit einer Magregel übernommen, Die nothwendig ift zur Erhaltung ber Gittlichfeit bes Bolfe. ber Preffreiheit und ber reinen Bablfreiheit.' Die Gittlichs feit bes Bolfe! Wo hat bie Berfaffung bem Prafibenten Gewalt gegeben über bie Gittlichfeit bes Bolfe ?- Dirgenbe! Gie gibt ihm nicht einmal Gewalt über Die Religion, welche boch einen natürlichen berrichenben Ginfluß bat auf jebes echte Smiem von Gittlichfeit. Rein! folche Gewalt gibt fie ibm uidst!"

"Allab welche wird ber nächte Schrift sein? Seitt macht er Aufrird na eine Gewalt, als neitwenke zur Erbaltung ber Stillstheit bes Beleft; megen wird er Buspruch under auf eine anbere, als nach unentbebrider zur Grehaltung unfere ret Religion. In diesem Kalle bätte ber Präftbeut eben soch den Schaftscheiter hieren Machbung seiner Gesolft als Staatboeiner hiebern fonnen, und die Belgiebe bed Bolefs zu erbalten. Ich der hier hier bei der Welche der Belgiebe Be

"Und wo ist jett der öffentliche Schaft? Wer kann es lagen? Grevis ist er ohne einen beitimmten Verroaderungsort, vielleicht ohne einen Namen. Wo ist das Geld der der die der Vereinigten Staaten? Es treits sich under in Schaftanweisingen und Scheinen zu dem Betrage den Millionen ; in den Handen unsicherer Kansen, zum sie in den Staate feben, ihre eigenen Schulden zu bezahlen: anstatt zum Ruben des Lolfs verwendet zu werden."

"Mehr als sunfsch Jahre babe ich gefänneft, um ben gegenwärtigen Juliad ber Ding zu bernneiben. Bed glaubt, in einigen Sandlungen während des Semiinolenfriegs, einen Beit des Treebes gegen die Berfallung und alle Gefebes zu erfennen. Mit welcher Bufrichtigten und Treue, mit welche eruflichen Singebung ich für die burgerliche Freiheit gefrütute abe, weiß der Kenner aller menkhichen Serzen am Besten; mit welchem Erfolg-beweif't jehr ungluctlicher Weise die bluttene Berfaljung meines Baterlands!

"Der Bericht bes Schatsfecretare beginnt mit einer falfden Ungabe ber Thatfache. Er fagt: '3ch habe verorbnet, baß bie Belber ber Bereinigien Staaten nicht langer in bie Bant ber 2. Ct. niebergelegt werben follen.'- Benn biefe Behauptung nicht in einem bloß formlichen Ginn betrachtet wird, fo ift fie nicht mahr. Der Gecretar mag bas Berfjeug, bie Dafchine, ber Schreiber gemejen fein, in beffem Ramen bie Berordnung erlaffen murbe; aber bie Dagregel fam vom Prafibenten, auf beffen Berfugnna ober Befehl biefelbe er ichien : hiervon haben mir ben unftreitigften Bemeid. Prafibent bat ber Welt verfündet : bag bie Dafregel feine eigene fei, und bag er bie Berantwortlichfeit bafur auf fich nabme ; woburch er fein Cabinet von aller Berantwortlichfeit befreit. Der Gecretar batte freimntbig alle Umftanbe ber Cache mittheilen,-er hatte bie Wahrheit, bie gange Wahr beit, und nichts ale bie Babrheit fagen follen : bann murbe er bem Congreß berichtet haben, bag ber Prafibent am ver gangenen 18. Geptember bie Wegnahme befchloffen habe; bag biefes bem Publifum am 20. Geptember angezeigt mors ben, und bag herr Duane im Umte geblieben fei, bie gum 23. September ;-er wurde bem Congreß gefagt baben, baß biefe wichtige Magregel beschloffen war, ebe er fein neues Umt antrat, und baß fie feine Ernennung veranlaßt bat."

Im Revrassentation of heter Binney (von Pountled vantien) eine ausgezeichntet Nebe wiber die Wegnadume der Tepostiengelder. Er schilberte den glustlichen Justand bes kandes: wie alle Gewerbe mit Ruben und Kleiß sortschieden, wie innere Werbesserungen den fernsten Westen mit den Usten

bes Atlantifchen Meers verbanben; wie aber Alles, mas vorber-mabrent bee Birfens ber Bant-im Gebeiben mar, fich ploblich an ben Rand bes Unglude verfett fab; wie biefes foitbarite aller Merfzeuge ber Staatewirthichaft angegriffen und in Unordung gebracht murbe; wie bas gange Schaufpiel fduell verfdmant, gleich ben Bilbern an ber Danb eines Bauberers. "Die Ctaatebanten find gelahmt," fprach Binnep unter Huberm, "fie fonnen nicht & thun; bie Bant ber Bereinigten Staaten muß naturlich an ihre Bertbeibiauna beufen, bis fie bie gange Macht bes berangiebenben Sturms fennen gelernt bat. Die Preife fallen, ber inlandische Bechfelverfebr ift im Ginfen. Wober fommt biefe fdredliche Uns erbnung? Gie fommt von ber Sanblung bes Chapfecretars. von ber Meanahme ber Depositengelber, bei welcher berfelbe erflarte: baß er allein berrichen wollte über ben Papiers gelbverfebr ber Ctaatsbanfen. Er bat einen großen Grrtbum begangen, ale er erflarte, bag-bei ber Entideibung über bie Depositengelber-nur zwei Sauptgegenstante betrachtet merben mußten : bie Regierung und bie Bant. Das Baters land ift bergeffen worben, und ber Congref bat an enticheiben : ob man langer im Grethum verbarren und auch bier bas Baterland vergeffen, ober ob man fich bemüben wird, ibm wieder aufzubelfen ; ob man ibm beifteben wird, baß es genesen fann von ber Bunbe bes Burffpiefes, melder auf Die Bauf gegielt murbe, aber von ibr abalitt. und bas berg bes Baterlande burch bobrte."

Da bie Bant ber Bereinigten Staaten in Philadelphia liven Jamptis batte, so war naturtid Deumpisaanien bei dem Sein oder Richtsein' derselben mehr betreiligt, als ingand in anderer Staat; und es stant gut ernerten, daß besindere in Philadelphia die Bantparrei am Stärtsein sein würke. Reim Bauten in Philadelphia sandem eine Bittschieft, den worken werden in Philadelphia sandem eine Bittschieft, den lourch Binnen) vergeigt wurde. Die war mitterzeichnet im Ramen der Banten von den Prässbenten derselben: S. Niron, Prässbent der Bant von Forerbinnersta; S. Dindag, Prässbent der Benat von Forerbinnersta; S. Dindag, Prässbent der Prechanics Bant; G. Daltet, Prässbent der Bant von Preutwennssten; S. Daltet, Prässbent der Bant von Preutwennssten; S. Dierecht, Prässbent der Manufacturers und Mechanics Bant; 3. Gelind, Prässbent der Manufacturers und Mechanics Bant; 3. Gelind, Prässbent der Manufacturers und Mechanics Bant; 3. Gelind, Prässbent der Mentanten der Stanten der Stanten der Stanten der bent der Responsation, Stante, 3. Meredith, Prässbent der Datungaren der Stanten der Schupstill-Bant; S. harven, Prafibent ber Bant von Germantown; J. Tagert, Prafibent ber Farmeres und Medyanice-Baut.—Die forach zu Gunfen ber Bant ber Bereinigten

Staaten, und ichloff mit folgenben Borten :

"Zum Glud fur bas laub ift bas Mittel, um biefem traus rigen Buftand ber Dinge abzuhelfen, eben fo augenicheinlich. ale bie Urfache beffelben. Die Unterzeichneten tragen fein Bebenten, Die Meinung auszubruden: bag,-ba bie Begnahme ber Depositengelber aus ber Bant ber Bereinigten Staaten bie mirfliche Urfache biefer Roth ift,-bie Burudaabe berfelben an biefe Unitalt auch bas mabre und mirffamite Mittel zur Abbelfung ber Roth fein murbe. In ber Abficht, alle vernüuftige Beforgniß biufichtlich biefer Dagregel gu entfernen, erlauben fich bie Unterzeichneten, ju bitten : bag bie Depositengelber ber öffentlichen Ginfunfte, welche jest in ben Staatsbaufen liegen, in benfelben bleiben mogen, bie fie berausgenommen werben zu öffentlichen 3meden, ober wie bie Beisheit bes Congreffes barüber verfugen wird : baf aber von nun an Die ferneren Ginfunfte ber Bereinigten Staaten in Die Baut ber Bereinigten Staaten niebergelegt merben mogen."

Die Bitischift wurde am 30. December, 1833, bem Reprafientantenbauß vorgelegt. Gine anbere zu gleichen 3weck ertieß bie Handelsammer (Channber of Commerce) von Philadelphia ben 7. Januar, 1834, an ben Congreß. Sie enthielt ichließlich die Bitte: daß die Depositengelder der Bant der Bereinigher Gaaten gurudgegeben werbenn möchten, wie es die Reblichfeit der Theilhaber derfelden verdiente, auch der große Rusen der Natione se berlangte. Die Bitischrift war-mir Naunen ber Jandelsfammer-mmterzeichnet: R. Nalson, Präsident; E. Clapier und Th. Cope, Bice-Präsidentent; 3. Raughan, Geretär.

Am 31. Ocember sand im Hofe des Staathaufes in Philosdebha ien große Bersammlung von ungefähr 10,000 Bürgern flatt; um zu berathen über die Mittel und Wegg zur Abhüse des gegenenenen Serdung im Janobel und Geschäftsverfehr. General R. Hatterson wurde erwählt zum Prästenten ber Bersammlung, welche verschiedene Beschünffelte das der Congres ersticht vierbe, unmitteldur-Währergeln zu tressen, um die Noth der Bürger von Pennsylvanien abubessen.

Eine andere große Bürgerversammlung sand stat in der Musical-Amdriche in Philadelphia, am 3. Februar, 1834. Sie ermädlte zum Prässenten 3. M. Brewn, 10 Wies-Prässenten, und 4 Secretäre, nebst 24 Abgeordneten; welche Legdere nach Mahdington gelandt wurden, um dem Congres eine Birthriff zu uberdringen, die von 10,250 freien Bürgern auf allen Classen unterzeichnet var. Ihr Jamathweb var, dem Gengreß zu überdringen, die von 10,250 freien Bürgern auf allen Classen unterzeichnet var. Ihr Jamathweb var, dem Gengreß zu überdringen, die von 10,250 freien Bürger war, den Gengreß zu dem der des Seinen der Weiter der Ammische und unabhängige Bertragen in Betress der Genglich unter der Ammische und unabhängige Bertragen in Betress der Genglich unter Liefe Birthrift wurde durch Binney, den Abgeordneten von Penusysbanien, dem Reprässentautendus Evonesten.

An Neu-Vort fand am 8. Jebruar (im Part) eine Berfammlung von 20,000 Bürgern flatz, im die derfelten word "befickoffen, doß die Directoren der Banken in diesem Schat -welche zur Aufbewahrung der öffentlichen Gelder ermählt werden fünd, — achtungsvoll erfucht werden: daß sie ihre Berträge mit dem Schaßkereider auf heben, und sich weigern, erteur als Wärefragung sie heinen zur Berchängerung der beispiel losen Vort, und Aufregung, die im Laube berrichen; durch welche Weigerung sie-—tach der Meinung dieser Verfammlung.—den Tank aller arbeitenden und Handen der Bauk, unterzeichnet von 6,000 Bürgern von Neu-Vort, wurde burch eine Augahl Algeorobrete dem Congerg überbracht, und durch den Augahl Algeorobrete dem Congerg überbracht, und durch den Augahl Algeorobrete dem Congerg überbracht, und durch dem Augahl Algeorobrete dem Congerg überbracht, und dem Augahl Algeorobrete dem Congerg über dem Augahl dem Augah

3. D. Manns (von Massachusetts) legte dem Newräsentantenbaufe eine Birishrift vor, ebenfalls zu Gunsten der
Annt, mit den Kamen von 7,000 Birtgern von Besten.
Eine audere zu gleichem Jwest wurde durch eine Musahl
Höseordente von Baltimore an dem Genarch überliefert.
Much steinere Städer sandten dergleichen: Mile zu dem Jwest,
die Zurünfale der Tepositerungeber an die Baut zu bewirfen.
Iwar erschienen auch Birishriften wider die Bauf, aber vers
hältnissmäßig nur wenige. Die Jahl der unterzeichneten
Kamen aller zu Guntien der Bant au ben Gougreß einge
fandten Birishriften war 151,365; wöder die Bant maren
Birishriften mar 151,365; wöder die Bant maren

Mm 4. Marg murbe im Reprafentantenhause vom 'Musfcuß ber Mittel und Bege' gufolge ber Debrbeit beffelben burch Wolf nachitebenber Bericht erstattet: "Beichloffen. 1) bag bie Bant feinen neuen Freibrief erhalte ; 2) bag bie Depositengelber nicht gurudgegeben merben; 3) bag bie Staatebanten ferner bie Depositengelber auf bemabren, und baß es gwedmaßig ift, wenn ber Congreß gefetliche Berfugungen trifft, binfichtlich ibrer Ermablung, ibrer zu fiellenben Sicherheit, und ber Bedingungen, unter welchen fie benutt werben; 4) baß ein Mudichuß von 7 Mitgliebern ernannt merbe .- um bie Urfachen ber in ben Bittidriften geflagten öffentlichen Roth zu ergrunden; und um gu untersuchen, ob ber Freibrief ber Bant verlett morben, und welche Diffbrauche in ihrer Bermaltung ftattgefunden, burch Beberrs idung ber Preffe, burch politifchen Ginfluß bei ben Bablen," ic .- Diefe Befchluffe murben am 9. April mit folgenben Mehrheiten angenommen: 1) 135-82; 2) 119-104: 3) 117-105; 4) 182-41.

Im Senat ichting Clany, am 28. Märtz, folgende Beschünft vor: "Be fe ho f fen. 1) Daß die mitgerbeitten Beweggründe vor: "Be fe ho f fen. 1) Daß die mitgerbeitten Beweggründe des Schatzscretärs nicht binreichend find, jur Megnahme der Depositengelber; 2) daß der Präsidvent,—in seinem letzen Berfahren als vollzischende Behörde, hindstild der öffentslichen Gelber,—die Berfassiung und die Geiste übertreten und ich eine Genenat augemaß hat, weckle Vesterer ihm nicht verfeiben." Diese beiden Beschünfte wurden mit folgenden Mehrbeiten augenommen: 1, 28—18; 2) 26—20.



Muf biefe Gegenertlarung murben im Genat, am 7. Dai, mit einer Stimmenmehrheit von 27 gegen 16, folgende Befchluffe angenommen: "Befchloffen, 1) baß bie am 17. Mpril mitgetheilte Gegenerflarung bes Prafibenten Gewaltanmagungen behanptet, welche fomohl mit ber rechtmäßigen Gewalt beiber Saufer bes Congreffes, als auch mit ber Berfaffung ber Bereinigten Staaten unverträglich find ; 2) baß ber Genat-mabrent er allezeit bereit ift und fein wirb, folche Botichaften und Mittheilungen vom Brafibenten anzunehmen, ju melden er burch bie Berfaffing, Die Befetse und ben gewöhnlichen Beschäftegang berechtigt ift,-bem Prafibenten fein Recht zugefteben fann :- wiber irgent einen Beichluf ober ein Berfahren bes Genate eine formliche Gegenerflarung gu erlaffen, morin er biefelben als verfaffungemibrig und unges feilich barftellt, und ben Genat erfucht, Lettere in's Tagebuch aufzunehmen; 3) baß vorbenannte Gegenerflarung eine Berletung ber Borrechte bes Genate ift, und baf fie nicht in's Tagebuch aufgenommen merbe; 4) baf ber Prafibeut ber Bereinigten Staaten fein Recht hat, bem Genat eine Begenerflarung miber irgend ein Berfahren beffelben gugufenben."

3m Reprafentantenbanfe murbe, jufolge bed oben (Geite 552) mitgetheilten 4ten Befchlnffes beffelben, ein Musichnis von 7 Mitglieberu ernaunt: 'um bie Angelegenheiten ber Bauf ber Bereinigten Staaten ju untersuchen.' Diefe 7 Mitglieber maren: Thomas, von Marpland; Everett, von Daffachusette: Dublenberg, von Venusplvanien; Dafon, von Birginien : Elleworth, von Connecticut : Mann, von Den-Bort; Lyttle, von Dhio ;- füuf von ihnen gehörten gur Sactionpartei, und zwei zur Bantpartei. Diefer 'Unterfudungs-Musichus' begab fich nach Philabelphia, und verlangte (burch bie Debrheit) von ber Bant eine Auslieferung ibrer Bucher ic., um biefelben zu unterfichen. Diefe follten bem Musichus zugeschicft merben, und zwar in einen Gafthof (Dobe's Sotel), um bie 'Untersuchung' vorzunehmen, ohne Beifein eines Banfbirectore. Die Bant weigerte fich, ibre Bucher in einen Gafthof zu ichicken, mo fie naturlich mancher Gefahr (1. B. bes Reuers) ausgesest gemejen maren. erflarte fich indeg bereit, Die Bucher unter folgenber Bebingung andzuliefern : bag bie 'Unterfuchung' fattfinbe in einem befonbern Zimmer im Banfgebaube, und in Wegenwart von fieben Bankbirectoren, welche alle gewünschte Austunft geben murben. (Lettere Forberung bezog fich auf ben Umftanb. baß bie Regierung von ben 35 Millionen Gefammtcapital ber Bant nur 7 Millionen befag.) Die Debrheit bes Musfchuffes nahm biefe Bedindung nicht an, fondern verlangte nun eine Abidrift aller betreffenden Bucher, um fie-in 216mefenbeit ber Bankbirectoren zu 'untersuchen.' Gine folche Arbeit batte mehrere Monate erforbert; Die Bauf lief fich bamit naturlich nicht ein, und bestand auf ihren erften Borfcblag. hierauf ging ber Musichus gurud nach Bafbington. und legte (am 22. Dai) bem Reprasentantenbause mei Berichte vor : ber eine mar ber Bauf ungunftig, unterzeichnet von Thomas, Dublenberg, Dafon, Dann und Lyttle; ber andere zu Gunften berfelben, unterzeichnet von Everett und Elleworth. Erftere ichlugen por : 'ben Prafibenten und bie Directoren ber Banf nach Bafbington por bas Reprafentantenbaus gn forbern, wegen Berachtung ber gefetlichen Bewalt beffelben ;' Everett und Elleworth bagegen berichtes ten : 'baß fie biefelben nicht für schuldig bielten, Die gesetliche Bewalt biefes Sanfes verachtet zu haben,-indem fie fich geweigert, ibre Bucher gur Untersuchung an überliefern, ausgenommen wie es ber Frei brief bestimmt.'- Endlich murbe am 29. Mai im Reprafentantenbaufe (auf Mam's Borfcblag) ber 'Untersuchungs-Inefchuß' wieber aufgelof't, mit ber Erffarung: bag gwifden Letterem und ben Bantbeamten nichte porgefallen mare, bas zu einer rechtmäßigen Berhaftung ober Borlabung berfelben Aulag geben fonnte,' 2c .- Und fomit hatte biefe vielbefprochene, vielbefdriebene und vielbeftrits tene Ingelegenheit ein Enbe.

Am 30. Juni folioß sich biese (23ste) Sigung bes Congresses, welche fast ausschließlich burch die Bauf- und Depositen-Angelegenbeit in Anspruch genommen werden war. Das

Ergebniß berfelben ift in Rurgem folgenbes :

Der Senat faste mit Etinmenmerbeit Beschiffe, welche erflätene ib ab bie Beneggrinde bes Chagmeifters ung Begnadme ber Derossengeiter 'unbefriedigent und unzublanglich 'waren; und wesche bie Junisdagbe berisselten verbeneten. Die Beschliffe bes Repräsentantenhansse waren wider die Junisdagde der Depositiongelder an die Bant: als bieden Leistere in den Etaatebanten. Die Stimmenmehrebeit im Genat für die Bant voor 19; die im Repräsentantenbaufe wider dieselfe war 13; sofglich gatte die Bantpartei

immer noch eine meraliside—wenn auch nicht gestelliche— Werbeteit im Gengreß. Zaner's Ernenmung zum Schascretzir wurde—am Schluß der Situng—durch den Senat vermoessen, mit einer Elimmenmehrbeit von 28 gegen 18. (3) ach Urt. 2. §. 2. theilt der Prässent mit dem Senat die Genalt; die Mimiter, die Gestadten, es, zu ernemen.) A Zaner's Estelle ernannte der Prässent V. Woodburry zum Schassenteit, melder vom Senat andernmen wurde.

Rabe am Colug bes biesjährigen Gigung murbe ber Congreß, und mit ibm bie gange Ration ber Bereinigten Staaten, in Die tiefite Trauer verfest, burch bie Nachricht von bem Tobe bes großen und guten lafanette. 2m 21. Juni melbete 3. D. Abame bem Reprafentantenbaufe biefe betrübende Runde, und auf feinen Berfcblag murbe ein Hudfduß ernannt, (wozu von jebem Ctaat 1 Mitglieb bes Saufes und 13 Mitalieber bes Genate famen); um zu beratben uber bie Urt und Deife, ben Tob biefes eblen Freundes ber Mation zu feiern. Ge marb "beichloffen, bag alle Dits glieber bes Congreffes breifig Tage lang Trauerzeichen tragen follen; bag bem Bolfe ber Bereinigten Staaten anempfoblen werbe, ein Gleiches ju thun; bag bie Sallen beiber Saufer fcmarg behangt merben, bis jum Ente ber Gibung: und baß 3. Q. Abame erfucht werbe, in ber nachften Gibung por beiben Saufern bee Congreffed eine Rebe zu halten, über bas Leben und ben Character bes Generals Lafanette."

Es sei dem Berfasse erlaubt, dier dem Geschichtsfaden der fallen und trecknen Politif ein Wenig abgebreche, sum-in der Hossing des de den Gesen nicht unangenehm sein wirt, —einen furzen Ansgug der Lebensgeschichte Lafapette's zu geben, und zugleich dem Andersten des unsterdiener Goben eine sowen der aufrahries Zulbfaum darzubringen.

L'a pette wurde geberen den S. Spytember, 1737, 31. Chasagnac Churergne) in Krantfreide. Seine Erzichung erbietter in Paris. Er vermählte sich, faum 16 Jahre alt, mit Wadenmeistle Z. Skaulked, Entelium des Herzegeb von Nacilked, mit Technic von Nacilked, wie der Auflich von Nacilked von Naci

Nordamerifa hatte ben großen Rampf um feine Freiheit

und Unabhängigfeit begennen, und die steine Sebenstsauer eblen Freiheitsssein, unter der Anführung des großen Waldungen, soch mit beispiellofer Anstrengung und Bedart lächte wider die heitsche Texperententen. Allein der Unternacht von Freindes darb der tagferen Patriets aufammengeschnielgen; und die wenigen noch übrigen Terist pulammengeschnielgen; und die wenigen noch übrigen Terist petitigen Sede des Beckets darten beinnach Alleis verfern, ausgenommen—ihren Muth, ihre partieitische Liebe zur Kreibeit, und das Bertranen zu Gort und ihrem Machinen. Aber ihre Kräfte begannen zu finten: sie waren ohne Klödungsflücke, ohne Kriegsberrathe, ja fast ohne Wasser Ungstelle und große nus siehwere Ungständenssei körn unsern ihre meren Barrelande! Da erschien—wie ein Rettungsengst-Las auch von der den der unter unter

Raum mar bie Runde bes nordameritanifchen Freiheits fampfes nach Franfreich gebrungen, als Lafapette fich fogleich entschloß, bemfelben But und Blut ju weihen. Muf eigent Untoften ruftete er eine Fregatte aus, mit welcher er ben 25. Das Bolf und April, 1777, in Charleston (G. C.) lanbete. ber Congreß ber Bereinigten Staaten empfingen ihn mit bantbarer Freude. Bafbington fchenfte bem eblen Jung ling feine gange Freundschaft, und bot ihm fogleich in feinem Beere eine Offigiereftelle an, Die Lafavette aber befcheiben ablebnte. Er jog es vor, felbft eine Schar auf eigene Ilm toften zu errichten und zu unterhalten, und nahm Dienfte als Freiwilliger ohne Befoldung. Auf biefe Urt, und mit feinen Lieferungen von Rleibungeftuden zc. fur bas ameritanifte heer, verwendete er binnen 6 Jahren (von 1777 bis '83) ungefahr 140,000 Thaler.

Lafapette wurde im Jusi, 1777, jum General-Wafer er nannt, im erhieft einig Wochen barauf eine Wande in Eschlacht an ber Brandwoime. Im nächten Jahre unter Eschacht im Steine Schleiben der die Kriegsdopratienen im Obdoec/Jsland und Pennisounten. Im Anganuar, 1779, schiffter es sich Wester wir und nach Krantreich zurückzustehen, kogleitet von dem Zuste der annerstäussischen Nation, sie eine wöstigsen Weiste. Im Frankreich unterstützt er verfonlich Frankring im den Angantreich unterstützt er verfonlich Frankring und. Schind eines Bundvedertrags mit dem Vereingen Staten. Er fehrte zuräch and Mmersta mit einer Verfaktungen, und erhielt dem Verfaktungen unt zu den Verfaktungen und könnt, wie er und fach Mmersta mit einer Verfaktung, und erhielt dem Verfaktungen und den Verfaktungen und den Verfaktungen der ihre Kerten wie der siegen Untschleibung von 2,000 Mann, die er auf eigen Untschlein Richte mit

Qafapette febrte guruft nach Kranfreich, wo er Alles aufben, um ber amerikanischen Kreibeitsfaden eine Sufig zu werben. Schon war er im Begriff, sich mit 8,000 Mann Aruppen an Berb der Kriegoflette best Groffen D'Chlaing au begeben, die von Sabir nach Auseriffa absegeln sollte: als er die Rachricht von dem Kriebenesstellig in Paris (am 30. November, 1782) erbiett. Ein von ihm abgehander Briefe verfundigte erbiett. Ein von ihm abgehander Briefe verfundigte Busterfauern die Briefeld der Rachricht am 24. März, 1783. Drügenbe Einlabungen bewogen ibn 1784 gn einer dritten Beige nach den Bereinigten Einaben, wo er die vorteichniften Beige nach den Bereinigten Einaben, wo er die vorteichniften umpfangen wurde, die er sie reichstich verdeinen. Bei siener Eine Breife nach Kranfrech anden eine Westandsfarz übgeröhere (zu welcher jeder Schoff der Bereinigten Kranfrech und betreif nach Kranfrech anden eine Westandsfarz übgeröhere (zu welcher jeder Schoff der Bereinigten Kranfrech und kranfrech ander eine Westandsfarz übgeröhere (zu welcher jeder Schoff der Bereinigten Kranfrech) wie ihm Abschied, im Namen bes Boeff der Bereinigten Entaterigten

Nichts als Liebe zur politischen und religissen Kreibeit abbuend, richter Vafanette num fein Erreben barauf, in Kraufreich den Protestauten die Bewilligung deiest elesten Kreiber zu bewirfen; and die Albehaffung der Sclaverie war ein wichtiger Wegenfand seiner Bemuhungen. Er nahm teil an allen politischen Bogeschwiefent eines Baterlands, seit bem erfen Anfang der Revolution; er wurde (1789) erwählt zum Weiglich der Nationalarbe von Parici; er bezid als solcher die Zertseung des furchbaren Staatsspräugulies, ber der Bolitiker, ertrette (am 6. Detober, 1780.) die fonigliche Kamilie von der Winth des Pobbeles; um blegte am 8. Detober, 1792, den Detrofend der Antonalgarbe under. Im Zahre 1792 mußte Vaspette ein Waterland verlassen, um isch den Berfolgungen der Jacobiere zu entziglen; abei mich der einem Städten in Klandern, ward er von öffreichifchen Gols baten perhaftet, und gefangen fortgeschleppt nach ber Reftung Olmus, in Mahren, wo er funf Jahre im bumpfen Rerfer fchmachten mußte. Bergebene fchrieb Wafhington eigenbanbig an ben Raifer von Deftreich, um bie Freiheit bes eblen Gefangenen auszuwirfen : nur Die Giege bes Generale Bonaparte endigten feine Befangenfchaft; benn Letterer machte feine Befreining ju einer Bedingung bes Friedens von Campos Kormie, am 17. October, 1797. Er febute Die Genatores wurde ab, welche Bonaparte ibm anbot; und bei aller Daufbarfeit und Bewunderung gegen benfelben, blieb er feinen republikanischen Freiheitegrundfaten getren, indem er wiber Bonaparte's Erwählung jum Conful auf Lebenszeit frimmte. Dun jog er fich jurud von allen politischen Geschäfs ten, und widmete fich bem Acerbau und Landleben; bie im Sabre 1814 ber fraugofifche Raiferthron aufammenfturate, und Franfreich von fremben Rriegerhorben überschwemmt murbe. Alle Rapoleon von Elba gurudgefehrt mar, wollte er Lafapette bie Pairemurbe aufbringen; allein biefer ichlug fie aus, nahm aber von feinen Mitburgern bie Erneunung zum Depus tirten an. 3m 3abre 1818 murbe er mieber jum Stellvertreter bes Bolfs gewählt, und zeigte fich immer ale ein ftarfer und beharrlicher Berfechter ber Freiheit,-ale ein Rele, an welchem mancher Man ber bespotischen Restauration gertrimmerte.

Lafanette wollte nicht fterben, obne noch ein Mal bas land ber Freiheit, ben Schauplat feiner jugenblichen Selbentbaten. an befuchen und bas Bolf wiederzuschen, bem er feine erfte Freiheiteliebe gewidmet hatte. Dringende Ginfabnigen bon Geiten bed Prafibenten, im Ramen bes Bolfe ber Bereinigten Staaten, bewogen ihn zu Diefer Reife; und am 13. Inli, 1824, fegelte er ab ven Saure am Borb bes Cabmus, und landete nach einer Swochentlichen Kabrt in Den-Port. fer vierte Befind veranlaßte ein mabres Bolfefeft im gangen Yande, und ber allgeliebte 'Gaft ber Ration' murbe mit einer Freude empfangen, welche bie bantbaren Befinnungen ber Amerifaner fowohl, ale feine eigenen Berbienfte um fie beurfundete. Er burchreif'te, wie im Triumphauge, 24 Staaten ber Union ; besuchte Die vier ebemaligen Prafis benten 3. Abams, Jefferson, Mabison und Monroe; empfing ben Abichiedegruß bes Prafibenten 3. Q. Abame im Ramen ber Nation; und segelte wieder ab nach Frankreich ben 7. September, 1825, am Bord ber amerikanischen Fregatte 'Brandmuine.'

Lafanette's unerschütterliche Freiheiteliebe, als Mitglied ber frangofifichen Deputirtenfammer, erregte ben baufbaren Beifall aller freigefinuten Frangofen, aber auch ben Saf ber tonialiden Partei. In ber parifer Juli-Revolution mar es fein Rame, ber bas Bolf gum Rampf ber Freiheit begeifterte und vereinigte,-fein Beifpiel, ber es jum glorreichen Giege führte. In 3 Monaten fab er fich an ber Epite von 80,000 Mann parifer Nationalgarbe, und murbe Dberbefehlebaber ber gangen Rationalgarbe von Franfreid, eines Seers von ungefahr 2 Millionen Burgern. Aber auch an ber Grite biefer furchtbaren Macht blieb Lafavette fich felbft getreu : feine Tugend mar fo groß ale fein Ruhm, und nur bie Freis beit feines Baterlands mar bas Biel feines Strebens. Allein bie Rante ber neuen foniglichen Partei nothigten ibn, ben Dberbefehl ber Rationalgarbe niebergulegen, jum großen Bebauern aller guten Frangofen und aller Freiheitefreunde; und Erftere fonnte nun ungehindert ibre Dacht befeftigen. Er blieb Mitglied ber Deputirtenfammer von Franfreich, und ftarb in Paris am 20. Mai, 1834, in einem Alter von beinabe 77 Jahren.

Läckerte bat, wie unfer Massington, das settene Reispiel gegeben, Zugend mit Größe zu verbinden, und nicht uur ein großer M aun, sondern zugleich auch ein großer M en sch zu sein. Für einem Politiker war er zu ebrlich: beshalb gelaug es einem staatstligen Speudster, bu zu berringen. Weit glag vette selbst tugendhaft war, glaubte er auch an die August Mirberre, under Authorig Odisie wurde, Kolin der Krauzseien.

Aler in ben Sergin aller Guten, aller Kreinde ber Freibeit bed Mentischegischteith.—in den Sergen aller Umertisner wird das Audensten des delen Kafanette fortdauern, neben dem Andenken des unsterdicken Wafringten, her fein treuer Waffengefährte, sein beiter Freund umd sein stedintes Verbild war. Edas fünd bei blutigen Arrenn der größen Kasifer nud Könige der Welf, gegen die unbestiecken Verberträuge biejer unwergleichtlichen Archieitscheften!!—Große Richte geben in Zummure, gange Voller verfewnienen, Krouen stürzen zusammen: aber Wasihist in zu erfende der her des Lugenden hohen Caaten gestrut, deren herrische und reiche Zugenden hohen Caaten gestrut, deren herrische und reiche Früchte noch die spätsten Rachkommen beglicken, und ihre Herzen erfüllen werden mit heißen Segenswunschen, für das Andenken dieser eblen Wehlthater des Meuschengeschlechts!

Und wo ist in unserre Union ein Edmerstauer, der den Ramen Lasaguette nennen fennte, ohne das Gefähl der dante barsten Liebe und Edmerscht? Wo ist ein amerikanisches Jerg, das nicht aufrichtig getrauert batte, bei der Rachricht von dem Tode beises Lieblings alter Menscheufschreuntes

Er i fi ni di me fir l' der heth, den wir receben, Det Areund des Motters un lete Volterfan de i."—
Den denno des Motters un lete Volterfan de i."—
Den derrich firablt, auf beiden demispharen,
Alfa Arcis heits ef nn et feiner Ausend Gland—
Dwei Welten tlagen — Williemen Iddenn
Wennehen tauerne feinen berbecktran;
Und mödstiger als baufend Etimmen flinnen,
Birt nech fien des auf fernfan Nodmeld Urinsen.

Er i fin i d. 1 m. ehr 1.— dech feine I ha ten feben tind fift beicht, mas Gerebes er velluracht: Das Webel der Wenfichti war fein elies Streben, Eit wie besichten war er fiets bedacht. Jum Welfertiven die Archieit zu erheben, Sater als delth gefungt in der der wecht.— Unftertlich ift fein Rubm in beiden Welten ; Dech feine Augand bann nur Gett vergelten.—

Gine Ungelegenheit, welche furg por bem Echlug ber letten Situng bed Congressed Die öffentliche Aufmertfamteit erregte. barf bier nicht imermabnt bleiben. Im vergangenen Darg batte ber Cenater Ewing, ale Mitglied eines Andichuffes, ben Muftrag und bie Bevollmadbigung erhalten, ben Buffand bee Pofimefene zu unterfuchen und baruber an ben Congreff zu berichten. Demgufolge gab er (im Juni) einen Bericht, welcher ichwere Befdulbigungen wiber ben Beneral-Pofimeis fter Barry enthielt, wegen großer Unerbnung im Doftmefen. namentlich wegen ungesetzlicher Belt-Unleiben und Husgaben. feit feiner Ernennung jum General Poftmeifter, (burch ben Prafibenten Jadfen, im Jahre 1829). Der vorige Doftmeis fter M'lean batte einen Heberfchuf von mehr als 200,000 Thaler binterlaffen,-und nun ergab fich ein Deficit von 800,000 Thaler! Der Bericht endiate mit 14 Beichluffen, welche alle zum Rachtheil bes Poftmeifters maren : 1. 23. ber 11te erflarte 'bie Poftbeborbe tief in Edulben, ihre Beichafte in Unordnung, ihre Rechnungen und Berichte für unregelmaflig und unbefriedigend, bie öffentlichen Rlagen wiber biefelbe für gerecht, und eine burchgangige Berbefferung bes Doftmefene für nothmenbig.' Der Schat verordnete, baf von biefem Bericht 30,000 Gremplare gebruckt und vertheilt werben follten : und von 41 Genatoren wurde (am 27, Juni) einstimmig "be fch to ffe n, bag es bewiefen ift, bag ber General-Dofts meifter-jur Deffung bes Deficite, meldies er in ber Rermals tung bes Boftamte berbeigeführt,-große Belbfummen von verschiedenen Banten geborgt bat, ohne bagu burch irgend ein Gefet bee Congreffes befugt ju fein ; und baf-ba ber Cougreft allein Die Wempalt bat, im Ramen ber Bereinigten Staaten Belb gu borgen,-alle folche vom Beneral Poftmeifter eingegangenen Bertrage von Anleiben ungefetlich und nichtig finb."-Der General-Doffmeifter Barry erließ eine lange Denfichrift an bas Bolt, (worin er feine Ergebenheit gegen ben Prafibenten Jacffon bethenerte,) und-er ift noch jest (Enbe 1837) General Pofimeifter .-

Um biefelbe Beit fam eine andere, bochft wichtige Angelegenbeit vor ben Congreß: nämlich bie wegen ber Entschädigungsanspruche ber Bereinigten Staaten gegen Franfreich, fur Die Wegnabme und Beritorung ameritanischer Manbelsauter. Schiffe, ic., auf Befehl ber frangofifchen Regierung, feit 1800 bis 1817. Alle bieberigen Unterhandlungen in Betreff biefer Unforitche hatten feinen befriedigenten Erfolg gehabt: bis endlich, unter ber neuen fraugofifchen Regierung, Die Minister bes Ronigs Ludwig Philipp in Paris am 4, Juli, 1831, einen Bertrag unterzeichneten, in welchem foftgefett murbe: baß Franfreich an Die Bereinigten Staaten 25 Millionen Fraufen (4,761,90414 Thaler) gablen follte, in 6 jabrlichen Terminen: alfo jebes Mal 4,166,6663 Franten (793,65059 Thaler). Bon biefen 25 Millionen Franten follten 11 Million abgezogen werben, (b. b. verhaltniftmaffig jabrlich,) gur Tilaung gewiffer Unfprudie, welche Tranfreich gegen bie Bereinigten Stagten hatte. Gin Jahr nach ber Bestätigung bes Bertrage follte ber erfte Bablungefermin fein; und biefe fant ftatt in Bafbington, am 2. Februar, 1832. Annf Tage baranf wurde ber Bertrag bem Congrest vorgelegt, welcher bie zu beifen Bellgiebung notbigen Gefete annabm.

Allein die fraugofische Depneirtenkammer weigerte fich, jene 25 Millionen Franken zu bewilligen, wozu die Berfassung von Frankreich sie gesehlich berechtigte. Ein angeblicher Grund biefer Beigerung mar ein in Paris verbreitetes Berucht, welches entstanden mar burch einen bort befannt gemachten Brief bes amerifauifchen Bevollmachtigten Rives an ben Staatsfecretar in Bafb ington. Rach Diefem Gerucht follte Rives, ber bie Unterhandlungen mit bem frangofischen Ministes rium betrieb, fich in bem genannten Briefe gerubmt baben: 'er batte bie fraugofifchen Minister überliftet, und im Bertrag eine mehr ale hinreichenbe Entschabigungestumme erlangt. mehreren Gibungen ber frangofifden Deputirteufammer wurde weuig ober nichts wegen biefer Augelegenheit verhans belt; bis Erftere enblich (im 2wril, 1834.) ben Bertrag formlich verwarf. Diefes berichtete ber ameritanische Go fandte Rives fogleich nach Bafbington, wo indeg ber frangefifdje Gefandte, im Ramen feiner Regierung, erflarte: bag Lettere bei ber neu zu ermablenben Rammer, in ber nachften Gibung berfelben, Alles auf bieten murbe, um bie Munahme bes Gutfchabigungevertrage ju bewirten. Diefe Gigung begann am 29. December, 1834.

Ueber diese Angelegeuheit sprach ber Prafibent Jackfon, in seiner Botschaft an ben Congres, (1. December,) folgenders maßen:

"Diefer Bertrag ift gehörig bestätigt worben, nach ben Borfcbriften ber Berfaffungen beiber ganber .- Die Redlichfeit ber frangofifchen Nation bat fich endlich, burch ibre verfals fungemäßigen Bevollmächtigten, feierlich verpflichtet zu einer lauge porenthaltenen Tilanug ber Unfpruche unferer Burger, fo wie auch jur Berichtigung anderer Puntte von großer Bichtigfeit fur beibe ganber ; und ba bie Bereinigten Ctaas ten Alles gethan haben, mas nothig mar, um ihrerfeits-mit einer Treue und Schnelligfeit, Die ihnen, wie ich glaube, immer eigen waren,-ben Bertrag redlich und ganglich zu erfüllen: fo begten fie bas vollfommenfte Bertrauen, bag von Geiten ber fraugofifchen Regierung eine gleiche Treue und Schnelligfeit ftattfinden murbe. Allein mit Bedauern muß ich Ihnen melben, bag wir in biefer Erwartung ganglich getauscht worben find. Die Befetgebung von Kranfreid bat feine Unftalten getroffen, um ben Bertrag zu vollziehen: meber in Sinficht ber zu bezahlenben Entichabigung, noch ber Sanbelevertheile, welche ben Bereinigten Staaten zugefichert worben find. Sierburch haben fich bie Berhaltniffe gwifden ben letteren und Franfreich fo gestaltet, baß fie bas gute Ginverftanbnig

· Mar

gu zerstören broben, welches zwischen beiben Nationen so lange und so glücklich stattgefunden hat."

"Unfere Berfassungen find im Besentlichen friedlich. Der Bunsch imserer Regierung sewohl, als ber Bertheil bes Bolts ist—Friede und freundlicher Berfehr mit allen Rationen. Ber biefe guten Berdaltnisse sonnen wir nicht lange erbalten, wenn wir die Roche unserer Birger ausgeben; oder wenn wir ums gefallen lassen, daß feierliche Berträge—geschossen, um behrere für erfutenes Unrecht zu entschädigen,—umerfullt bleiben."

"Es gibt nur einen Puntin beiger Streifrege, und die gange gebildete Welt unß eutscheiden, daß Frankreich Unrech bat. Wir bestehen auf die Begablung einer Geldhimme, welche es uns schuldig ist, nach seiner eigenen Auerkenung; und über die Gerechtigkeit nur eine Ferderung fann in der gaugen Wenscheit nur eine Stimme sein."

"Da Franfreich-mit Berletzung ber Berfprechungen feis ned Gefandten allbier .- Die endliche Rolluchung bes Bertrage fo lange aufgeschoben bat, baß bie Entscheidung barüber uns mabricheinlich nicht zeitig genng befannt wird, um felde bem Congreß noch in biefer Citung mittheilen gu fonnen: fo empfehle ich, baß bie gefetliche Befugniß ertheilt merbe, frangofis fcbes Gigenthum gur Cchablosbaltung meggunehmen,-fur ben Rall, bag in ber nachften Gisung ber frangofischen Kammern feine Bewilligung gur Bezahlung ber Edulb gemacht werben follte. Frankreich barf biefe Magregel nicht als eine Drobung betrachten. Gein Stolz und feine Macht find gu befannt, um etwas von feiner Turcht zu erwarten ; fie überheben und ber Rothwendigfeit, ju erflaren : bag wir feineswege bie Abficht baben, ibm Furcht einzufloßen. Es muß biefe Dagreael blof ale einen Beweis aufeben, bag bie Ber. Staaten entichloffen fint, ihre Rechte zu behaupten. Wenn bie franjofifche Regierung nur thut, mas fie als recht gnerfannt bat, fo fann fie ben Bereinigten Staaten bie Nothwendigfeit erfparen, fich mit eigener Sand Genngthunng zu verschaffen; fie tann bas Eigenthum frangofifcher Burger bemahren bor ber Einziehung und Wegnahme, welche amerikanische Burger fo lange erbulbet baben, obne alle Wiebervergeltung ober Gemaghung. Sollte Kranfreich aber ferner sich weigern, dies Jandlung anerkannter Gerechtigkeit zu wollzieben, und—mit Berlebung des Völlerrechtst—eine solche Wegnadme von französischen Eigenthum unserresteit als Beranlassung von Feindschiedieten wiere die Bereinigten Staaten benugen: so würde es nur Gewalt zur Ungerechtigkeit sügen, und sich unsehlbar dem gerechten Tadel gestiberer Nationen und der verzellenden Gerechtigkeit des himmels aussieken."

"Ein seinheliges Verhältnis mit Frantreich ist um so mehr qu bedauern, wegen seiner Stellung in Europa, binschtlich freisuniger Berfassungen. Allein bei Bedauptung unserer Rechte und unserer Ebre als Aation, sind uns alle Regierung gen gleich. Benn bei Korschritter freisuniger Grundbäte gehemut werden durch Feindseligfeiten mit Frantreich, in einem Kall, woe es diemar Unrecht hat: so kann die Berantwertlichteit für alle Kolgen bereisen mit was allein zur Last

fallen."

1000

"Da ich nun viese Berrachtungen dem Gengreß vorgelegt, gebührt es ihm, qu entschehrt: ob-machdem was geschehren ich, mehr von der ist, —daß seinere Berfahren der französsichen Kammern nech abzewartet werden soll: oder ob wir vorsäusige Rahregetin terssen von dem Berken gesignet erachten michte: um die Nechte des Batersands qu vertheidigen, und seine Ehre zu behaupten. Mas auch die Entspreich sein mag: die vollziehende Verdörten sich der Gengresses im mag: die vollziehende Verdörten ihr gestellt daussühren, so weit sie dagu gesehlich bestaut it."

Dhjeich man eine in biefer Beziehung-etwas drobende Beschänft erwartet batte, se überraf boch ibr friegsluftiger Zahalt die gebegten Erwartungen, und brachte große Kuffregung hervor, sowohl unter dem Bolle als im Congres. Beschwerf Erfaits prach der Reprasienant Elaston (von Georgieu) wider alle Keinheligkeiten mit Krantfreid, und fehlberte bie freunthschaftighen und Frieblichen Bereinfunffe, welche siet 45 Jahren, zwischen Besterm und den Bereinigsen Staaten geherricht. Er sagte, das der Präsident geneigt schien, den Congres zu veranlassen, das gegenseitige gute Bernehmen auf einmal zu stören. Er bat die Mitglieber des Saufes, ihre Mide zu verein auf bie vor ihnen dangenden Püldniffe Bashington's und Lafapette's, ihmen er austrief: "Könnten is Bildniffe beiefer großen Männer fyrechen,—was dwirden.

sie wohl sagen! —Es ware gut, sie zu verschleiern, wann bier berathischagt wird über einen Krieg mit Frautreich! —Ich bin überzeugt: nie wird das ameritanische Bolt einen solchen Krieg billigen. —Birginien, Meunt-Vernon, Yortrown sprechen dagegen!!"

Am 11. December wurde im Senat ein 'Anoschus für auswärtige Angelegenheiten' erwählt, an bessem Swige ber Senator Clap finath, venleher entskieben weiber ben Krieg mit Araufreich war. Dieser Aussichus selte berathen über ben Versichlag bes Prastenten, hinsichtlich ber Verhältnisse mit Araufreich

Menn einerfeits bie biessährige Botschaft bes Präfibenten, wegen ber mißlichen Ungelegenheit mit Frankreich, beunruhigend war, so enthielt sie andererseits die dechst erfreuside Rachricht: daß am nächsten 1. Januar, 1835, der leite Rofte ber Racionalikant begabt sien sollte, 1835 en leibe Roften ein felte; und daß gebann-nach allen Ausgaben für das versloffene Jahr,—sich ein leberschuß von ungefähr 440,000 Thaler im Schage besinden würke.

Folgende Tabelle zeigt die Zunahme und Abnahme der Nationalichuld der Bereinigten Staaten, seit dem 1. Januar, 1791, bis zum 1. Januar, 1835.

| -           |            | Thater.    | Cent |
|-------------|------------|------------|------|
| 21m 1. 3an: | uar, 1791, | 75,463,476 | 52   |
| "           | 1792,      | 77,227,924 | 66   |
| "           | 1793,      | 80,352,734 | 04   |
| "           | 1794,      | 78,427,404 | 77   |
| "           | 1795,      | 80,747,587 | 39   |
| "           | 1796,      | 83,762,172 | 67   |
| "           | 1797,      | 82,064,479 | 33   |
| "           | 1798,      | 79,228,529 | 12   |
| "           | 1799,      | 78,408,669 | 77   |
| "           | 1800.      | 82,976,294 | 35   |
| "           | 1801,      | 83,038,050 | 80   |
| "           | 1802,      | 80,712,632 | 25   |
| "           | 1803,      | 77,854,686 | 30   |
| "           | 1804,      | 86,427,120 | 88   |
| "           | 1805.      | 82,312,150 | 50   |
| "           | 1806,      | 72,723,270 | 66   |
| "           | 1807,      | 69,218,398 | 64   |
| 4           | 1808,      | 65,196,317 | 97   |
|             |            |            |      |

|   | augemeine     |         | 0014,00,00  |       |
|---|---------------|---------|-------------|-------|
|   |               |         | Thaler.     | Cents |
|   | Am 1. Januar, | . 1809. | 57,023,192  | 09    |
|   | 7/            | 1810,   | 53,173,217  | 52    |
|   | "             | 1811,   | 48,005,587  | 76    |
|   | "             | 1812,   | 45,209,737  | 90    |
|   | "             | 1813,   | 55,962,827  | 57    |
|   | "             | 1814,   | 81,487,846  | 24    |
|   | "             | 1815,   | 99,833,660  | 15    |
|   | "             | 1816,   | 127,234,933 | 74    |
|   | "             | 1817,   | 123,491,965 | 16    |
|   | "             | 1818,   | 103,466,633 | 83    |
|   | "             | 1819,   | 95,529,648  | 28    |
|   | "             | 1820,   | 91,025,500  | 15    |
|   | "             | 1821,   | 89,987,427  | 66    |
|   | "             | 1822,   | 93,546,676  | 98    |
|   | "             | 1823,   | 90,875,877  | 22    |
|   | "             | 1824,   | 90,269,777  | 77    |
|   | "             | 1825,   | 88,788,432  | 71    |
|   | "             | 1826,   | 81,054,059  | 99    |
|   | "             | 1827,   | 73,987,357  | 20    |
|   | "             | 1828,   | 67,475,043  | 87    |
| • | "             | 1829,   | 58,421,413  | 67    |
|   | "             | 1830,   | 48,580,534  | 22    |
|   | "             | 1831,   | 39,082,461  | 88    |
|   | "             | 1832,   | 24,282,879  | 24    |
|   | "             | 1833,   | 7,001,693   | 83    |
|   | "             | 1834,   | 4,722,260   | 29    |
|   | "             | 1835,   | Richte.     |       |
|   |               |         |             |       |

In Betreff der Bereinigten Staaten Bant außerte sich ber prassent wie immer bedift ungünlig, indem er seine frinderen Beschulbigungen gegen bieselbe wiederholte, und sie eine Geis felt der Bolte nannte. Dan tam noch eine andere Erreit inde wegen einer worgsschöfenen Gelschumme, welche bie Regierung von der Bant auf die nerwartende erste Jahlung der frauspissen Unschalbungsgeschuld erhalten date; und für welche die Bant-als diese Jahlung nicht flattfand-eine grenisse Emme (170,041 Inder) von ben össentlichen Einfunsten gurisselbeit. Cau einer umständlichen Erstärung biefer Sach ist bier ein Naum.)

Durch die letten Bablen (im October) fandte Pennfol-

vanien 7 neue Nepräfentanten von der Jacksonpartei und Len neue von der Wishgartei in den Gengreß; so daß von allen 28 Neeräsentanten dieses Etaats 17 jur Jacksonpartei und 11 jur Wishgartei gehörten. Den den neue ervositiene Staats senateren voneren 6 von der Jacksonpartei, und 4 von der Wishgartei; im Gaugen 25 von Ersterer und 8 von Leptere, jusammen 28 Genatoren. Die Jahl der Staatsferpräsentaten von 100, von welchen 60 jur Jacksonpartei und 40 jur Wishwartei gedörten.

Im Borteigenen fei bier bemerk, daß um dieselte Zeit ein Rovember) in Jene-Joer die Malten von 4 neuen Geongreßmigliedern flatifanden, welche sammtlich zur Ladssonpartei geherten. Außeich wurde Marcro zum Gonvermör em Reigeherten. Außeich wurde Marcro zum Gonvermör em Wie-Jord ernahlt, und Tracy zum Biec-Gonvernör: mit einer Erinmenmehrheit von ungefähr 19 gegen 16, welche für Geward und Seistwerten. Marcy und Tracy gehörten zur Jacksonpartei, Zeward und Stillwell zur Whispartei, am Gongreß hate Reu-Poff im Gangen 42 Nerwäsentanten, von wolchen 33 zur Jacksonpartei und 9 zur Whispartei, politern. In beiben Saufern ber Staatsgeschappen ge-Neu-Poert hatte ebenfalls die Jacksonpartei eine flarte Mehrbei.

Aun letzen Tage biefe Jahrs hieft J. D. Moams, in der Salle des Nepräsentautenhauses, vor den Mitgliedern des Congresses, seine Index das Leben und dem Character des Generals Lasauerte, nur welche der Congress ihn ersicht datte. (E. 555.) — Sie vor vollfommen them Gegenstand angemessen, wie man sie vools von einem so ausgezichneten Reducer erwarten konnte. Auch wurde im Nepräseignstande einstantenhause ein besonderer Beschlusg gefaßt und vom Senat ebeusfalls angenommen: um J. D. Mdams im Namen des Conaresses au daufen für eine vortressische Arbe.

Am G. Januar, 1885, erfattete ber Senator Clap ben Bericht bes 'Amschuffes für answärige Augstegenbeiten' über ben Theil ber leiten Botschaft bes Prässbeuten in Beziehung auf Frankreich. Dieser Bericht ging gurück auf die Jeit bes Ursprungs ber Eurschäbigungsschund Frankreich's, 'als, zufolge ber Bererbungan Ravoleon's von Maliand und Berlin [5. 257.1, amerikanische Schiffe weggenemmen wurden,) wegen welcher mit Frankreich siew im Jahre 1812 Umtehandlungen angefangen, umb bis 1831 fertageist wurden. Sinfictlich ber Berechtigfeit biefer Forberung, ftimmte ber Bericht mit ben Unfichten bes Prafibenten vollfommen überein; migbilligte aber jebe brobenbe Mengernug unfererfeits megen ber Richterfüllung bes Bertrage, ale ber Staateflugbeit guwiber : weil baburch ber frangofifchen Regierung Sinberniffe in ben Weg gelegt murben, Die Bollgiebung beffelben au bewerfftelligen. Chlieflich bemerfte ber Bericht, bag es noch zu fruh mare, ernstlich zu berathen über gewaltsame Mittel, und Genugthung ju berichaffen; er empfahl baber: ohne meiter zu handeln, Die fernere Entscheidung ber frangofis ichen Rammern abzumarten, und alle Beranlaffung gum Rriege ju vermeiben. Der Bericht murbe vom Cenat mit großer Bufriedenheit aufgenommen; und auch bas Reprafentantenbaus frimmte im Wefentlichen bamit überein.

Die Befetgebung von Pennsplvanien erhielt im Januar einen Bericht vom Dberrechnungeführer (General Auditor), nach welchem bie öffentliche Schuld biefes Staats 23,365,000 32 Thaler betrug: wefür jabrlich 1,166,475 17 Thaler Binfen bezahlt merben mußten. Bon ber gangen Summe gehörten auswärtigen Gigenthumern 12,494,936 . ? Thaler.

3m Genat von Benniplvanien murben am 9. Rebruar 6 wichtige Befchluffe (bie ber Genator Petrifin am vergangenen 10. December vergeschlagen hatte,) angenommen, mit einer Stimmenmehrheit von 22 gegen 5. Gie maren folgenbe :

1) "Daff bie Genatoren, welche biefen Staat im Genat ber Bereinigten Ctaaten vertreten, hierburch angewiesen werben: bafur ju ftimmen, baf ein gemiffer-in bas Tagebuch eingetragener- Befchlug' entweber aufgehoben, ober miberrufen, ober nochmals gepruft werbe; welcher Befchluß in ber letten Gitung gefaßt murbe, und alfo lautete:" 'Daß ber Prafibent-in feinem letten Berfahren ale vollziebente Behorbe, binfichtlich ber öffentlichen Gelber,-bie Berfaffung und bie Befete übertreten, und fich eine Bewalt augemaßt bat, welche lettere ihm nicht verleiben.' (G. 552.)

2) "Daß wir glanben, baf ber Cenat ber Bereinigten Staaten, indem er ben ermabnten Beichluß augenommen, Die Berfaffung und bie Befete übertreten, und fich eine Bewalt angemaßt hat, welche lettere ihm nicht verleiben."

. 3) "Daß unfere genannten Genatoren angewiesen werben,

wiber bie Erneuerung bes Freibriefs ber jetigen Bant ber Bereinigten Staaten gu ftimmen."

4) "Daß fie angewiesen werben, fich ber Errichtung irgend einer Bant ber Bereinigten Staaten-welche Gestalt fie anch haben moge,-ju wiberfegen."

5) "Daß bas Bolf von Pennsplvanien bie Magregeln unfere ausgezeichneten Prafibenten, Andreas Jachon, in Betreff ber Bant ber Bereinigten Staaten, unterstütt hat

und auch ferner unterftügt."

6) "Daß bas Bolf von Pennsploanien, von Seiten unserer Senatoren, im Allgemeinen eine fräsige Minvirtung erwartet, bei ben Maßregeln, welche die Regierung genommen bat, zum Wohl und zum Glüd bes Bolfs bieser Vereinigten Staaten."

Um 18. Februar tam nach Reu-Yort bie erfte Rachricht ben ber Aufnahme ber letten Botichaft bes Prafibenten in Paris, mo Lettere einen bochft nachtbeiligen Einbrud gemacht batte. Bom Bolf fowohl, ale von ben Rammern und bem Ministerium murbe sie als eine mittelbare Kriegerflarung ber Bereinigten Staaten gegen Franfreich betrachtet : Gerrurier, ber frangofifche Gefandte in Wafbington, erhielt Befehl, bie Bereinigten Staaten zu verlaffen; nub bem amerifanifden Gefandten in Paris, Livingften (Rives' Radis folger), murbe augezeigt: 'baf feine Paffe ibm gu Dieuften ftanben.' Diefes Berfahren galt ale bas Borgeichen einer offenbaren Kriegserflarma, und bie parifer Tageblatter pon allen Parteien fprachen einstimmig migbilligend über Jackfon's Die gemäßigsten unter ihnen bebauerten, baf biefe gerabe ju einer Zeit aulangte, ale bas Minifterium im Begriff mar, bad Befet megen ber 25 Millionen Franfen ber Deputirtenfammer vorzulegen; benn jest maren bie Comierigfeiten nech großer, ale vorber, weil ber verwundete Gbrgeiz ber Krangofen nicht ben geringften Schein von Aurcht erlaubte.

In ber frangofischen Deputirtenkammer fprach ber Finangminister humann über bie Botschaft bes Prafidenten Sacfon

unter Anberm Folgenbes:

"Meine Herren! — Die Regierung war bereit, — um ihre Pflicht getreu zu erfullen, — von Renem Ibren Berathungen bie Maßregeln vorzulegen, welche nöthig find zur Bollziehung bes Bertrags vom 4. Juli, 1831. Sie war bereit, bieselben

au verthebigen, im Namen der Gerechtigfeit und im Namen ber Bertheile Frantreichs, hinstolich der Scaatsflugheit und bes Jandreils, und erwartete, daß auch Sie die Uederzeugung theilen würden, nach welcher sie handelte. Die Terreibung beier Mischeil is verzögert worden, burch die Berfässte ber Prässenten der Bereinigten Staaten, bei Eröfnung des meritanischen Gongresse. Sow diesen Mugentisch an det die Regierung überlegt: ob sie noch immer berselben Pflicht geherchen mißte; web die Micher Frantreichs nicht ein antere Benehmen verlangte "weber entlich, ob es Mittel gabe, die mwerändersichen Gesche der Grechtigteit in Einstang zu bringen mit dem rechmäßigen Geschlober Antienalenet.

"Die Regierung bes Königs, meine herren! braucht ich wor Ihnen nicht zu rechtierigen wegen ber Berwürfe, welche ihr vom Präsibenten ber Bereinigten Staaten reichtich zu Zbeil gewoeben sind: eine solche Rechtsertigung wäre zwecklost und unter ihrer Wirde. Dessenangsachte sollen in den nun ersolgenden Berhandlungen alle nethigen Erflärungen gegeben, und der Rammer alle bagu ersperkeitigen Schriften vor-

gelegt werben."

"General Jacion ift falich unterrichtet worden, binfichtlich ber Insbebnung ber Gemalten, welche bie Berfaffing uns verleiht. Allein, wenn er im Brrtbum ift über bie Befete unfere ganbes, fo wollen mir nicht in benfelben Brrthum verfallen über bie Berfaffing ber Bereinigten Staaten. Der Beift und ber Buchftab ber Lettern verbieten une, bie Bot-Schaft bes Prafibenten anders in betrachten, benn als bie Meinung eines einzelnen Burgere: fo lange fie nicht bie Bestätigung ber beigeordneten Gemalten ber amerifanischeit Union erhalt. Die Botfchaft ift eine noch unvollständige Sandlung ber Regierung, welche und ju feinem Berfahren bewegen fann, mit welchem Franfreich gewöhnlich eine Drobung ober eine Beleidigung erwiedert. Bir wollen marten, meine Berren! bis wir Radricht haben von ben Beschluffen bes Congreffes, um unfer Benehmen barnach zu richten."

Folgende Gefete murben ber Deputirtenfammer gur Beras

thung und Unnahme vorgelegt :

"Der Finanzminifer ist bewellmächtigt, bem Budget von jedem der Jahre 1836 bis 1841 bie Summe begutigen, vockhe nichtig ist zur Bezahlung bes Capitals von 25,000,000 Franken in sechs gleichen Terminen: um den Vertrag zu



vollziehen, ber am 4. Juli, 1831, zwischen Frankreich und ben Bereinigten Staaten geschloffen, und am 2. Februar, 1832, in Wafbington bestätigt worden ist."

2) "Die Summe von 1,500,000 Aranfen woche die Regierung der Bereitigten Schadte in serbei äbstlichen Lerminen prablem sich verpflichtet bat, pur Tisjamg der Unsprücke französischer Winger-foll in einem besprotern Utritet best Budgetts gutgeschrieben (crebinier) werben, sobalb sie begablt worden in

3) "Die Zahlungen ber 25,000,000 Franken follen nicht eber stattsinden, als bis es gewiß ift, daß die Regierung ber Bereinigten Staaten keine Maßregeln wiber Frankreich

getroffen bat."

Dem Congreß ju Bafbington wurden Anfange Mary gemife Briefe mitgetheilt, Die gewechselt worden waren gwifden bem frangofifden Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten, Grafen De Rignn,-bem ameritanifchen Gefantten Livingfton, in Paris,-bem frangofifchen Befandten Gerrurier, in Bafbington,-und bem ameritanifden Ctaatefecretar Forinth. Nach biefer Mittheilung fellug Cambreleng im Reprafentantenhaufe Befchluffe vor, gufolge welcher ber Congreß fogleich Borbereitungen ju Feindfeligfeiten treffen follte. Abame aber iching anbere vor, welche ben Erfteren entgegengefett maren und eine friedliche Ausgleichung ber Diffhellige feiten bezweckten, jeboch bie Erfullung bes geschloffenen Bertrage verlangten. Durch eine gehaltvolle Rebe vertheibigte Abame feine Aufichten; worauf fein erfter Befchluß von allen gegenmartigen (210) Mitgliebern angenommen murbe. Er lautete folgenbermaßen:

"Ein fin mig be schlossen, dass - nach der Meinung beseich Aunsel-ber Bertrag mit Frankreid, vom 4. Juli, 1831, bekaupter und auf eisen Bolizehung besauben werben sellen: "Kerner ward "ein sin mig be schlossen der Ausselung sin answärtige Augselgundern in die tweiter berathen sollte über die Bolissen des Prässenens, bin ikhtlich der Handelsgüter." Ein britter (vom besagten Ausselfung vor ein Begnahme frangösischer Handelsgüter." Ein britter (vom besagten Ausselfung) vor die Bolissen der Geschlossen der Begnahme getroffen werben sollten um allen wöglischen Ereignisch aus begggenen, welche aus unspern Berhältnissen mit Frankreider freinen." – bliebe einweiten mentstäche fon unter Verfahreit unter Frankreider freinen. "bie die niembeiten mentstäche den

Am 9. Mary vertagte sich ber Congres. In ber diesjässigen Sibung geschab nichts Wichtiges, auser das Wenige, was in Veteres der Verhältnisse mit Frankreich verhaubelt wurde. Mehrere Geseb gingen im Sevandvurch, über welche aber im Nergeschattantenbang gar nicht beraften wurde.

21m 30. Januar trug fich in ber Salle bes Capitols in Bafbington ein Borfall zu, ber bie Theilnahme bes Bolts ber Bereinigten Staaten im bochften Grabe erreate: es murbe namlich ein ichandlicher Berfuch gemacht, ben Prafibenten Sactfon ju ermorben. Diefes geschah beim Leichenbegangnif bes Reprafentanten Davis (von Gubcarolina), welchem ber Prafibent, mit ben Mitgliebern bes Cabinets und bes Congreffes, beiwohnte. In bem Angenblid, ale ber Prafibent im Begriff mar, am Urm bes Chatfecretare Woodbury aus ber fogenannten Rotunte in bie ofiliche Salle ju geben, trat ein Menich aus ber versammelten Bolfemenge berver, naberte fich bem Prafitenten, und trudte ein Piftel auf ihn ab, melthes jeboch aludlicher Weise verfagte, indem blog bas Bunts hutchen abblitte. Dann jog er ichnell ein meites Diftel, und brudte auch biefes ab, ebe man es perbinbern fonnte : allein jum Glud-wie burd ein Winter-ging es ebenfalls nicht los. Sierauf murbe er augenblidlich vom Gee-Lieutenant Gebnen und vom Schatfecretar Woodburn ju Boben gefchlas gen und verhaftet. Er mar ein Daler, Damens Richard Lawrence, geburtig aus England, und feit einigen Jahren in Bafbington wohnhaft. Bei ber gerichtlichen Untersuchung ergab es fich, baf bie Piftelen mit autem Pulver und Rugeln (jebe von 1 Dfund) geladen maren; und man fonnte fich nicht genng munbern über ben bechft gludlichen Umftant, baß beite Piftolen nicht loggingen. Der Richter verlangte vom Gefangenen eine Burgichaft von 1,500 Thaler-nach tem Befet bie bochfte Gumme in folden Källen!-in beren Ermangelung er im Berhaft bleiben nufte. Unfange ging über biefe abicbenliche That bas allgemeine Gerucht, bag gamrence verruct ware ; und im Berbor zeigte fich bei ihm auch wirflich eine entichiebene Beiftesgerruttung. Er murbe burch bas Bes fdmornengericht freigefprochen .- Gine ichandliche (von öffents lichen Blattern verbreitete) Berleumbung witer ben Genater Poinderter,-'bag er mit Lawrence Berbinbung gebabt',veranlagte auf fein eigenes Berlangen, im Genat Die einftimmige Ernennung eines Musichuffes, um Die Gache ju unterfuchen; und Letterer bestand aus 5 Senatoren: Smith, Mangum, Ring, Wright und Tyler, welche fur, darust im Genat erflätten: "Daß auch nicht ber geringste Schatten von Berbacht auf Pointerter's Character rubte." Diese Erflätung vourde mit allgemeinen Berfall von den anderen Michalter von Genats aufgenommen.

Am 26. Januar 1836 legte Setwons, Mitglied bes 'Auschuffes für innere Berbesterungen,' dem Rerefichntuenhaufe bon Pennistbanien ein Geseh zur Berathung vor, dessen Ausptwest war: der Bant der Bereinigsten Staaten einen Kreibrief auf breißig Jahre zu bewilligen, mit ihrem bisherie gen Capital von 35 Millionen Thaler. Das Geseh ging durch im Nerpäsinantenhause und im Senat von Pennisch vonlien, und erhielt die Sekäftigung des Gowerniers (volled

Ritner, am 18. Februar.

Die Indianer vom Michiganfee bis Alorida murben (und werben noch iest) and bem lanbe ihrer Bater perbranat .theile burch Gemalt, theile burch fogenannte 'Bertrage." welche fie annehmen mußten ;-und bas einzige ihnen noch übrige Mittel, um einer ganglichen Bertilgung zu entgeben. ift ihre allgemeine Auswanderung nach bem Beften jenfeits bes Diffiffippi-Kluffes, wo ihnen ein großer Lanbftrich pon ben Bereinigten Staaten bewilligt worben ift. Diefe Muse wanderung bauert jest noch bestanbig fort, und mirb mahre fcheinlich nicht eber aufhoren, ale bie fein Inbianer mehr Diesfeite bes Diffiffippi wohnt. Die Gefchichte biefer armen unterbrudten Raturmenfchen murbe allein ein größeres Buch fullen, ale bas gegenwartige ift. Rach einem por menigen Sahren bem Congreg burch bie Rriegebehorbe mitgetheilten Bericht, beffen (monliche) Benauigfeit nicht gu bezweifeln ift, belief fich bie Angahl aller Indianer innerhalb bes Bebiets ber Bereinigten Staaten auf 313,130 :- namlich,-jenfeits bes Diffffippi-Kluffes, 208,070, und gwar : gwifchen Lesterm und bem Relfengebirge, 108,070; auf und gwifden bem Relfengebirge, 20,000 ; im Beften bes Felfengebirges, 80,000; - biedfeite bee Diffiffippi - Kluffee: 105,060, und gmar in folgenden Staaten: Maine, Daffachufette, Rhobe Seland. Connecticut und Birainien, 2,573 ; Reu- Port, 4,820 ; Denne fplvanien, 300; Norbcarolina, 3,100; Gubcarolina, 890; Beorgien, 5,000 ; Tenneffee, 1,000 ; Dhio, 1,877 ; Diffife

- Salar

fippi, 23,400; Alabama, 19,200; Inbiana, 4,050; Illinois, 5,900; Midigan: Territorium, 29,450; Florida, 4,000.

Eine andere Menichenclasse deren Schickla nicht midter ungludich ist, als bod ber Indianer, duren wir der nicht unerwähnt lassen, mamtich die Negersclaven. Wer follte wohr Jewischen der der der der der der der der ber Freibeit, -im Varerlande eines Wassenischen und Franklin, der größten und ebelsten Menichenstrunde ihres Zeite alters, -daß in den berühnten Kreis au au en Nordamerika, dei einer Bewölferung won 17 Millionen Menschen, -über 3 Millionen Sclaven sind ?!

Aber nicht burch unbefonnene Schmarmer, nicht burch leis benfchaftliche fogenannte Eclavenfrennbe (Apolitionists) welche bie Reger jum Aufstand reigen,-wird und fann Diefer 3med erreicht merben: nur gefetlich und allmalia ift es möglich, ein fo fdwieriges Bert gu vollbringen. Allein Schwierigfeit ift noch feine Unmöglichfeit, und fann übermunden werben, fobalb ber Bille ba ift: biefen aber hat ber Congreß (leiber!) noch nicht gezeigt, weil-im Congreffe felbft Sclavenhalter figen. Die Denfchlichfeit verlangt bie Abichaffung ber Celaverei; allein Die Berechtigfeit verlangt. baß bie Sclavenbefiger eine verhaltnismäßige Entichabigung erhalten ; Die Bernunft endlich verlangt, bag rubig, vorfichtig und zwedmäßig zu Berte gegangen werbe. Und biefe brei Puntte - Menichlichfeit, Gerechtigfeit und Bernunft-find gewiß zu vereinigen : in biefem Canbe, welches fo eble und große Menfchenfreunde hervorgebracht hat, welches fo reiche Bulfequellen befigt, und beffen Berfaffung bie reinften Grund. fate ber Beruunft enthalt.

Bum Theil ift fcon biefer 3med in Erfullung gegangen. Bor ungefahr 17 Jahren haben mehrere Menschenfreunde (in Rentudo) eine 'Anfiedelungs-Befellichaft' gebilbet, melche an ber Beftfufte von Afrita eine Reger-Rolonie grundete, Die ben Ramen Liberia erhielt, und einen Landifrich von etwa 200 Meilen lange ber Rufte befigt. Die Unfiedelunge-Gefellichaft fentet von Beit gu Beit Reger nach Liberia, welche ihre Freis heit entweber felbit ermorben ober auf anbere Art erhalten baben ; und die Rolonie gablt jest ichon mehrere Zaufend Ginmohner beiberlei Geschlechte. Die Regierungeform von Liberia ift beichranft-republifanifch : ber Maent ber Gefellichaft ift qualeich Goupernor. Dberbefehlehaber und Dberrichter ber Roloniften, welche die verschiedenen anderen Regierungebes amten felbft mablen. Die Rolonie bat Rirchen, Schulen, eine öffentliche Bibliothet von 1,200 Banden, nebft einer Buchbruderei, in welcher eine Zeitung gebrudt wird. Die Rolos miften treiben Sandwerfe, Laudwirthichaft und Sandel, ganbederzeugniffe finb-Reis, Rartoffeln, Gartenfruchte, Raffee. Buderrohr, Judigo, und andere tropifche Bemachie: Sanbeles gegenstande find - Elfenbein, Sarge, Karbeftoffe, zc. Jahr 1833 belief fich die Musfuhr ber Rolonial . Grzeuaniffe von Liberia nach ben Bereinigten Staaten auf 60.000 Thaler.

Bon ben 13 alten Staaten haben folgende 7 bie Sclaverei aufgehoben :\* Maffachufette, Reu-Sampfhire, Rhobe-Reland, Connecticut, Reu Dorf und Pennfplvanien ; bon ben neueren haben Bermont und Maine ein Gleiches gethan ;-in Dhio, Indiana und Illinois murbe Diefelbe fcon vom Unfang an verboten. Ju ben übrigen Staaten und im Diftrict Columbia (!) ift die Eclaverei gesetzlich erlaubt. (In mehreren biefer Staaten verbietet fogar bas Befet, bie Sclaven im Lefen und Schreiben zu unterrichten.)

Allfo befteht Die Salfte 'ber freien Union' aus Gelas veuftaaten! Belder Biberfpruch gwifden Grundfagen und

Thatfachen! Bie muffen fich Die europaischen Briftofraten freuen, - wie bobnifch mogen die Feinde unferer Republid lachen, - wenn fie lefen in geschichtlichen Werten über bie

<sup>&</sup>quot; Mamtich in fo fern, bag feine neuen Sclaven in Diefelben einges führt werden durfen, fo bag bie alten nach und nach ausfterben. Daber gibt es in einigen Diefer Staaten nech jest mehr ober weniger Sclaven.

Bereinigten Staaten, (und nicht blod Mrd. Trollope hat bergleichen gefchrieben,) 'bag man bie Cclaven wie bad Bieb am Capitolium in Bafbington vorbei treibt, mabrent Dits alieber bes Congreffes im Capitolium talentvolle Reben balten, über- 'Rreiheit und Denfchenrechte!' - Thomas Jefferfon fprach einft aufrichtig über Die Gclaverei: "3ch gittere fur mein Baterland, wenn ich bebente, bag Gott gerecht ift ; bag biefe Berechtigfeit nicht bestanbig ruben fann : baß in Sinficht ber Menge, Beichaffenheit und ber naturlichen Mittel allein,-eine Ummalgung bee Gluderabes, eine Beranderung ber Ctanbpunfte ju ben möglichen Begebenheiten gehoren ; und bag bergleichen burch hobere Ginwirfung mabr-Scheinlich flattfinden merben. Und ber Mumachtige fann uns moglich in einem folden Streit auf unferer Ceite fein."

Und mit bem Gefühl ber tiefften Wehmuth,-bie gewiß alle menichenfreundlichen Lefer theilen, - fieht fich ber Berfaffer gezwungen, ber Babrheit gemaß hier folgende ge fchichts

lichen Thatfachen mitgutheilen :

In ber biediabrigen Cibung (1836) maren bem Congreß verfchiebene Bittfchriften aus bem Diftrict Columbia und ben Stagten ber Union jugefandt worden : 'bie Hufhebung ber Celaverei ju bewirfen.' Bur Chre ber Menfcheit-und jum Ruhm ber amerifanifchen & ra u e n\*-fei es gefagt: 30,000 Perfonen, movon bie Salfte aus grauen bes fant, hatten biefe Bittidriften unterzeide Im Reprafentantenhaufe murbe ein Ausschuß ernannt. um barüber zu berathen ; und am 8. Mai erftattete berfelbe bem Saufe feinen 'Bericht über bie Aufhebung ber Gclave. rei.' Bahrend ber Borlefung beffelben, (bie etwa 11 Ctunbe bauerte, verließen bie meiften Mitglieber ben Gaal, um-fpas gieren gu geben, Erfrischungen gu nehmen, bie Gallerie und ben Genat ju befuchen, zc. Der Bericht endiate folgenbers maken :

1) "Beichloffen, bag ber Congreg feine verfaffungs. maßige Gewalt befitt, fich auf irgend eine Urt einzumischen in ben Bebrauch ber Sclaverei in irgend einem Staat ber Union."

> . Chret bie Frau en !- Gie flechten und meben Simmlifche Refen in's irbifche leben. Shiller.

2) "Befchloffen, bag ber Congres fich auf feine Art einmischen foll in ben Gebrauch ber Sclaverei im District Columbia."

3) "Befchloffen, baf alle fich auf bie Gelaverei be-

mehr beachtet werben follen."

Diefe brei Befehliffe murben (am 25. Mai) im Reprafentantenhause nochmals vorgelesen, um über dieselben abgulimmen. Es ging babei sehr fütrmich gut: mehrere Midglieder (die keine Selavenhalter waren,) wollen dagegen auftreten;—allein die Webrbeit siegte: benn der Sprecher (Borssper) gebörte selbst gur Classe der Sechandeter, woa sim 3. D. Names auch lant vorwarf. Umsonst verlangte Boams nur sum Munten Zeit: um den erken Beschusse als durchaus fal sch und un wah r zu beweisen:—er wurde von allen Seiten zur Johnung gerusen und mußte endlich soweigen. Die Beschlüsse gingen durch, mit einer Stimmenmebrbeit von 183 gegen 9 !—Diese geschach im Nepräsentantenbauße der Bereinigten Freist aten von Nordamensta, am 25. Mai. 1838.

Am 8. Jebruar melder ber Prässent bem Songreß: 'daß ber König von England seine Vermittung angeboten habe, ju einer freundlichen Schlichung der Misselligkeiten mir Fraufreich, dinsschlichte der 25 Millionen Franken; und noch in bemselben Monat erbiet der Congreß die amtliche Augusge: 'daß die französsiche Regierung sich bereitwillig erklärt habe, den geschlossen Vertrag zu vollziehen:'—so daß endlich diese Angelegendeit,—welche in Amerika und Eutopa so viel Aufsehen ertregte,—auf eine friedliche und freundschaftliche Weise im Speung kam.

Der wichigste Gegenstand, welcher nun jundahl den Songreß beschäftigte, war die Wertheilung des Uederschussel Stationals plus) der Stationalseinschieft, die jetz-nachdem die Nationals schaft gerige war, bedeutend stiegen, besordest aus den Berkaligten der öffentlichen Kändereien, mugefähr 50 Million nen Neter. Diese hatten seit 1817 bis zum 1. April, 1836, —38,384,588 Zbalter eingetragen, nämlich

1817. 1,991,226 Thaler. 1,494,815 Thaler. 1827, 1818. 3,606,364 1828. 1,018,308 1819, 3,275,422 1829. 1,517,175 1820. 1.635.871 1830. 2,329,356

| 1821, | 1,212,966 T | aler. | 1831, | 3,210,815  | haler. |
|-------|-------------|-------|-------|------------|--------|
| 1822. | 1,803,581   |       | 1832, | 2,623,331  |        |
| 1823, | 916,523     |       | 1833, | 3,069,682  |        |
| 1824. | 984,418     |       | 1834, | 4,887,620  |        |
| 1825, | 1,216,090   |       | 1835, | 14,757,600 | ,      |
| 1826. | 1.393.785   | =     | 1836, | 5,439,640  |        |

Rach Berhaltniß bes erften Bierteljahrs, 1836, murben alfo in biefem Sabre 21,758,560 Thaler einfommen.

(Ter Merth aller (am 1. Januar, 1836.) noch unwertauffen Känderiein,—außer den noch gar nicht vermissen, von Indianern abgetretenen Känderein, beren Merth auf 100 Millionen geschält wurde,—belief sich auf 150,259,723 Tealer in seigenden Staaten: Obio, 3,792,1834; Judiana, 9,770,790; Illionich, 16,332,387; Missiana, 18,166,156; Illiama, 5,508,4770; Missigan (Hispanie, 19,33,262; Yeuliana, 5,535,585); Missigan (Hispanie, 19,34,7567; Missigan (welltich ven Gere),504,147; Flerssche,3352,768.]

Die wichtige Frage :- ob ferner ber Ueberfcuf ber RationaleGinfunfte im Chate ib. b. in ben Ctaatebanten | aufe bemabrt .- ober ob berfelbe unter bie verichiebenen Staaten vertheilt werben follte ?'-befchaftigte ben biesjabrigen Congreß am Deiften. Unfange maren bie Meinungen bieruber perichieben : bie Sactionpartei mar größtentheils fur bie Hufbemabrung ber Gelber gur Berfugung ber Regierung, meburch biefelbe freilich an Ginflug und Macht gewonnen batte; bie Whigpartei bagegen mar fur bie Bertheilung ber Gelber. Dach gablreichen Wortfampfen anterten fich viele Deinuns gen zu Bunften ber Bertheilung unter bie Staaten, im Berbaltnif ber Congreß. Mitglieber eines ieben Ctaate. Gublich murbe im Juni ber 'Gefegvorschlag jur Bertheilung bes Heberschuffes ber Ginfunfte' (Bill for distributing the Surplus Revenue) in beiten Saufern bes Congreffes augenommen, mit einer großen Ceimmenmebrbeit. 3m Reprafentantens baufe maren 163 Stimmen bafur, 144 bagegen, 1-und gmar folgendermaßen vertheilt: Denniplvanien 23 121, Neu-Porf 17 [17], Birginien 13 [7], Dbio 13 [2], Rentudy 13, Maffachufette 12, Tenneffee 10 [1], Nortcarolina 10 [1], Indiana 7, Connecticut 6, Rem Serfen 5, Mabama 5, Maine 4 [4], Marplant 4 [2], Berment 4, Gutcarolina 3 [1], Georgien 3, Louisiana 3, Mineis 3, Missouri 2, Missispri 1 [1], Rhobe-Beland 1 [1], Delaware 1, Reu Sampfhire [5].

Der Prästent untergichnete biefes Gleich mit Biberwislem-allein auch eine feine Bestätigung wäre es in Kroft geterten, da cs vom Cougreß mit so großen Mehrheiten angenommen vourde; denn nach der Berfassung der Bereitigten Ctaaten, Ett. 1. § 7.3 sind zwei Ortitel der Stimmen is beiden Jäusern biureicheut, obne die Justimmung des Prästeuten Gesche zu machen. Tolgende Labelle zeigt die Bertheilung des diesjährigen [auf 20 Millionen geschäpten] leberschussen unter die versiedenen Staaten, nach Berhältnis der Angaban Arpräsentaten und Senatoren eines jeden Etaats-moede der Tüstirt Geslunden und die Terriverien Michigan, Artansa und Korida jedes au 1 Nepräsentaten und 1 Senator augenommen sind:

| Staaten.     | Repr  | ásenta | nten. |   | Senator | en. | Thaler.   |
|--------------|-------|--------|-------|---|---------|-----|-----------|
| Reu-Dorf     |       | 40     |       |   | 2       |     | 2,857,000 |
| Deunfplvan   | ien   | 28     |       |   | 2       |     | 2,042,000 |
| Birginien    | ,     | 21     |       |   | 2       | •   | 1,555,000 |
| Dhio         |       | 19     |       |   | 2       |     | 1,429,000 |
| Rentucto     | 9     | 13     |       |   | 2       |     | 1,020,000 |
| Tenneffee    | 5     | 13     |       |   | 2       |     | 1,020,000 |
| Norbcarolii  | ıa    | 13     |       |   | 2       |     | 1,020,000 |
| Maffachufer  | ttd   | 12     |       |   | 2       |     | 953,000   |
| Gubcarolin   | a     | 9      |       |   | 2       | 2   | 748,000   |
| Georgien     |       | 9      |       |   | 2       |     | 748,000   |
| Maryland     |       | 8      |       |   | 2       |     | 680,000   |
| Maine        |       | 8      |       |   | 2       |     | 680,000   |
| Indiana      |       | 7      |       |   | 2       |     | 612,000   |
| Deu-Jerfen   | *     | 6      |       |   | 2       |     | 544,000   |
| Connecticut  |       | 6      |       |   | 2       |     | 544,000   |
| Mabama       |       | 5      | .0    |   | 2       |     | 476,000   |
| Bermont      |       | 5      |       | * | 2       |     | 476,000   |
| Reu-hampf    | hire  | 5      |       |   | 2       |     | 476,000   |
| Illinois     |       | 3      |       |   | 2       |     | 340,000   |
| Louisiana    |       | 3      |       |   | 2       |     | 340,000   |
| Miffouri     |       | 2      |       |   | 2       |     | 272,000   |
| Missisppi    |       | 2      |       |   | 2       |     | 272,000   |
| Rhobe-Jela   | nd    | 2      |       |   | 2       |     | 272,000   |
| Delamare     |       | 1      |       |   | ĩ       |     | 124,800   |
| Diftrict Col | umbia | 1      |       |   | 1       |     | 124,800   |

| Staaten. | Яср | ráfenta | nten. | • | enatere | n. | Thater.    |
|----------|-----|---------|-------|---|---------|----|------------|
| Michigan |     | 1       |       |   | 1       |    | 124,800    |
| Arfanfas |     | 1       |       |   | 1       |    | 124,800    |
| Florida  |     | 1       |       |   | 1       |    | 124,800    |
|          |     |         | -     |   |         |    |            |
| 2        |     | 044     |       |   |         |    | 00 000 000 |

Busammen 244 51 20,000,000

Um Ende bes Jahrs 1835 begann ber Rrieg mit ben Seminden-Ablainern in Floriba, welcher jett (nach zwei Jahren) noch nicht zu Ende ift, und auf beiden Seiten schon so viel Blut und Menschenleben gefostet bat. Eine Beschreibung beifes Artiegs Tann in biefem Buche nicht geliefert werben, so merfroitig berfelbe auch zilt: sie gehort in die besondere Geschichte ber Judianer.

In einem Bertrag vom 9. Mai. 1832, batten Die Gemino. len ihre gandereien an ber Tampa-Bai (an ber Beftfufte von Rlorida) abgetreten, und fich verpflichtet: binnen brei Sabren jenfeite bee Diffiffipi-Aluffes in bie Biefenlander von Arfanfas auszumanbern. Laut biefes Bertrags, ben ihr Saupte ling 'Charles' angenommen batte, follten fie ibre Pferbe und ibr anbered Bieb (am 1. und 15. December, 1835.) offente lich verlaufen. 'hide'-ber Rachfolger bee berühmten Geminolen-Rriegerhauptes 'Dea-Mathla,'-mar furs guvor von feinen eigenen Beuten erichoffen worben, megen feiner zu gros Ben Anhanglichfeit und Unterwurfigfeit gegen bie Weißen ; Charles traf aus bemfelben Grund ein gleiches Schidfal : und die Indianer maren entschloffen, lieber fampfend gu fterben, ale bae gand ihrer Bater ju verlaffen. Gine Denge Reger hatte fich mit ihnen vereinigt, und mit Diefen bilbeten fie eine Rriegemacht von ungefahr 2,000 Dann : mabrend gu biefer Beit nur etwa 800 Mann amerifanifche (Milis und regulare) Eruppen in Florida ftanben, welche in Denfacola, Tallahaffee, St. Muguftine und anderen Militar- Poften gerftrent maren, und ihre Winterquartiere bezogen batten.

Am 28. Secember, 1835, wurden 112 Mann Bereinigter Staaten-Truppen, unter dem Befeld des Aggiere Sade,—als sie von Tampa nach Camp-Ring marchirren, um sich mit dem General Clinch zu vereinigen,—von 800 bis 1,000 Seminelen (und Negern) in einem Spierten 300 bis 1,000 Seminelen (und Negern) in einem Spierten ist ver i, welche schwer verwenden damen siehen zwei zu des felten, und beiner wunder davon damen : indem zwei sich obt selten, und veiere

fein Leben fur 6 Thaler von einem Indianer lodfaufte. Die Rachricht von biefem Blutbab und anbern Reinbfeligfeiten veraulafte bie Regierung, ben General , Major Scott nach Aloriba zu ichiden, um bie Operationen wiber bie Indianer an leiten : und Letterer erhielt Bollmacht : Die nothigen Trums ben von ben Behorben in Gubcarolina, Georgien, Alabama und Alorida ju verlangen,-um bie Indianer ju einer unbebingten Unterwerfung ju zwingen. Huch fegelte bie amerifanifche Fregatte Conftellation (Commobore Dallas) mit mehreren anbern Rriegeschiffen nach Rloriba, um bie Lanbtrups pen gu unterftugen. In biefem Rrieg ftritten bie Geminolen, Greets, Cherofefens, Sitchatees, Uchees und andere Indianer, unter ihren Samtlingen Dfeola (Dowell), Blad. Dirt, Reba-Micco, Tusfeena, Efare-Mathla, Philip, Jumper, Micanopy, ac .- Die pornehmiten ameritanischen Diffiziere in Diefem Relbquae maren (bis jest) bie Generale Gcott, Gaines, Glinch, Guftis, Dacomb, Smith, Jeffup, Call, Armftrong, Armis fteab, zc.; und man fieht, bag es menigstene nicht an ' Benes ralen' gefehlt bat in biefem Bertilgungefriege, ber aus gabllofen Gefechten und Deteleien besteht, in welchen beibe Theile mit einander an Graufamfeit und Erbitterung metteifern. Und bamit auch be utiche & Blut jur Unterbrudung ber inbianer fliege, find (im Rovember, 1837,) 2 Compagnien freiwillige (nicht freifinnige) Deutsche von Philadelphia und Reu-Mort nach Alorida abgefegelt : um fich bort ' Lorbeeren' ju bolen, ober - ju ben Giegeszeichen ber Inbianer auch ' bentiche Cfalpe' an liefern.

Am 28. Juni, 1836, ftarb ber ehrwürdige James Mabison, ehemaliger Prafibent ber Bereinigten Staaten, in einem Alter von 85 Jahren. Alle ein Eerne erfter Größe bat er herrlich gestrabt am politischen Horizont ber neuen Welt, und wie bas Aubenten seiner glorerichen Borgänger, wird auch das Seinige fertleben in den Verend ber danschan merstaner.

3m Rovember biefes Jahrs fant bie Wahl bes neuen Prafibenten (auf 4 Jahre) fatt. Martin Ban Buren, Canbbat ber Demofratempartei, (und letzter Lice-Prafibent), erhielt in Allem 740,998 Stimmen, und sein Gegner Harris, Canbbat ber Midigartei, 738,180 Stimmen; als batte Ban Buren eine Mehrheit von 2,809. Jum Bice-Prafibenten wurde Jahrlin (cin Democrat) ermählt. Am 6. December erließ der Prafibent Jackson seine Stept Bothydie. Der

diesjahrige Ueberfauß der Einkunfte, welcher unter Die verschiedenen Staaten der Union zu vertheilen war, belief fich auf 37.468.860 Thaler.

Im Frühjabr, 1837, begann eine schwere Zeit für die Hanbelde und Geschäftswell der Bereinigten Staaten: in mehreren Sauppflädter finden bedeutende Banferotte flatt, weit Banken hörten auf, ihre Noten mit flingender Munge einzulosen, --und eine allgemeine Sündstud von Papiergeld brach herein, bie das And mit Voten und Röchen überschwemute.

Im Monat Dezember bestelben Iabres wurde vos Dampsdiff Ca o el ine, dos Eigenthum eines gaadteen Bürgersin Bussalo, welcher die Uuruben, die an der Grenz von Canada katsfanden, wodurch viele Menschen sich verstammelten, benutzte und dieses Dampssood von Niagara Niuß dinüder nach Arwy Island fabren ließ. Der Hauptzweck, wogu dos Boot bestimmt, war, Personen und Bhaaren von dem an dem Amerikanischen Urt (iegutden Kort Schlösser und Arwy Island, auf der Birtisssoo der die des siehen Arbeit die Anderson die Doot wurde blos einen Tag zu diesem Isweck benutz, ben die nächste Nacht wurde es, mährend es dei Schlösser lag, augegriffen und verbrannt. Man sagt, daß dei Schlösser Geles gendelt mehrere Personen ermordet worden sein, gewiß ist es, daß ein Maan todt auf das Everds siel.

Mit Recht beflagten fich die Einwohner ber Bereinigten Caaten über biefe frevelbeite Verlebung des Bölferrechts, benn es fann einer Nation feine größere Beleibigung jugefigt werben, die ein feinblicher Angriff in Zeiten bes Frebend. Das Bolf, welches eine solche freche Entbeiligung feines Bodens mit Gedult erträgt, erniedriget sich in den Augen anderer Nationen und wird früher oder später das Opfer ihres Edrzeiges mb ihrer Zadducht. Es war guerst die allegmeine Weinnung, daß der Angerist die geselbes Zandlung einer von Erbeinschaft ausgeregten Partiet Sandbisser Augent gewesen seit auch der er Englishe Minister erstärte, abs er die Freilagten Weinster auf einer Desig dem der Aufrageregten Partiet Sandbisser und einer Bestehen Weise der auf einer Desig durch die Sereinigten Staaten, wegen der Anstage einer er Zangstehellnehmen der Anfage gewesen zu fert, gefangen genommen und in das Gefängnig au Kochvort geste worden war, verlangte, daß der Gefängnig der Weisen das der Angere der Könfagt won Erpsätelbes des Fades der Konfagt won England des auftragt gewesen wären.

3m Jahre 1840 fant, wie biefes alle gehn Jahre ber Fall ift, bie Bolfsgahlung ber Bereinigten Staaten flatt. Und es fant fich, bag biefelben eine Bolfsmenge von 17,062,566

Ceelen enthalten.

Um dem Publifum ju zeigen, wie die Bereinigten Staaten an Bolfegahl und fo an Nationalmacht gewinnen, wollen wir bier einen Ueberblid ihrer Bevölferung von dem Jahre 1790 bis zu 1840 geben :

| Ctaaten.        | 1790.     | 1800.     | 1810.     | 1820.     | 1830.      | 1840.      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Maine.          | 96,540    | 151,719   | 228,705   | 298,335   | 399.955    | 501,793    |
| R. Dampfhire,   | 141,899   | 183,762   | 214,360   | 244,161   | 269,328    | 284,574    |
| Rietmont.       | 85,416    | 154,465   | 217,713   | 235,764   | 2:0.652    | 291,948    |
| Blafiadrufette, | 378,717   | 423,245   | 472,040   | 523,287   | 610,408    | 737,699    |
| Rhobe Joland,   | 69,110    | 69,122    | 77,031    | 83,059    | 97,199     | 108,830    |
| Connecticut.    | 234.141   | 251,002   | 203,042   | 275.202   | 997,665    | 309,978    |
| Reue Bort,      | 340,120   | 586,756   | 959,949   | 1,372,412 | 1,918,608  | 2.428,921  |
| Neu- Berien.    | 184,139   | 211,949   | 249,555   | 277,575   | 320.1423   | 373,306    |
| Pennfolpanien   | 434,373   | 602,365   | 801,091   | 1,049,458 | 1,348,233  | 1.724,033  |
| Telamare.       | 59,000    | 64,273    | 72,674    | 72,749    | 76,748     | 78,0NS     |
| Marntand.       | 319,728   | 341,548   | 380.546   | 407,350   | 447,010    | 469,232    |
| Berginien,      | 745,308   | 880,200   | 974,622   | 1,065,379 | 1.211.405  | 1.239,797  |
| st, Garolina,   | 393,751   | 478,103   | 555,500   | 638,899   | 737.967    | 753,419    |
| C. Carolina,    | 249,073   | 345,591   | 415,115   | 509,741   | 581,185    | 594,398    |
| Georgien,       | 82,548    | 162,101   | 252,433   | 340,957   | 516,823    | 691,392    |
| Marama,         |           | i         | 10,845    | 127,501   | 309,527    | 590,736    |
| Wirfiffippi.    |           | 8,850     | 40,352    | 75,448    | 136,621    | 375,651    |
| Pourtiana,      | 1         | 1         | 76,556    | 153,407   | 215,739    | 352,411    |
| Netanias,       |           | 1         | 1         | 14,273    | 30,386     | 97,574     |
| Eenneffee,      | 35,791    | 105,602   | 261,727   | 422×13    | 681,904    | 829,210    |
| Rentuctio,      | 73,077    | 220,955   | 406,511   | 564,317   | 687,917    | 779,898    |
| Divie,          |           | 45,365    | 230,760   | 581,434   | 937,903    | 1,519,467  |
| Wichigan,       |           |           | 4,762     | 8,496     | 31,639     | 212,267    |
| Indiana,        |           | 4,875     | 24,520    | 147,178   | 343,031    | 685,866    |
| Miness,         |           |           | 12,2:2    | 55,211    | 157,455    | 476,183    |
| Difficuri,      |           |           | 20,845    | 66,586    | 140,445    | 363,792    |
| D. Columbia,    |           | 14,093    | 24,043    | 33,030    | 39,834     | 43,712     |
| Blorida,        |           |           |           |           | 34,730     | 54,477     |
| Misconfin,      |           | 1         |           |           |            | 30,945     |
| Sowa,           |           |           |           |           |            | 43,112     |
| Total Gumme:    | 3,929,827 | 5.365.925 | 7.939.814 | 9 693 131 | 10 000 000 | 17 009 506 |

Bunahme ber Bevolferung in ben Sauptftabten ;

|               | 1790.  | 1800.  | 1810.  | 1820.   | 1830.   | 1840,   |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Mem Mort,     | 33,131 | 60,489 | 96,373 | 123,706 | 203,007 | 312,710 |
| Philabelphia, | 42,520 | 70,287 | 96,664 | 108,116 | 167,118 | 228,691 |
| Baltimere,    | 13,503 | 26,614 | 16,555 | 62,738  | 80,625  | 102,313 |
| Mem Dricans,  | 1      | 1      | 17,245 | 27,176  | 46,310  | 102,193 |
| Meften,       | 18,038 | 24,927 | 32,250 |         | 61,392  | 93,383  |
| Cincinnati,   | 1      | 750    |        |         | 24,831  | 46,338  |
| Breeflin,     |        | 3,298  |        | 7,175   | 12,042  | 36,233  |
| Mibann,       | 3,498  | 5,349  |        |         | 24,238  | 33,721  |
| Charleston,   | 16,359 | 18,712 | 24,711 | 24,480  | 30,289  | 29,261  |
| Bafbingten,   | 1 '    | 3,210  |        | 13,247  | 18,827  | 23,364  |
| Previdence,   |        | 7,614  |        | 11,767  | 16,832  | 23,171  |
| Louisville,   |        |        | 1,357  |         | 10,352  | 21,210  |
| Pitteburg,    |        | 1,565  | 4,768  | 7,248   | 12,542  | 21,115  |
| Lowell,       |        |        |        |         | 6,474   | 20,796  |
| Rechefter,    | 1      |        |        | 1,502   | 9,269   | 20,191  |
| Richmond,     |        | 5,537  | 9,735  | 12,046  | 16,060  | 20,153  |
| Iren,         |        |        | 3,885  |         | 11,401  | 19,334  |
| Buffale,      |        | ĺ      | 1,508  |         | 8,653   | 18,213  |
| Mewart,       |        | 1      |        | 6,507   | 10,953  | 17,290  |
| St. Louis,    |        |        |        | 4,598   | 5,852   | 16,469  |
| Pertland,     |        | 3,677  |        |         | 12,601  | 15,218  |
| Calem,        | 7,921  | 9,457  | 12,613 | 12,731  | 13,886  | 15,082  |

3m Geptember 1840, persammelte fich in ber am Ilfer bes Dhio Aluffes gelegenen Stadt Mbeeling eine Anzahl pon mehr benn 30,000 Mannern, um bie Bahl bes General Sarrifon ale Prafitent ber Bereinigten Stagten ju beforbern. und zu bem namlichen 3mede fant eine gablreiche Berfamme lung in Bofton ftatt. Der Bug begab fich von einem bei ber Stadt liegenden offenen Relbe auf einem Ummeg pon mehr benn vier Meilen nach Bunfer Sill, welcher Sugel burch Die im Unfange ter Revolution auf bemielben geichebene Rreis beitefchlacht berühmt ift. Der Anfang bes Buges hatte ichon Bunterhill erreicht, ebe bie letten fich in Bewegung gefett batten. Die Angabl ber in bem Buge fich befindenben murbe bei 20,000 berechnet, von welchen 1500 gu Pferbe maren. Muf Bunter Sill murbe burch Daniel Bebfter, ben Drafibenten ber Berfammlung, eine Erffarung ber Grundfase ber Whig Partei verlefen.

Bei ber Prafibentenwahl erschien General Sarrison als ein Mann bes Bolfs: aus 294 Erimmen empfing er 234 und feine Reise von seiner Webnung am Obio Flusse nach Baschington wurde ibm durch vielfaltige Bezeugungen ber Bolfs

liebe verschönert. Geine Untritte-Rebe, obgleich feine ungemobuliche Beiftesarofe und fein ausgezeichnetes Mufter einer literarifchen Urbeit offenbarend, war bennoch von ber Mrt, baß bad Butrauen bes Bolfe ju feinen gefunden und ebelu Befinnungen bestärft und erhoht murbe. Er berief eine besonbere Sigung bes Congreffes, um über verschiebene michtige Dunfte bes Bollgefesce und bie verwirrten Belbangelegenheiten ber Ration zu unterhandeln. Diefe von ihm fo fehr gewunschte und eifrig bemirfte Gibung, von melder er ben beiten Grfolg für bie Union hoffre, follte ben 31. Mai 1841 ihren Unfang nebs men ; aber ichon am 4. April ftarb er an ben Rolgen einer Erfaltung und einer fur fein bobes Alter zu anhaltenben forperlichen und geiftigen Unftrengung, nachbem er bie Gbre. bas bochite Umt ber größten Republit ber Belt zu befleiben, gerabe einen Monat genoffen hatte. Gein unerwarteter Tob verurfachte einen großen Ginbrud auf Die Bewohner ber Bereinigten Staaten und murbe von ben meiften ale ein ungludliches Greignif betrachtet. Er mar ber erfte Brafibent ber Union, welcher mabrent ber Bermaltung feines Amte in Die Urme bes Tobes fant. Die Mitglieder bes Cabinete in Bas fchington außerten in ihrem amtlichen Bericht über biefe Begebenheit: "Das Bolf ber Bereinigten Staaten gleich und. von Trauergefühl übermaltigt, bei einem fo unerwarteten und tief betrübenden Greigniff, wird fich burch bas Bewuftfein tros ften, baf fein Tob fo rubig und entfagungevoll mar, ale fein Leben Baterlandeliebend, nutlich und ausgezeichnet gemefen ; und baf bie letten Borte feiner Lippen eine glubende Gebns fucht nach ber Dauer ber Constitution und ber Bemabrung ihrer reinen Grundfate ausbrudten." Er mar ein ebler Dann, ein Amerifaner, wie fie alle fein follten. 3m Tobe, wie im Leben mar bas Blud feines Lanbes fein Sauptges Ghre feinem Hubenten ! banfe.

Am 7. April wurde sein Leichenkegängnis zu Maschington mit aller einer soldem Samblung angemelfenen Pracht gefeier, wobei sich eine große Meuschenmenze nicht nur von biefer Stadt um ihrer Nachbarschaft, sondern von allen Theilen der Untion verfammelte. An dem leichen Tage und einige Zeit fader wurden in den vorziglichten Stadten prachtvolle Keichen zuge veranslattet, wodei sich die Indien bei Bosse fie an dem unerwarteten Tode feines Oberhaupts auf eine rührende Beise aus der eine Stefen der vorziehren geraume

Beit schwarz behängt und beren Prediger hielten eine bem Ereigniffe angemessene Trauerrebe. Den 26. Juni wurde seint Reichnam auf eine feierliche Weise von Waschington hinweggeführt, um auf seinem Laudqute in Obio beerdigt zu werbert.

Nach bem Gesets ber Conflitution ber Bereinigten Staaten, nach welchem, im Tobesfalle bes Prafibeuten, ber Nice-Pra-fibeut bie Prafibeuten, bei Deiche bei gu Eute ber Amtsgeit bes Dabingeschiebenen zu begleiten bat, bestieg der Biec-Prafibeut Tuler ben Prafibeuteniken.

21m 31. Mai nahm bie von Prafibent Sarrifon bestimmte außerorbentliche Gibung ihren Unfang und bauerte bis gum 13. Geptember. Die michtigften Beichluffe, melde in berfels ben gefaßt murben, find : ein neues Bollgefet; Die Unnahme einer Unleihe von 12 Millionen Dollars; ber Biberruf ber Unterfchatfammer ; ein fur alle Staaten ber Union gleichs formiges Banterott . Befet; ein Befet über Die Unmenbung ber Belber, melde aus bem Bertauf ber öffentlichen ganbes reien gezogen merben ; bas Borbeffprecht folder, melde offente liche ganbereien bewohnen, und Gelbbewilligungen für verichiebene Befestigungen und bie Dedung ber Roften, welche Die Indianer-Reindfeligfeiten verurfachen. Die Errichtung einer Riefal-Bant, wie bie einer Riefal . Corporation, murbe von beiden Saufern bes Congreffes beichloffen, aber burch bas Beto bes Prafibenten verworfen. Diefe Ausübung bes Betorechte erregte theile ben Beifall, theile ben Unwillen bee Dublicums, und gab Beranlaffung, baf Rieles für und gegen biefes Recht gesprochen und geschrieben murbe.

Das Betorecht bes Prafibenten murbe feit ber Unnahme ber Conflitution vierzehnmal angewandt, wie folgt :

| Bafhington, Mary 5, 1792.  | Jadfon, Mai 31, 1831. |
|----------------------------|-----------------------|
| bo. Marg 1, 1797.          | bo. Decemb. 7, 1831.  |
| Mabifon, Februar 21, 1811. | be. Juli 10, 1832.    |
| bo. , Februar 28, 1811.    | bo. Decemb. 6, 1832.  |
| bo. Rovember 6, 1812.      | bo. Decemb. 8, 1834.  |
| bo. Januar 20, 1815.       |                       |
| Mouroe, Mai 4, 1822.       | bo. Ceptemb. 9, 1841. |

Die Hant der Wereinigten Staaten, nachbem bielebe von Der Zeit der allgemeinen Muspallung der Vanken den 13. Januar 1841 in zwanzig Zagen eine Summe von beinahe d Williamen Oslanse im Wänig andergalt hatte, fand fich genöhigt; die Zahlungen eingultellen. Dieses verurfachte eine große Aufregung, und zeigte ihren Zustand in einem sols den Lichte, welches das Erstaunen des Publistums zur Rolgs datte. Die Jahlungen wurden auch von den andern Banken in Philabefahla, und in Baltimore eingestellt; aber die von BenerVorf und Deut England festen ihre Jahlungen sort

Dem wegen seine Abelinahme an der Berbreumung des Dampsschiffes Car of in a angestagten McGeod wurde von der Court zu Cochport eine Bürgischaft von 5,000 Dollard ers sauch. Als diese de fisch im große Ungah versammelte und bes Hicke fo boch, daß es sich im große Ungah versammelte und bes Bürgen zwang, ihre Bürgischaft aufzugeben, so daß McGeod in dem Gefängnisse zu Cochport bleeden mußte, die er mal liteta abgrührt wurde, wo der paß des Bosses von der ihr aufgeregt war und er nach einer strengen Unterstudung seiner Kreisprechung erhielt.

Der Krieg mit den Seminofen Indianern, welcher bent Lande schon so wiese Monschenleben und Millionen Dollars gefolfte bat, dauert noch immer fort und es fit zu würfchen, baft die Regierung der Aereinigene Staaten alle Mabregeft nerffen möge, um in Aufurf abuliche Kriege zu verduten.

An biefem Jahre erregte ber burch Seinrich Ginal, Preise ger einer Zeuthen Gemeinbe zu Michaelphia, gegründere Gewerbe-Bereit, welcher die auf gemeinschaftlichem Inflamenwirfen und gleicher Verteilung bed Erweitung enthering enthe Besorberung der materiellen und geftigen Interessen zu gescharfilm empfehlt, eine große Unjunerssamt und tiet der Bewolferung Pennssteht geroße Unjunerssamten Staaten. Ziese Geselchäuft jahl bereits mehrere haubert Miglieder, Laufte bei 40,000 Acte im nordwelklichen Theile Pennsstaden, und biese bie den den der in nordwelklichen Theile Pennsstaden, und biese bie den gemeines, vergrößert ich noch inmere und wird vieles dazu bei tragen, um diese nicht in ehre den geschäfte Wegend urbar un nachen, und in eine flichende Vanlösfatz Wegend urbar un nachen, und in eine flichende Vanlösfatz wernandeln.

Die Sandelsgefthäfte find burch ben verdverten Juliand ber Banfen, die gu geschen Gelbimmen, welche beinverer während Jackion's Prässeutjdaft, freisich ohne seine Schute, für fremde Waaren in das Ausland gefaudt vurderen, gelähmt. Zad liebergewicht ber Ginische über die Ausstehe gerup 129 Millionen; von 1837 die 1840 überslieg die Aussicht die führt mit die Tumme von 68 Millionen jader im Jahre 1840 ließen unsser Auslieute wieder so viele fremde Waaren som men, daß sie 26 Millionen mehr in das Ausland bezahlten,

ober noch ju fenden haben, fo daß, mahrend ber Prafitents fchaft Ban Buren's burch ben Sanbel mit bem Ausland 16

Millionen verloren gingen.

Gs ift daber ju wunichen, daß der Handel mit fremden Eandern auf eine für unsere Nation mehr vortheilhafte Weise getrieben werde, welches nur dann gesichehen fann, wenn wir, anstat so wies ausständische Waaren zu kaufen, unsere eigene Kadrifen und Manufafturen beauftigen.

Die Geemacht ber Bereinigten Staaten besteht gegenwarstig aus 15 ginien Schiffen, 16 Fregatten, 21 Kriegs Schastuppen, 15 fleineren Schiffen und 2 Kriegs Dampschiffen, welche aber noch nicht beenbigt find: in allem 69 Schiffe.

Mach der neuelten Weife, Seefrieg ju führen, ift jobes Schiff, lleiner als eine Kregatte, nultos. Mir haben daher ju benielben Vertheidigungs-Mittelm Jufflucht zu nehmen, wie andere Seemächte; wir haben Dampfichiffe zu dauen und die Angahl der großen Schiffe zu vermehren. Privatschiffe, wolche während dem letzen Kriege einen bedeutenden Zheil unserer Seemacht bildeten, fronzen durch die Einführung ver Kriege. Zampfichiffe nicht mehr accen den Keind abernach werden.

Die Streitigfeiten zwischen ben Bereinigten Staaten und England wegen ber norböftlichen Grenze find noch immer nicht beseitigt; laffen aber hoffen, daß dieselben einen friedlichen Ausgang nehmen werden.

- war

## Anhang.

## Botichaft Des Prafidenten.

Un den Senat und das Haus der Repräsentanten der Ber. Staaten.

Mitburger! Bei unferer Bufammentunft, um bie Pflichten, welche und inebefonbere vom Bolfe, auferlegt find, au erfullen, finden wir binlangliche Gelegenheit, une bee alls gemeinen Gludes unferes ganbes ju erfreuen. - Bir genießen alle Gegnungen burgerlicher und religiofer Freiheit nebit beifviellofen Mitteln für Erziehung, Renntnif und Forts fchreiten in ber Rultur. Bahrend bes Jahres, bas fich nun feinem Ente nabet, mar Friede in unfern ganden und Rulle in unfern Bohnplagen; und obichon Rrantheiten weuige Theile bes gandes mit Unglud und Tob heimgefucht haben, wurde bennoch im Allgemeinen Die Befundheit bes Bolfes bemahrt und wir merben von unfern bochften Berpflichtungen aufgeforbert, unferem bimmlifchen Bater Dant und Graebung gut erneuen-ibm, ber und alle und umgebenben Geguungen gewährt und biefee Sahr mit feiner besondern Bute gefront Wenn wir finden, daß unfere Babl, Starte, Wohlstand, Renntnif - Alles, bas menfchliches und gefellichaftliches Blud beforbert - auf beifpiellofe Beife fich vermehren : fo laft und immer bebenfen, bag wir fur alles bieg bem Schute und ber Gnabe ber gottlichen Borfebung unfern innigften Dant fculben.

Seit unferer letten Bertagung ift Alexander M'Leob, ein brittischer Unterthan — angessigst wegen bes Morbes eines amerstamischen Bürgers, über welchen Gegenstand die flatte gesundene Gorrespondenz Ihnen schon früher mitgehelts wost den burch der Musseng eines unparsheitigken und web den burch der Musseng eines unparsheitigken und wohl

unterrichteten Beschwornengerichte freigesprochen und nach bem Urtheil bes Berichte formlich freigelaffen morben.

(Der Prafibent gibt bier eine ausführliche Ueberficht von be-Berfforung bes Dampfichiffes Caroline, indem er bem Congreffe gnempfiehlt, burch paffende Gefete-fo meit es bie Conftitution gulant-bafur zu forgen, baf feine Storung bes Fries bene mit bem Mustande ftattfinden fonnte und fahrt bann fort:)

hiermit lege ich Ihnen bie Correspondeng vor. welche por einiger Beit zwifchen bem amerifanischen Gefandten am brittifchen Sofe, frn. Stevenson, und bem Minifter ber ausmartigen Angelegenbeiten jener Regierung fattgefunden bat, in Betreff bes Rechtes, welches fich jene Regierung anmaßt, Chiffe, Die unter amerifanischer Flagge fegeln und in gefetsmaßigem Sanbel an ben afritanifchen Ruften begriffen find, an unterfuchen und aufzuhalten. Unfer Sandels . Intereffe in iener Gegend bat fich bedeutend vermehrt und es ift bie Pflicht biefer Regierung, ibn gegen febe unvaffende und argerliche Unterbrechung zu beschüßen.

Die munichenswerth es auch fur Die Bereinigten Stagten fein mag, ben Sclavenhandel ju unterbruden, fo fonnen fie bennoch feine Storungen bes Gee-Rechte lediglich nur megen bes Willens und Bergnugens anderer Regierungen gugeben. Bir laugnen bas Recht einer folden Storung von Seiten irgend einer Nation ober von Geiten aller Nationen ber Erbe. obne unfere Buftimmung. Wir glauben eine Stimme fur alle Singufügungen und Abanderungen jenes Rechtes gu baben-und wenn man uns, wie in biefem Itugenblide von einer auslandifchen Regierung, ju verfteben gibt, bag beffen Bertrage mit anbern Nationen nicht ohne bie Errichtung und Eramingung neuer Grundfate einer Gee Dolitif, welche obne unfere Buftimmung angewaudt merben follen, ausgeführt merben fonnen : fo burfen mir in feiner Sprache reben, bie meis beutig ift ober verbreht merben fann. Amerifanifche Burger. Die unter ber Rlagge ihres lanbes einen gefetmäßigen Sanbel in ben afrifanischen Meeren treiben, find nicht fur bie Schandung und bie ungesehmäßige Behandlung biefer Alagge burch Undere verantwortlich, noch founen fie mit Recht megen folder angemaßten Diffbrauche auf ber Gee geftort, belaftigt ober aufgehalten werben; und wenn fie auf biefe Beife belaftigt und aufgehalten werben, mahrend fie redliche Reifen

auf dem gewöhnlichen Wege machen und selbst fein Geich verlegen, so sind sie untedeingt zu einer Entschäusigung derechtigt. Diese Regierung dat ihren Umwillen gegen den Sclavendandel auf eine Weste ausgadericht, die nicht misverkanden werden fann. Durch siem Grundlüge ist dessen Vortdauer Schranken gesetzt zu der den Vortdausschlieben der Schranken gesetzt zu der den Vortdausschlieben der Menschläsische nigen Bürgern, welche so weit das Recht der Wenschläsische verzeisen sollten, daß sie sich mit diesen fündhaften Handel beschäftligen, eine angemessen Strafe auferlegt werden.

Db Diefe Regierung auf Bertrage eingeben follte, welche gegenseitige Stipulationen enthalten, ift eine Frage, Die rechts liche Ueberlegung verbient. Es ift gewiß, bag, wenn bad Recht, ameritauifche Schiffe auf ber hoben Gee aufzuhalten, burch Die Entichulbigung, folch' eine Storung murbe burch Bertrage mit anderen Nationen hervorgebracht, rechtzufertis gen fei : fo mag biefelbe Entschuldigung noch mehr ausgebehut und vergrößert merben burch neue Stipulationen neuer Bertrage, an benen bie Ber, Staaten feinen Autheil nehmen mos gen. Diefe Regierung wird nicht aufhoren, bei ber von Große Brittanien um volle und paffenbe Entichabiauna fur alle biejenigen Berlufte anzuhalten, benen ameritanifche Burger burch Die Hugubung pon folden Rechten bieber unterwors fen maren und noch unterworfen find, welche biefe Regierung nicht ale angemeffen und gefetmäßig anerfeunen faun. Auch will ich feineswege einen Zweifel hegen, bag ber Ginn für Berechtigfeit von Geiten Brof . Brittaniene irgend Mus ftand nehmen wird, Genugthuung fur Ungerechtigfeiten ober Berlufte zu geben, melde irgend ein ameritanischer Burger, in gefehmäßigem Sandel begriffen, von ber Sand ihrer Rreuger ober anderer öffentlichen Autoritaten erfahren hat. Diefe Regierung wird auch feinen Berfuch fparen, feine Burger (wenn es folche gibt, die bagu geneigt find) von einem Sanbel abzuhalten, ber jedes menfchliche Gefühl emport. Gie beabiichtigt nichte meiter zu thun, ale ben rechtlichen Sanbeles mann por Belaftigung und Schaben ju beichuten, aber ba ber unternehmenbe Geefahrer einen ehrbaren Sanbel verfolat und ihren Schut verbient, wird fie auch ju gleicher Beit bie eines entgegengefetten Charaftere mit angemeffener Strafe heimfuchen.

3ch mache fie auf bie in Betreff ber Unterbrudung bes afritanischen Sclavenhandels existirenden Befete aufmertfam

und empfesse Ihnen solche Abanderungen, welche ihnen mehr Kraft und Nachbruck geben mögen. Der Congreß hat vor nicht gar langer Zeit diefen Gegenstand in Betracht gehabt und seine Wichtigkeit verlangt erneuerte und balbige Ausmerkfamfeit.

3ch theile Ihnen biermit auch eine Abschrift von einer Corerssondern zwischen Syn. Servenson und der Hamerston über einen sur einige der süblichen Staaten so interessanten Gegenstand, nämisch des Breis Zolles, mit, welche zu Ebren der Gerechssieft Großprützusiens und zum Augen der Ber.

Staaten ausging.

Die von biefer Regierung ernannte Commission gur Untersiuchung und Uebersicht ber Gränze zwischen den Staaten Maine und Rewshampshire einer, und der brittischen Provingen andererseits, ist nach daran ihre Megarebeiten zu besenden und der Erfolg ihrer Untersuchung wird beide der Regierung bes Staats zugesandt und alsdann bem Congresse

vorgelegt werben.

In Ermanglung ber pünktlichen Zinsgablung von Seiten Panniens nach ber Ileberriufunf von 1824 wegen ber Beilegung der Forberungen zwischen ben beiben Känbern, hat sich bei Erceutive Wacht nebtig geiben, jene Reigerung auf biesen Über der Begenn der Beiten der Begenng auf biesen Wegenstand besonders aufmerkjam zu machen. Es wurde abei die aufrichtige Reigung iberrieit au den Zag gelegt, ihren Berpflichungen, sobald es the innerer Zustad und der ber Finanzen erlaubt, nachzischemen. — Es sind Berrichtum gen im Werfe, durch deren Aussilvend die Genvention haben, zemtich schneld bei spünstiren Zahlungen erhalten werben. Ein Handels und Schifffahrtelsetrag mit Belgien wurde am 29. Warz 1840 zu Wagishington gefüloffen und gezeichnet und pflichigemäß von dem Senart der Ver. Staaten legitimirt. Der Bertrag wurde ratifizit von Sr. belgischen Wargleilt, erheite aber nicht die Zultimmung der belgischen Kammeru binnen der festgesetzen Zeit und ist daher nichtig gevoorden.

Diefer Borfall erhält ein erullered Anschen durch den Unfland, daß ein im Jahre 1833 zwischen den beiden Regierungen zusammengebrachter Bergleich von Geiten der Ber. Staateu ratifyirt worden, welches von Geiten Belgiens ausblieb. Der Repräsentant jeuer Regierung im Waschington benachrichtigt daß Oepartement des Staates, er fei beauftragt worben, die Ursachen der Bergierung ausseinanderzusten und das Bedauert wes Konias über diese Worfall auszubrücken.

Die nach der Convention mit Teras vereinte Commission, die richtige Chriding woissen den berübert Abnern ausgumitteln, bat ihre Arbeiten beschlossen, aber der letzte Bericht des Commissionales der Ber. Etaaten ist noch nicht erbalten. Es virobend angegeben, daß die Chriage von Ivorden nach Sieden, wie von der Gommission bestimmt, etwas weiter nach Ollen iteg, als bisher angegeben wur, und schielts daber in Teras einen Abeil von Arbeit nach einer nicht abei von Arbeit von Ereritorium ein, das bisher als zu ben Craaten Consistant worden.

Unfere Berhaltniffe mit ben unabhangigen Staaten biefer Salbfugel, Die fruber unter fpanifcher Bereichaft maren, ba-

ben in dem verstoffenen Jahre feine besondere Beränderung erfabren. Die sortwährenden hitigien Streitigkeiten in und punischen jenen fandern sind sehr zu Gedautern, weil sie mittel dar oder unmittelbar unsern dert mit handel beichäftigten Ribitugern zu Beschwerben Anlas geben und die Erischäftigten gung sir Unrecht verzögern, das schon längst begangen werben.

Das Ausbleiben einer Sitzung des Congresses von Eccubor, zu der sur diesen Zweck seitigeseten Zeit im lesten Jaman, wird volleichte innen ungeingen Landels "Bertrag mit jenet Republik hervorbringen, der zu Duito am 13. Juni 1889 gezichnet und der pflichtgemäß unsererseitst ratifizier worden, der jedoch zwor von jener Bersammlung batte anersamt werden sollen, der die Natissation von der Ecuadorian Errocutive startfand.

Eine Uebereinfunft, welche mit der Republif Peru gefchlof fen worden, um gewise Forderungen von Burgern ber Ber. Staaten an die Regierung jener Republif gu schlichten, wird

bem Genate pflichtgemaß vorgelegt werben.

Die Forberungen unferer Burger an die braftlianische Meierung, die von Gesangennehmungen und andern Ursaden berrühren, sind noch underrichtigt. Die Ber. Staaten baden sebach steut einen Reigung gezigt, mit jenem Kaussiertbume in freundschaftlichem Berbaltnisse zu beiteln, so daß dieß zur hofftung berechtigt, die unzweideutigen Beweise einer ähnlichen Reigung, welche die Schischung jener Angelegenheiten an den Tag legen wird, werde ohne weitern Aussichung gegeben werben.

Der Krieg mit den indiauischen hoeben auf der Soldbiese mit Irorda ist wahrend bes lezien Commers und Serbiese mit unermiddetem Eifer und steter Thässigkti gesührt worden. Ein Commer-Felding wurde beschioffen, als das der Mirde in zu beenden. Unsere tapsten Offsigerie und Schaern, welche dort im Diemit stehen, haben Muhfeligfeiten und Sindebrungen ertragen und eine Zhattraft gegelgt, welche ihnen in einem andern Kriege unvergängliche Korderen gewonnen häten. Arob der den kienen die bei felten Pläse ber Indiauer burchbrungen, ibre Feldinger abgebrochen und sie ohn luterlaß gerbagt. Massien wurden gerangen genommen und noch größere Wassien unterwarden sieden der der der der der der der der Kandbeit heben sie sieden und sieden und sieden und eine fin sieden unterwarden unterwarden unterwarden unterwarden unterwarden unterwarden unterwarden sieden unterwarden unt

ber Regierung fur fie und ihre Bereinigung mit ihren Brus bern bestimmt morben .- und man beat eine ftarte Soffnung. bag unter ber Leitung bes tapfern Dffigiere, ber jest an ber Spite ber Truppen in Alorida fteht, Diefer mubfelige und toftipielige Rrieg fich feinem fcnellen Enbe nabert.

Dit allen anbern indianifchen Stammen erfreuen mir uns ber Segnungen bes Friedens. Unfere Pflicht fomobl, als aud unfer beftes Jutereffe bestimmt uns, in unferem Umgange mit ihnen Treue in ber Erfullung unferer Berfprechuns gen, ftrenge Berechtigfeit fomohl, ale auch bie beftanbige Muss ubung von mobithatigen und gutigen Sandlungen zu beobachs Dieß find bie großen Bebel ber Bilbung, und burch ihren Gebrauch allein fann bas ungelehrte Rind bes Balbes bewogen merben, ihren gehren Bebor ju fchenfen.

Der Staatsfecretar, ber vom Congreffe mit ber 6ten Babe lung ber Ginmobner ber B. Gt. beauftragt mar, gibt ben beiben Saufern folgenbee Refultat : Die Bahl betragt 17,069,453, meldee eine Bunahme feit ber Bahlung von 1830 von 4,202,646 Ginwohnern ausmacht und einen Gewinn nach bem Daafftabe von mehr als 321 pro Cent für

bie letten 10 3abre zeigt.

Durch ben Bericht bes Schapfecretairs merben Gie von bem Buftanbe ber Kinangen in Kenntniß gefett merben. Der Bestand bes Chates am 1. Januar biefes Jahre, wie berichtet von bem Cchapfecretair und bem Congresse bei ber Ertra : Gigung vorgelegt, mar 987,345 Thir. 3 Cte. Die Einnahme bes Chates mahrent ber brei erften Bierteljahre von allen Quellen betrug fich auf 23,467,022 Thir. 52 Cte. Die abgeschatte Ginnahme fur bas vierte Biertelighr belauft fich auf 6,943,095 Thir. 25 Ctd., jufammen 30,410,167 Thir. 77 Cte., und nebit bem Raffenbestand vom Iften Januar 31,397,512 Thir. 80 Cte. Die Ausgaben für bie brei erften Bierteliabre betragen 24,734,346 Thir. 97 Ctd., Die Hudgas ben fur bas vierte Biertelighr merben auf 7,290,723 Thir. 70 Ete. abgeschatt ;-alfo eine Total Ausgabe von 32,025,s 070 Thir. 70 Cts., welches ein Deficit von 627,557 Thir. 90 Ete. macht, bie am nachften 1. Januar ju beforgen find.

Bon ber Unleihe von 12,000,000 Thir., bie vom Congreß bei ber letten Gigung ermachtigt worben, find nur 5,432,226 Thir. 88 Cte. unterhandelt morben. Die Rurge ber Beit, welche fie ju laufen batte, bat fein unbebeutenbes Sinbernig



Ser.

in beren Aufnahme von Geiten ber Rapitaliften gu Saufe in ben Beg gelegt mabrend biefelbe Urfache mit weit groferer Rraft auf ben auslandifden Darft gemirft batte. Mus bies fem Grunde hat man zu bem auslandischen Marft feine Buflucht genommen ; und es wird nun Ihrem Urtheile untermorfen, ob es nicht rathfam mare, bas Befet bahin abzuans bern, indem ber Ueberreft auf eine fpatere Beit gablbar ges macht merbe.

Gollte es in irgent einer Begiebung nothwendig fein, baff ber Congreg ben jest eriftirenden Boll . Zarif ju verbeffern unternimmt, fo erlaube ich mir ju fagen, baß maßiger Rath bei ber Musfuhrung Diefes garten Unternehmens ber weifefte mare. Die Regierung, unter welcher mir bas Glud zu leben haben, ichuldet ihr Dafein bem Beifte bes Ginverftandniffes, ber unter ihren Grundern berrichte - gantifche und uneinige Mufichten fonnten nicht von ienem eblen patriotifchen Beifte vergieben merben, ber Ginigfeit bestimmte und in Sarmonie endete. In demfelben Beifte murbe bie "Compromife Bill." wie fie gewöhnlich genaunt wird, in ber Gigung von 1833 angenommen. Bahrend bas Bolf von feinem Theile ber B. Ct. jemale gogern will, alle nothwendigen Zaren fur Die Erhaltung ber Regierung zu gablen, fo eriftirt boch ein anges borner Widerwille gegen Die Huflegung von Raften, Die nicht wirflich nothwendig ju diefem Behufe find. Bei ber Muftes gung von Bollen, beabsichtigt fur bie Ginnahme bes Staate, ift ein Recht vorhauden, nach bem man untericheiden muß. auf welche Urtitel ber Boll nothwendigerweise am paffenoften ju legen fei und ju meldem Betrage. Gonft murbe die Res gierung genothigt fein auf alle Urtifel benfelben Roll zu legen, fomobl auf die produftiven ale unproduftiven.

Der geringfte Boll an manchen Artifeln mag beffen Ginführung ein völliges Ende fegen, mabrent andere, Die einen ausgebreiteten Abfan im gande haben, ben ichmerften Boll obne mahrnehmbare Berringerung ibrer Ginfubr ertragen fonnten. Die Regierung mag bann auch in Diefer Enticheis bung gerechtfertigt merben in Betracht einbeimifcher Politit, verbunden mit unfern Manufafturen. Go lange ale Die Bolle mit bestimmter Rudficht auf Die Bedurfniffe bes Schapes auferlegt merben, fann feine mohl gegrundete Ginmendung gegen biefelben vorhanden fein. Es mag munichenswerth ers fcheinen, bag feine folche Bergroßerung ber Taren ftattfinben follte, ba bief bie Afte ber lanbes. Diftribution von ber letten Sinung nichtig machen murbe. Jenes Gefet wirb außer Rraft erflart, fobalb ber Boll über 20 pro Gent vergrößert wird, welches ale bas Marimum von ber Compromife Afte feftgefest worben. Ginige von ben Gefegen ber Compromife Afte, Die am nachften 30. Juni in Ausubung treten werben, mogen jeboch außerorbentlich unpraftifch gefunden werben, bei allen Berordnungen, melde ber Congrest auch annehmen 3ch verweife in's Befonbere auf Die einheimische SchaBung. Gine Berichiebenheit im Berthe berfelben Artis fel muß unbedingt an verichiebenen Safen vorfommen-aber bies ift gang unbebeutend im Bergleich mit ben Schwierigfeis ten in ber Schakung, melde leicht burch eine Meinungeperichiebenheit unter ben zahllofen Magrenabichabern ftattfinben In vielen Rallen muß bie Abichatung angenommen fein und baber muffen fo viel verschiedene Dreife ale Abichas Ber ba fein. Diefe Berichiebenheit in ber Abichakung mag noch burch bie Reigung ju Gunften ihrer refpeftiven Geebas fen ohne bie geringfte Unreblichfeit pon ben AbichaBern pergroßert merben.

Ich empfehle biefen Gegenstand ber Betrachtung bes Congreffes nebit einer bingugefügten Bemerfung. Bewigheit und Kortbauer in irgent einem Guftem bon Regierunge . Politif find in jeder Begiehung febr munichenemerth ; aber gang befonbere ift bies mahr in Allem, mas Sandel anbetrifft, beffen Unternehmungen weit mehr von ber Gewißbeit ihrer Ermieberung und entfernte Perioden einschließenbe Berechnungen ale von boben Abaaben ober Bollen abhangen, melde beftans bigen Beranberungen unterworfen finb.

Bei ber letten Gigung verwies ich Ihre Aufmertfamfeit auf ben Buftand bes Gelbumlaufe und Bechiel und brang auf Die Nothwendigfeit, folche Mageregeln zu ergreifen, melde mit ber Conftitution übereinstimmen, um bie Rraftloffafeit bes einen fo wie bie unpraftischen Ungleichbeiten bes anbern zu perbeffern.

Es mare ernftlich ju munichen, bag jebe Bant, bie nicht Die Mittel befint, Gilber ju gablen, bem Beifpiele ber B. Gt. Bant folgen mochte und lieber eine Liquidation machen, als burch beren Bermeigerung bie Berlegenheiten ber gablenben Banten hervorzubringen und fo bie Schwierigfeiten ju bergrößern, welche ber gegenwartige Buftanb ber Dinge mit fich bringt. Db bie Regierung, mit fculbiger Berudfichtigung ber Rechte ber Ctaaten bie Macht hat, Die Banfen gu gmires gen, entweber Gilber ju bezahlen ober fie ju einer Liquidatiors ju gwingen, ift eine Frage, welche Ihrer Betrachtung nicht entgeben barf. In Betreff ber großen Bortheile, welche ibnen gestattet werben, und bie mahrlich nicht zu ben fleinftert gehoren, Die ihnen in ben meiften ihrer Chartres bie Erlaub= nif geben, breimal fo viel als ber Betrag ihres Rapitale ift. Auleiben zu machen, woburch fie oft breimal fo viel Intereffen an einer Gumme Gelbes haben, als einem Individuum bom Gefete zu empfangen erlaubt wird : alle biefe Dinge laffen feine binreichenbe Entschuldigung fur Die weitere Muffchiebung von Gilbergablungen gu. - Ein folches Aufschieben ift vom größten Nachtheil fur bas Publifum, indem Die foftbaren Metalle vom Umlaufe vertrieben werben und inbem man von Geiten ber Regierung ben Erfolg eines Berfuches auf bae Spiel fest, taufmannifche Erleichterung ju erweitern und bas allgemeine Intereffe gu beforbern.

(Er fahrt bann, indem er feines verfprochenen Planes in Betreff bee Gelbumlaufe Ermahnung thut, fort, wie folgt:)

Der Dlan ift, wie Gie feben werben, bem Billen bee Congreffes mittelbar und bem bes Bolfes unmittelbar untermors Er rath burch mahrhafte Grangen und burch ben eblen Beift unferer Befete bie Borfe von bem Schwerdt ju trennen, ober richtiger gu fprechen, verweigert bem Prafibenten jebe andere Rontrollirung über bie Mgenten, welche gemablt werben mogen, jenen Plan in Ausübung ju bringen, ale bies jenige, welche unbedingt nothwendig ift, um die Treue ber Agenten ju fichern ; und ift burch weife Ginrichtung von allen andern privat ober öffentlichen Belbern abgefondert. Er bes abfichtigt einen Rontroll : Musichuf am Git ber Regierung mit Mgentichaften an ben porzuglichften Sanbeleplaten ober mo ber Congreß fonft bestimmen follte, fur Die Aufbemahrung und Berausgabung ber offentlichen Gelber und eine Bertres tung von Schafingten nach ber Mabl bes Glaubigere anftatt bes Golbes und Gilbers. Der Betrag ber ausgegebenen Roten foll nicht 15,000,000 Thir, überfteigen - mit Muss nahme einer ausbrudlichen Canftion von Geiten ber gefetsgebenben Dacht. Er erlaubt auch bie Rieberlegung von eingelnen Gummen Gelbes ober Gilbers ju einem beidrantten Betrage und Hufbemahrungefcheine in folde Gummen einges

theilt, als der Deponent sie verlangen mag. Er geht eine Gruse weiter und ermächigt ju dem Andauf und Berfauf von einheimischen Mechsen der Tratten, die auf einer wahrhaften und jubstantiellen Basis deruhen, nach Siche Jahlbar sind der nur ein furze Zeif ju laufen daben und auf Pläde gezagen sind, die nichte zu daufen daben und auf Pläde gezagen sind, die nicht des gegen ind, die fürze die für eine Mechsen und auf Pläde gezagen ind, die nicht die für int die Klichten der Angenommen in so weit als sie für die Klichten der Recigerung ausschließlich notdwendig sind, die nur unter der Recingung ausgesight werben, daß das Unternehmen nicht von dem Staate, in welchem die Algente schaft gelegen sie, verhiedert werbe.

Der Bericht bes Settertairs ber Seemacht wird Sie mit bem gegenwärtigen Julianbe jeines wichigen Armes ber National-Verrheibigung befannt machen. Jedes Bestreben wird angerwandt werben, um sie zu vervollfommen, umd ich taun nich flarf genug in Sie deruggen, reichliche Apprepriationen für diesen Iwest zu machen. Beweggründe von wichtigem Schardter verdaugen die Annahme beiere politischen Maagtregel, unster ausgebehnte und unbeschütze Külfer usst um Schug, zu weckbem Zwede eine hierrischnebe Seemacht northwendig ist.

Bir ftreben nach feinen auswärtigen Groberungen, noch wollen wir mit irgend einer Ration um die llebermacht auf ber Gee metteifern-aber mir ichulben es ber Ehre und ber Gis cherheit bes Bolfes ber B. Staaten, bag feine Ration nach Belieben in unfere Gemaffer Ginfalle machen, noch unfere Stabte und Dorfer mit Brand und Raub beimfuchen fonne. Sparfamfeit in allen Zweigen bes offentlichen Dienftes ift allen Beamten bee Bolfes angemeffen-aber nur ichmutiger Beig wird bie nothigen Mittel verfagen wollen, burch bie mir unferen bauelichen Seerd por Unfall und unfere Rationals Ehre por Schande bemahren. 3ch empfehle bem Congreffe ernftlich, fich aller Appropriationen für nicht burchaus nothe wendige 3mede zu enthalten; aber ich will bie Berantworts lichfeit ohne Zaubern auf mich nehmen, wenn ich zu ber Bergrößerung und prompten Ausstattung jener Geemacht anrathe, Die jedes Meer mit ihren Giegen erleuchtet und einen unverganglichen Rubm über bas land geftreut bat.

3ch balte es für meine Pflicht, Sie auf einen Migbrauch aufmerffam ju machen, ber in ber Regierungs Berwaltung fich gebildet hat, und nach meiner Ueberzeugung verbeffert werben follte. 3ch meine bie Gewohnheit mehr als bie vernunftigen Grunde, welche bie Prafibenten bewogen bat. Beamte abzufegen, um Undere zu Gunften ber herrichenben Bare thei einzuseten. - Dein eigenes Betragen in biefem Punfte murbe von einem gemiffenhaften 3mede geleitet und ich babe nur Golde abgefett, melde entweber treulos ober unfabig maren, ober auch Golde, beren Betragen es erheischte, jenen beftigen Partheiengeift zu unterbruden-ein Beift, ber fie ber unpartheilichen und fteten Erfullung ibres Umtes entzieht. ber einen ichablichen Ginfluß auf Bahlen ausubt und ben Charafter ber Regierung erniebrigt, ba er auch ben erften Beamten ale eine Parthei barftellt, entweber burch gebeime Rlube ober burch bas öffentliche Treiben politischer Raftionen.

In Betreff biefer Dacht follte nichte bem Belieben übers laffen werben, mas burch bas Befet ficher in Ordnung gebracht werben fann; und es ift von großer Bichtiafeit. ben Reiz verfonlichen Ginfluffes fo viel ale moglich zu befchrans Wenn man bie große Bunahme ber öffentlichen Memter in ben letten 25 Sahren beobachtet und bie Babricheinlichfeit einer fernern Bunahme, fo riefiren mir beftige politische Rampfe zu feben, melde zu oft nur ben alleinigen 3med bas ben, Dieienigen im Umte ju behalten, Die es haben, ober bies jenigen binein zu bringen, bie außer Umt find.

Mit biefer Ueberzeugung werbe ich berglich mit allen conftitutionellen Daggregeln übereinstimmen, Die Dacht ber Umteentfetung ju ordnen und baburch ju beichranten. empfehle es Ihrer unverzuglichen Berathung an, irgent eine besondere Unmenbung von bem Bermachtniffe bes Beren Smithfon in England, fur Die Berbreitung von Renntniffen zu machen, welches in Aftien angelegt worben, bis ber Congreff eine befonbere Unmenbung fur aut befinbet. auch überzeugt, baß Gie feine Berringerung ber Sinterlaffenfchaft jugeben merben, wenn bie Aftien einen Kall erleiben follten.

Schlieflich empfehle ich bas Intereffe biefes Diftriftes Ihrer Gorafalt an, beffen ausschließliche Gefengeber Gie finb.

John Inler.

Mafchington, Dezember 7, 1841.

## Inhaltsverzeichniß

## Erster Theil.

| Crr | îtes | (50 | mita |
|-----|------|-----|------|
|     |      |     |      |

Geburt, Ergiehung und Jugend bes Columbus.

| emorang ben zimerita.—Lie          | entoeur   | ıngen wa    | 00=   |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------|
| to's, Subfon's und Anberer.        |           |             |       |
| herfunft bes Columbus              |           |             | . 7   |
| Geine erften Geereifen             |           |             |       |
| Befchreibung feiner Perfon         |           |             |       |
| Columbus fegelt mit brei Schiffe   | n non @   | Manien      | ah '  |
| 1492.                              |           | -puillen    |       |
| Er entbedt bie erften Jufeln Ga    | n Galna   | har Ga      |       |
| Maria, Ferdinand, Ifabella und     | Tuk.      | ou, ou      |       |
| Entbedung ber Infel hispaniola.    | euva.     | •           |       |
| Galumbud Bahat sunit and Garage    |           | •           | . 10  |
| Columbus fehrt jurud nach Spanie   | m.        | •           | ٠;    |
| Entftehung bes Ramens "Beffind     | ten."     |             |       |
| Columbus macht eine zweite Reife : | nıt 17 S  | chiffen.    | . 11  |
| Entbedung ber Infel Jamaica.       |           |             | . '   |
| Columbus, lettes Cdidfal und Tol   | ð         |             | . 12  |
| Coboto's Entbedung von Prima-      | Besta (   | Neu-Four    | nb=   |
| land), 1497                        |           |             |       |
| Balter Raleigh nimmt Nord-Carol    | ina in B  | efft, 158   | 1. /  |
| Urfprung bes Namens "Birginien.    | "         |             |       |
| Goenold entbedt Cap. Cob und Da    | urtha's N | inenarb e   | rin . |
| Reu-England), 1602.                |           |             | . 4   |
| Ansiedelung von Port-Ropal (Reu-   | Gdattla:  | 1809        |       |
| Subfon entbedt bie Infel Long-Jela | mh 1600   | 10), 1000   | "     |
|                                    | , 1000    | ٠.          |       |
| Zweites Capi                       | test      |             |       |
|                                    |           |             |       |
| Bon ber Unfiebelung Jamestown      | bis gur ( | Ein schiffu | ng    |
| der Plymouth-Gefellichaft.         |           |             | . 18  |
| 601 51                             |           |             |       |

| 00.0             | 311 11 11 100          |            | , p.       |          |      |
|------------------|------------------------|------------|------------|----------|------|
| Capitan<br>1607. | Newport's Reife vo     | n Englar   | ib nady    | Amerit   |      |
|                  | in bie Chefapeatebai   | •          | •          |          | . 14 |
|                  |                        |            |            | •        | • "  |
|                  | ebelung Jamestown      | (in zing   | men).      | •        | ,    |
| Wingher          | d wird Prafident.      | ****       |            | •        | . "  |
| Die Ino          | ianer greifen die Rol  | muten ai   | ۱.         | •        | •    |
| Capitan          | Smith wird verflagt    | uno freig  | geproage   | n.       | . 15 |
| Newport          | fehrt gurud nach En    | gland.     | ٠          |          | . "  |
|                  | noth, Krantheiten un   | d Uneini   | gfeiten    | unter d  |      |
| Rolon            |                        |            | •          | •        | . "  |
|                  | wird Prafident.        |            |            |          | . 16 |
|                  | ianer retten die Rolo  |            |            |          | "    |
|                  | Emith wird Befehle     | haber der  | Roloni     | e.       | . "  |
|                  | igt Jamestown.         |            |            |          | . "  |
| Er entbe         | at eine Berfchwörung   | 3 in der I | dolonie.   |          | . 17 |
|                  | von Indianern auge     |            |            |          |      |
| gen fo           | rtgeschleppt und gum   | Tobe ver   | urtheilt.  |          | . "  |
| Seine 9          | tettung burch Pocah    | ontas, bi  | e Tochte   | r bes 3  | 11=  |
| bianer           | fouige Powhatan.       |            |            |          | . 18 |
| Die Rel          | oniften erhalten Ber   | ftårfung   | und ge     | benømit  | tel  |
| von @            | ngland                 |            |            |          | . "  |
| Bermein          | tlicher Goldstaub wir  | b aefunbe  | n.         |          | . 19 |
|                  | lonie fendet bie erft  |            |            | rifaniid | er   |
|                  | icte nach England.     |            |            |          | . "  |
|                  | interfucht bie Chefape | afebai.    |            |          | . "  |
|                  | isident wird abgesett, |            | ripener 1  | wird Bi  | ces  |
| Prafil           |                        |            |            |          | . 20 |
|                  | macht Entbedungen      | an ber C   | Shefanea   | fehai n  |      |
|                  | usquebannabfluffe.     |            | - N- Impen |          | . "  |
|                  | Prafident              | •          | •          | •        | • "  |
|                  | bringt Berstärfung 1   | on Engl    | anh        | •        | • "  |
| Die erit         | en Europäerinnen for   | umon in?   | d Panh     | •        | • "  |
|                  | reibrief und Zuwache   |            |            |          | . 21 |
| Genetic ?        | feiten und Befetlofig  | fair in ha | · Galani   |          | . 22 |
|                  | tellt die Ordnung wie  |            | Storon     | t.       | . 23 |
|                  | zurud nad England      |            |            | •        | . 20 |
|                  |                        |            | •          | •        | ,    |
| molane           | r greifen die Rolonist | n an.      | •          | •        |      |
| Die Sm           |                        | 0          |            |          | . 24 |
|                  | onisten verlaffen bas  |            | o comme    | n wiedi  | rr.  |
| kord De          | laware bringt Hülfe.   |            |            |          |      |

| iĝ.     | Inhaltsverzeichniß.                                                   | 603 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| nad dec | Thomas Dale femmt von England mit Berftarfung und Lebensmitteln.      | 24  |
|         | Er wird Statthalter                                                   | -   |
|         | Thomas Gates wird fein Nachfelger                                     | 4   |
| )       | Reuer Freibrief                                                       | //  |
| :       | Die erften Lotterien in England, jum Beften ber Ros-                  | 25  |
| fct.    | Capitan Argal beichifft ben Potomac und entbedt bie                   | 20  |
|         | Judianerprinceffin Pocabontas.                                        |     |
| pto t   | Rolfe, ein Englander, beirathet Pocahontas.                           | ,   |
|         | Ebicte gegen ben Tabacteban,                                          | 26  |
|         | Capitan Argal wird Bice-Prafident.                                    | 20  |
| min.    | Ceine Etrenge.—Das Kriegogefet.                                       | ,   |
|         | Etrafgesetse wegen Unterlassung bes Kirchengehens.                    |     |
|         | Beardly wird Statthalter.                                             | 27  |
|         | Die erfte Rolonial Berfammlung.                                       | ,,  |
| - in    | Debdan marken in his Get and                                          |     |
| 2,000   | Matchen werben in die Rolonie geschicft.                              | 28  |
|         | Preis einer Chefrau, mit Tabact bezahlt.                              |     |
| hi)     |                                                                       |     |
| 1002    | Drittes Capitel.                                                      |     |
|         | Bon ber Ginschiffung ber Plymouth-Gefellichaft, bie gum               |     |
|         | Edluß bes Pequoten-Kriege.                                            | 28  |
| ide     | Ronigliche Freibriefe, 1606.                                          | 20  |
| in the  | Die Pilgrimme landen am Cap-Cob (in Reu-England),                     |     |
|         | Carver, Ctatthalter ber Rolonie.                                      | 29  |
| 12      | Die Milarimme faiern ben ander Gallet .                               | 30  |
|         | Die Pilgrimme feiern ben erften Cabbath an ber Rufte von Reu-England. |     |
| 2       | Sie gründen Plymouth.                                                 | "   |
|         | Berheerende Ceuche in ber Rolonie.                                    | "   |
|         | Brederende Centre in der Kolonie.                                     | "   |
|         | Bradford, Carver's Nachfolger.                                        | 32  |
|         | Freundschaftevertrag mit Maffafoit, bem Indianer-                     |     |
| 1       | Cachem.                                                               | "   |
|         | Sunger und Roth ber Pilgrimme.                                        | "   |
|         | Große Durre Fasttag Regen Dantfeft.                                   | 33  |
|         | Berfassung der Kolonie, 1621.                                         | 34  |
|         | Gine febreefliche Begebenheit broht ber Rolonie ben Uns               | ٠.  |
|         | tergang.                                                              | 35  |
|         | Brundung von Calem, Charlestown und Bofton, in                        | 00  |
|         | Maffachufette                                                         |     |

| Binthrop wird Statthalter                              | 3   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Die erften Rirchen in Maffachusette                    | 3   |
| Erfte Unfiedelung von Connecticut, burch Dibham und    |     |
| Solmes                                                 | 3   |
| Grundung von Hartford. (Con.)                          | 3   |
| Die Blattern (Doden) muthen unter ben Indianern.       | 4   |
| Sungerenoth ber Roloniften                             | -   |
| Der erfte Berichtstag in Newtown, 1636                 | 4   |
| Morbtbaten ber Bequoten- und Rarraganfeten Indianer.   | -   |
| Capitan Endicott gieht aus, fie gu bestrafen           | 45  |
| Mufang bee Dequotenfriege Capitan Dafon                | -   |
| Unfas, ber Mobeganer-Sachem, Freund ber Roloniften.    | 44  |
| Seine Indianer ichlachten und verzehren einen Befan-   | -   |
| genen.                                                 | 45  |
| Canonicus und Miantonimoh, Narraganfeten Cacheme.      | 46  |
| Bequof b, ein abgefalleuer Pequot                      | 48  |
| Das Pequoten-Fort Miftid wird überfallen und gerftort. | 49  |
| Schredlicher Untergang von 700 Pequoten.               | 51  |
| Saffacus, hauptsachem ber Pequoten.                    | 3,  |
| Daufgebete fur ben Gieg über bie Dequoten.             | 53  |
| Merfwurbige Rettung bes Capitans Majon und Ande-       | 00  |
| rer.                                                   | 4   |
| Ebelmuth ber Frau Mononotto's, bes Pequoten-Sa-        |     |
| cheme                                                  | 54  |
| Fortsetung bes Kriege wiber bie Pequoten.              | 55  |
| Trenlose Ermordung zweier gefangenen Pequoten-Sa-      | J.  |
| cheme. Ursprung des Namens Sachem's-Head.              | 56  |
| Erbeutete indianische Gerathschaften Bampun, eine      | 30  |
| indianische Munze.                                     | 58  |
| Gefangene Bequoten werben als Sclaven verfauft.        | 95  |
| Saffacus und Mononotto flüchten .— Treuloffafeit ber   | ••• |
| Mohamfen-Indianer.—Der Scalp bes Saffacus in           |     |
|                                                        | "   |
| Bofton.                                                |     |
| Bincumbone, Mononotto's Beib, wird mit ihren Rin-      | "   |
| bern gefangen und verschont.                           |     |
| Bertrag zwifden Uncas und Miantonimoh.                 | 59  |
| Die noch übrigen Pequoten werben vertheilt und ihr     | ,,  |
| Rame vernichtet. Gie muffen Tribut gablen.             |     |
| Danffeste ber Rolonisten.                              | 60  |
| Entbedung von Quinnapiad (Rem-Saven in Connec-         |     |
| ticut) Reier bes erften Sabbathe bafelbit              | "   |

| Inhalteverzeichniß.                                                                                   | 605 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erbbeben in Ren-Eugland, 1638                                                                         | 60  |
| Infiebelung in Connecticut (Builforb, Milford, Ctams                                                  |     |
| ford, Braufort,) und auf Long Island                                                                  | "   |
| Unfiedelung von Ren-Sampfbire Grunbung von                                                            | "   |
| Portsmouth.<br>Grundung von Providence (in Rhode-Island).                                             | 63  |
| Baptifen und Congregational-Rirchen werben gestiftet. Gutfiebung ber Grengen von Maine, Bermont, Reu- | 64  |
| Sampfhire und Maffachufette                                                                           | 66  |
| Bemerfungen über die Religion ber Rolonie                                                             | 68  |
| Sitten und Gebrauche Der Tabad wird verboten                                                          | 70  |
| Landwirthichaft Sandel                                                                                | 71  |
| Junite und Bartuen.—Cefficining.—Devotterung.                                                         | **  |
|                                                                                                       |     |
|                                                                                                       |     |
| Zweiter Theil.                                                                                        |     |
| Biertes Capitel.                                                                                      |     |
| Entbedung und Fortidritte ber mittleren und füblichen Staaten.                                        | 73  |
| Reu-YorkCapitan SubsonEutbedung ber Jusel Long-Island. Der Subsoufluß. Capitan Urgal.                 | "   |
| Sollandifche, fehmedische und banische Aussedelungen. Deus Berfen. Delamare.                          | 74  |
| Marpland Calvert's Rolonie Der Emporer Clay-                                                          | 75  |
| Rord-Carolina Charleston Cavannab                                                                     | 76  |
| Beschichte ber sammtlichen Rolonien von Amerika, feit                                                 | ,,  |
| Die Rolonisten weigern fich, eine aufgelegte Steuer gu bezahlen.                                      | ,,  |
| Rriegegug wider bie Sollander in Reu-Rieberland am                                                    |     |
| Hudson.                                                                                               | 77  |
| Gine hollandifche Flotte erscheint vor Reu-Yort. Man-                                                 | ,,  |
| Unbrofe, ber Statthalter von Reu-Yorf und Reu-Eng-                                                    | 78  |
| Roloniften weigern fich, ihn aufzunehmen. Er lanbet in                                                |     |
| Connecticut. Capitan Bull                                                                             | . " |

| 000           | 3 my arro          | De l'acti       | u, ;          | ,.        |        |    |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|--------|----|
| Kriea aegen   | ben Jubianer-@     | Sachem R        | ina:Ol        | offio.    |        | 79 |
| Hrfachen bie  | fee Kriege. De     | er Miffiot      | ıār E         | ulaman.   |        | "  |
| Morbthaten    | ber Indianer.      |                 |               |           | ıgli=  |    |
| fchen Ma      |                    | ٠.              |               |           |        | 81 |
|               | erben als Sclave   |                 |               |           |        | 82 |
|               | erstörung einer i  |                 |               | ung.      |        | "  |
|               | 's Tod. Capita     |                 |               |           |        | 84 |
|               | Reu-England,       |                 | • .           |           |        | 85 |
|               | un lanbet in De    |                 |               |           |        | 86 |
|               | Tractat.'-Gru      |                 |               |           |        | "  |
| Dudlen (16    | 48) und Androi     | <b>6</b> (1686) | ), Sta        | tthalter  | oon    |    |
| Reu-Eng       | land               |                 |               |           |        | "  |
| Der verfdin   | undene Kreibrief   |                 |               |           |        | 87 |
| Android' ti   | rannische Berm     | altung.         | Befchi        | ränfung   | ber    |    |
| Prefireib     | eit und ber Ghe.   | Unterb          | ructun        | a bes Bol | fs.    | 88 |
|               | uftand ber Rolor   |                 |               |           |        | 91 |
|               | en England und     |                 | ich. 16       | 590.—Ær   | ans    |    |
|               | Judianer wüth      |                 |               |           |        |    |
| Gualand.      | Berftorung vor     | echeneo         | tabn 1        | ind Gasc  | D.     | "  |
|               | Cloughter, Ctat    |                 |               |           | •      | 92 |
|               | atthalter von Re   |                 |               |           |        | "  |
|               | Statthalter, und   |                 |               | Connect   | cut    |    |
|               | fich, Fletcher ar  |                 |               |           |        |    |
|               | er Burgerfoldate   |                 |               |           | ,,     | 93 |
|               | ben 'Kinf Ratio    |                 | •             | · ·       |        | 94 |
|               | erfallen Dover, i  |                 | annet         | ire       | •      | "  |
|               | uß zwifchen Engl   |                 |               |           | •      | "  |
|               | ten ber Indianer   |                 |               |           | ard    |    |
| Baltren.      |                    | . erme          | · cuing       | oro Deag  |        | 95 |
|               | n Haverhill, in I  | Can Sam         | nihira        | Dusta     | n, 2 d | 90 |
|               | Gattinn Abente     |                 |               |           |        | "  |
| Bellamont,    |                    | net nuter       | ven -         | mounti    |        | 96 |
| Cainblatiatai | ten ber Indianer   | m.a.            |               |           |        | 30 |
| Semojengret   | amilie Williams    | in weaps        | anjujet<br>Ob | 16. Cu    | uu,    | 97 |
|               |                    |                 |               |           |        | 91 |
|               | nehmung ber 92     |                 |               |           |        |    |
|               | Reu-Schottland     |                 |               |           | Mb=    | 00 |
|               | lfer. Neun Tre     |                 |               | jenern.   |        | 98 |
| nomiral Wis   | lfer's Schiff flie | gt in die       | ruft.         | ~ .       |        | 99 |
|               | Itrecht zwischen   |                 | uno           | grantre   | ict).  | "  |
|               | ben Indianern.     |                 | •             | •         | •      |    |
| Daniergelb i  | n Rew England.     |                 |               |           |        |    |

| Inhalteverzeichniß.                                                | 607 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Street, Statthalter von Reus England, 1716.                        | 99  |
| Rricg mit ben Indianern in Rords und Gud Carolina.                 | "   |
| Graven, Statthalter von Rord Carolina                              | **  |
|                                                                    | 100 |
| Sunter, Schupler, Burnet, Statthalter von Reu-Mort.                | **  |
| Erneuerte Feindseligfeiten mit ben Indianern in Maine.             | "   |
|                                                                    | 101 |
| Regeraufstand in Gud-Carolina                                      | "   |
| Reuer Krieg zwischen Eugland und Franfreich, 1744.                 | H   |
| Kriegeunternehmungen ber Rolomen wider Louisburg                   |     |
|                                                                    | 103 |
|                                                                    | 04  |
| Franfreich fendet eine Flotte wiber Neu-England.                   | *   |
|                                                                    |     |
| Fünftes Capitel.                                                   |     |
| Der Frangofens und Indianerfrieg von 1756 bis 363.                 | 05  |
| Der Jungling Bafbington. Gein Bug nach Dbio.                       | **  |
| Ceine Lebensgefahr. Er wird Dajor und General                      |     |
| Abjutant                                                           | 06  |
|                                                                    | 07  |
|                                                                    | 08  |
| Bafhington, Abjutant bes Generale Brabbod. Gefecht                 |     |
| beim Fort Pitt.                                                    | "   |
|                                                                    | 09  |
|                                                                    | 10  |
| Washington erregt die öffentliche Aufmertsamfeit.                  | "   |
|                                                                    | 11  |
|                                                                    | 12  |
|                                                                    | 13  |
|                                                                    | 14  |
|                                                                    | 15  |
| Montcalm belagert bas Fort William Benry Dberft Monroe cavitulirt. | "   |
| Trenlofe Ermorbung ber Befatung burch Frangofen und                |     |
| Indianer                                                           | 16  |
| Ende des Feldzuge von 1757.                                        |     |
| Gine neue Rriegeunternehmung wiber Louisburg wird                  |     |
| beschloffen                                                        | 18  |
|                                                                    | 20  |
| Abmiral Boscawen und General Amberft tommen von                    |     |

Gage, Statthalter.

fette.

Uebermuth englischer Goldaten in Bofton. Schlacht von Verington.

Proclamation bes Provingial-Congresses von Maffachus

Die Grunberger-Buben (Green Mountain Boys.)

| 3.1.4.1.001.131.141.151                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Englaub, um Louisburg zu erobern Beneral Bolfe. General Abercrombie, Oberbefehlshaber ber Truppen | 121        |
| im Norben.<br>Die Euglander erobern Louisbourg und St. Johns                                      | **         |
|                                                                                                   | 12-1       |
| Berungludter Ungriff auf bas Fort Ticonberoga.                                                    | 126        |
| Brabftreet erobert bas Fort Frontenac                                                             | 127        |
| General Forbes erobert bas Fort Du-Quesne (F. Pitt.)                                              | 128        |
| hauptfriedenstractat mit ben Indianern                                                            | "          |
| Rriegszug wiber Canaba General Amberft erobert                                                    |            |
| Ticonberoga.                                                                                      | **         |
| General Bolfe's Zob vor Quebed. Eroberung biefer                                                  |            |
| Stabt.                                                                                            | 132        |
| Enbe bes Frangofens und Indianerfriegs                                                            | **         |
| Bemerfungen über ben zweiten Theil Gitten und Be-                                                 |            |
| wohnheiten Religion. Bevolferung                                                                  |            |
|                                                                                                   |            |
|                                                                                                   |            |
| Britter Theil.                                                                                    |            |
| Sechstes Capitel.                                                                                 |            |
| Befammtelleberficht ber Urfachen, welche bie ameritas                                             |            |
|                                                                                                   | 133        |
|                                                                                                   | 136        |
| Continental-Congres in Ren-York                                                                   | 139        |
| Burudnahme ber Stempelacte Pitt                                                                   | 141        |
| Bernard, Statthalter ber Colonien, reif't nach England.                                           | 146        |
| Sutchinfon, Statthalter                                                                           | "          |
| Die, erfter Martyrer ber amerifanischen Freiheit                                                  |            |
|                                                                                                   | 147        |
|                                                                                                   | 149        |
| Der Theesturm in Boston Die Indianer                                                              |            |
|                                                                                                   | 156<br>158 |

160

. 164

| Inhalteverzeichniß.                             |            | 609  |
|-------------------------------------------------|------------|------|
| Die Amerifaner erobern Ticonberoga.             |            | 165  |
| Die englischen Generale Some, Clinton und Bi    | ourgonne   |      |
| fommen an in Boston                             |            | _166 |
| Schlacht von Bunterehill                        |            | 167  |
| Congreg ber 12 Bereinigten Rolonien.            |            | 169  |
| Baf hington, Dberbefehlehaber ber ameritanifd   | en Trup:   |      |
| pen.                                            |            | . "  |
| Montgomery's Tob vor Quebec                     |            | 174  |
|                                                 |            |      |
| Siebentes Capitel.                              |            |      |
| Fortfegung ber Revolution                       |            | 174  |
| Deutsche Kurften treiben Menschenhandel.        |            | 177  |
| Unabhangigfeite Erflarung ber Bereinigten       | Staaten.   |      |
| 1776.                                           |            | 179  |
| Urfprung bes Bierten Juli Reftes.               |            | 180  |
| the forming tre Carrier Sans Orland             |            | 100  |
| Achtes Capitel.                                 |            |      |
| Fortsetzung ber Revolution.                     |            | 181  |
| Bafhington geht über ben Delamare.              |            | 184  |
| 3.7.                                            |            | 101  |
| Reuntes Capitel.                                |            |      |
| Fortsetzung ber Revolution.                     |            | 187  |
| General Gates nimmt Bourgonne und bas           | brittifdye |      |
| heer gefangen.                                  |            | 193  |
| Baf hington's Rudjug Some nimmt Philade         | phia.      | 194  |
| Lafapette's Antunft in Amerita Pulasti.         |            | "    |
| Franklin's Tractat mit Franfreich.              |            | 195  |
| Die Englander raumen Philadelphia.              |            | 196  |
| Unfunft ber frangofischen Flotte unter D'Eftain | g          | "    |
| Abmiral Byron's Gefdmaber bei Canby Doot.       |            | 197  |
| Lord Home's Flotte.                             |            | "    |
|                                                 |            |      |
| Behntes Capitel.                                |            |      |
| Fortsetung ber Nevolution.                      |            | 200  |
| Franklin, Gefanbter ber B. Gt. am frangofifcher | t Stofe    | 201  |
| Lafanette febrt gurud nach Tranfreich           | - opole.   | "    |
| Abmiral Graves' Flotte.                         | •          | 202  |
| Clinton's Rriegejug nach bem Guben.             | •          | 206  |
| Commodore Jones' Geschwaber an ber englische    | . Did.     | 200  |
| Gejahouver an ber engigine                      | n Julite.  | 203  |
|                                                 |            |      |
|                                                 |            |      |

| 010                                     | Inhairener               | <i>գ շ</i> ւ այ ու ւթ. |             |       |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------|
| D'Gifaina                               | vor Savannah.—Gen        | eral Presco            | tt.         | 209   |
| D'Gitaina'                              | 8 Flotte wirb burch &    | turnt zerftre          | ut.         | 210   |
| Pofanette fi                            | ommt gurud von Fran      | freich mit e           | ner Flotte  |       |
|                                         | an. Rodiambeau.          | •                      |             | 214   |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ,                        |                        |             | -     |
|                                         | Gilftes Ca               | pitel.                 |             |       |
| Arnold's 2                              | Berrath.—Major Andr      | é gefangen.            |             | · 220 |
| Infunft eir                             | ier frangösischen Flotte | unter De (             | Braffe.     | 223   |
| Was hingto                              | n nimmt Cornwallis 1     | ind bas bri            | ittische He | er    |
| bei York                                | town gefangen            |                        |             | . 226 |
|                                         | Revolutionsfriegs, 178   |                        |             | 228   |
| Was hingto                              | n's Abschied von feine   | m heere.               |             | . 233 |
|                                         |                          |                        |             |       |
|                                         | Dreizehntes              | Capitel.               |             |       |
| Der Bunbe                               | espertrag                |                        |             | . 236 |
| Maf hinate                              | n wird Prafident ber S   | Ber. St., 17           | 789.        | **    |
| Die Ghren                               | pforte in Trenton.       |                        |             | . 237 |
|                                         | Jung ber Bereinigten @   | Staaten.               |             | 238   |
| Nationalba                              |                          |                        |             | 244   |
| Grite Zabli                             | ung ber Ginwohner be     | r Ber. Cta             | aten.       | 10    |
| Maf hinate                              | n wird jum zweiten D     | lal Prafiber           | it, 1793.   | 247   |
|                                         | • •                      |                        |             |       |
|                                         | Bierzehntes              | Capitel.               |             |       |
| 3. Abams                                | wird Prafident, 1797.    |                        |             | 249   |
|                                         | n's Tob, 1799.           |                        |             | _250  |
| Jefferfon n                             | vird Prafident, 1801.    |                        |             | 252   |
|                                         | igten Staaten faufen     | Louisiana.             |             | 253   |
| Rrieg mit                               | Tripoli. Lieutenant      | Decatur be             | rbrennt t   | ie    |
| Fregatte                                | Philadelphia             |                        |             | . "   |
| Jefferfon n                             | vird zum zweiten Mal     | Prafident,             | 1805.       | 254   |
|                                         | Berordnungen von         | Berlin un              | d Mailan    | d, .  |
| 1807.                                   |                          | • .                    |             | 257   |
| Der Congr                               | ref verorbnet ben Befo   | hlag (Emb              | argo).      | "     |
|                                         | vird Präsident, 1809.    |                        |             | 258   |
|                                         | arung gegen England,     | 1812.                  |             | . "   |
|                                         | Amerifaner gur Cee.      |                        |             | . 260 |
| Commobor                                | e Decatur                |                        |             | · 264 |
| Madifon n                               | vird zum zweiten Mal     | Prafibent, 1           | 813.        | 267   |
| Die Engla                               | nber verheeren bie Ge    | efüste ber T           | Ber. St.    | 271   |
| Abmiral &                               |                          |                        |             | 272   |
|                                         |                          |                        |             |       |

| Inhalteverzeichniß.                                | 611       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Sapitan Camrence's Tob                             | . 276     |
| Commodore Porter.                                  | . 277     |
| Major Groghan vertheidigt bas Fort Sadusty.        | . 284     |
| Commobore Perry's Gieg auf bem Eriefee.            | 287       |
| ferieg in Michigan.—Lecumseh's Tob                 | 292       |
| Commodore Chauncen's Gieg auf bem Dutariofee.      | 305       |
| General Jadjon's Relbung im Guben                  | . 311     |
| Berheerungen ber Englander an ber norblichen Geel  |           |
| Decatur. Berluft ber amerifanifchen Fregatte Prefi | bent. 337 |
| Funfzehntes Capitel.                               |           |
| Rriegsoperationen an ben Grengen                   | . 342     |
| Die Englander nehmen Bafbington und gerftoren      |           |
| Capitolium.                                        | 350       |
| Tob bes englischen Generale Rofe, vor Baltimore.   | 355       |
| Rückug ber Englander                               | 358       |
| Die Euglander vor Neus Drleans                     | 370       |
| Tod bes englischen Generals Packenham              | 374       |
| General Jacion's Gieg bei Neu-Drleans              | "         |
| Senten Junion o Ong ter stem-Stranor               | •         |
| Sechzehntes Capitel.                               |           |
| Allgemeine Ueberficht ber Bereinigten Staaten.     | . 376     |
| Siebzehntes Capitel.                               |           |
| Monroe wird Prafibent, 1817.                       | . 389     |
| Monroe wird jum zweiten Mal Prafibent, 1821.       | 395       |
| Lafanette's Befuch.                                | 402       |
| 3. D. Mame wird Prafibent, 1825.                   | 409       |
| Geine Abschieberebe an Lafavette                   | 412       |
| 3. Abame' und Jefferson's Tob.                     | 423       |
| Bemerfungen über ben britten Theil.                | . 440     |
| Jacfon wird Prafibent, 1829.                       | 448       |
| Simple terro projectiny 2020.                      |           |
| Achtzehntes Capitel.                               |           |
| Ueberficht ber westlichen Staaten                  | . 457     |
| Reunzehntes Capitel.                               |           |
| Jackson's Bermaltung.                              | 488       |
| Bevolferung ber Bereinigten Staaten                | 400       |

| Ginund, | zwanzigstee | Capite! |
|---------|-------------|---------|
|---------|-------------|---------|

| Chinada magazine Cut inci                                |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Begebenheiten von 1832 bis 1833 Indianerfrieg.           | 506 |
| Blad Samt gefangen                                       | 523 |
| Gebrohte Auflofung ber Union. Gubcarolina.               | 527 |
| Jadfon wird jum zweiten Dal Prafibent, 1833.             | 534 |
| Anhang gur Allgemeinen Geschichte ber Ber. Staaten.      | 535 |
| - 1, 7                                                   |     |
| Zweiundzwanzigstes Capitel.                              |     |
| Jadfon's Bieberermahlung Glan und Birt.                  | 536 |
| Bolf's Bieberermahlung jum Gouvernor von Denn.           | "   |
| Die Demofraten. u. bie Bhigpartei. Die Bant b. B. Ct.    | "   |
| Die Wegnahme ber Depositengelber. Schatsfecretar         |     |
| Duane.                                                   | 538 |
| Genatebefchluffe miber Jadfon. Rebe bes Genatore         | 000 |
| Clan.                                                    | 546 |
|                                                          | 555 |
| Sulbigung an Lafanette                                   | 560 |
| Das Deficit ber Poftbehörbe                              | "   |
| Drohende Streitigfeit mit Franfreich                     | 561 |
|                                                          | 565 |
|                                                          | 567 |
| Befchluffe bes Senats von Pennfplvanien wiber ben        | 004 |
|                                                          | 568 |
| Rebe bes frangofifchen Kinangminiftere Sumann            | 569 |
| Berfuchte Ermorbung bes Prafibenten Jacion               | 571 |
| Die Bant ber Ber. St. erhalt einen Freibrief in Denn.    | 573 |
| Die Indianer und die Regersclaven in den Ber. Staaten.   | "   |
| Schlichtung bes Migverftandniffes mit Franfreich         | 577 |
| Die Bertheilung bes leberschuffes ber Staatseinfunfte.   | "   |
| Der Jubianerfrieg in Floriba                             | 580 |
| Ban Buren wird Prafftent, 1837                           | 581 |
| Die Berbrennung bes Dampfboots Caroline                  | 582 |
| Die Bevolferunge-Lifte ber Ber. Staaten, nach ber Bolfe- | 004 |
| zählung von 1840.                                        | 583 |
| Große Bolfeversammlung in ben Statten Bheeling           | 900 |
| und Bofton jur Beforberung ber Prafibenteuwahl bes       |     |
| General Sarrison,                                        | 584 |
| Erwählung bes General Sarrifon gum Prafibenten ber       | 004 |
| Ber. Staaten.                                            | "   |
| Deffen Regierunge Antritt und Busammenberufung eis       |     |
|                                                          | 585 |
| ner besondern Gigung bes Congreffes                      | 000 |



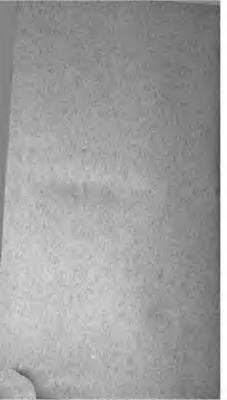



1.1N 10 1908





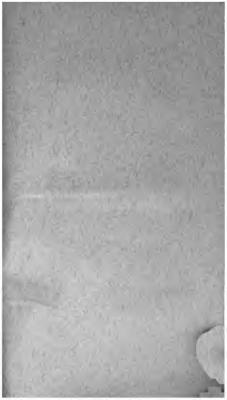



10 1/H 10 1000





PRINTED AND MANAGE



